

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# EDOX LIBRARY



Dupchinch Collection. Presented in 1878.



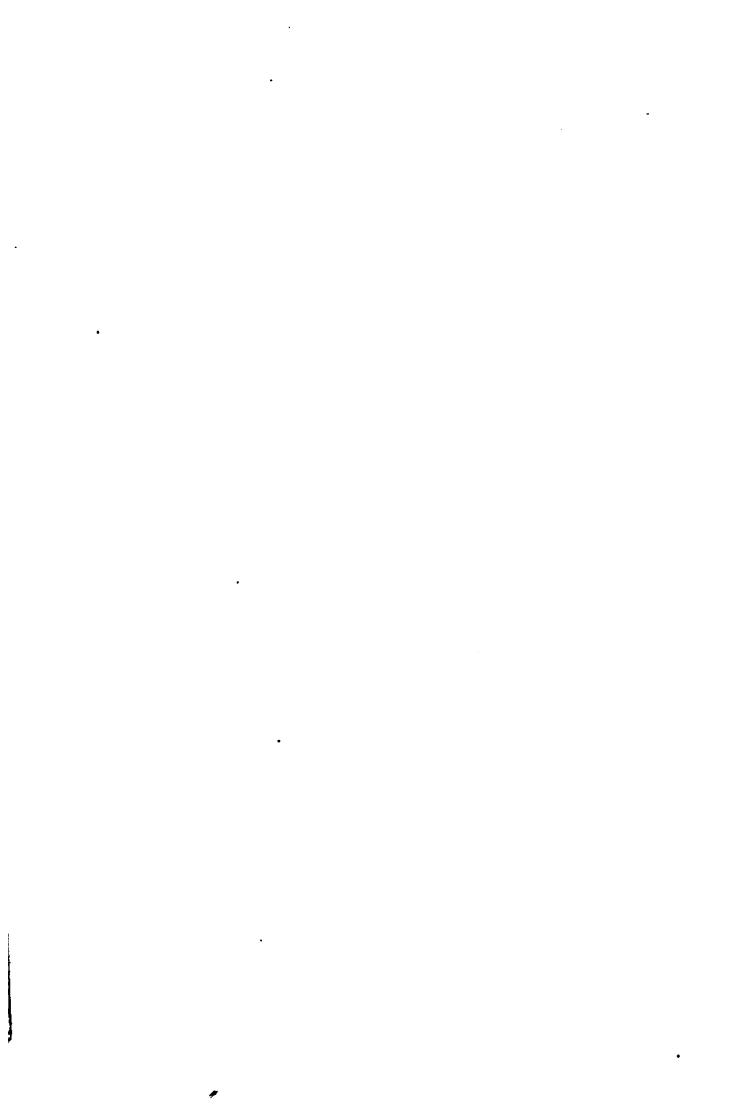

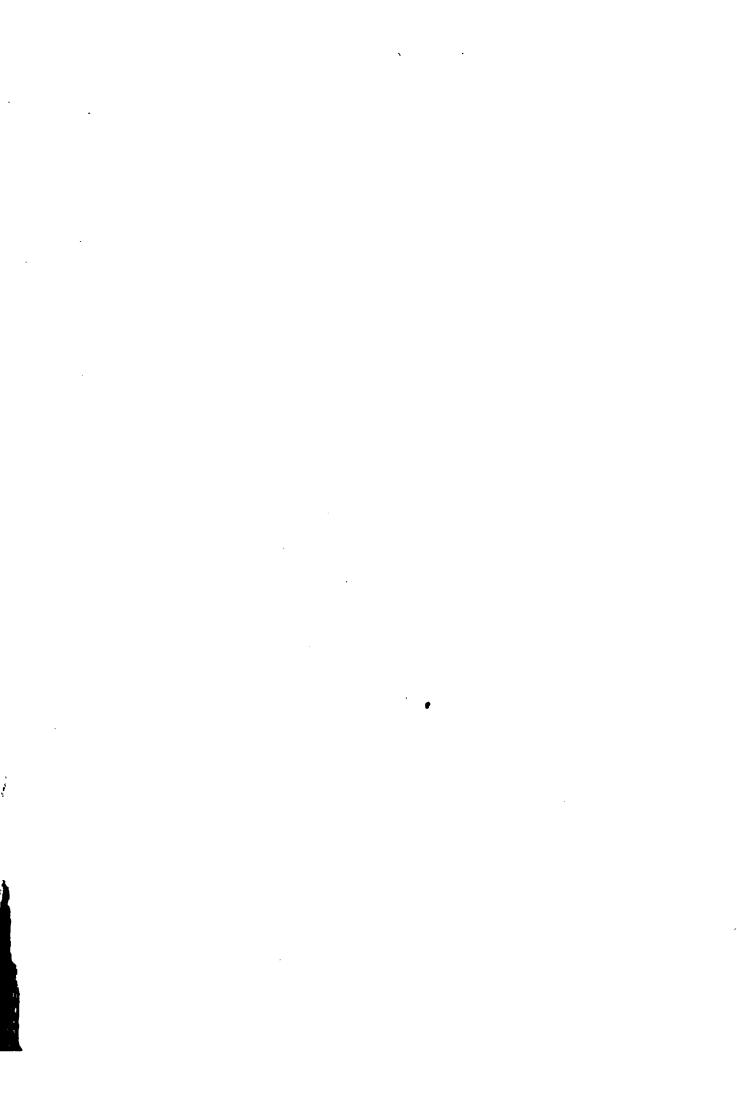

| • | • |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| · |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | • |
|   |   |  |   |

THE DELVANCE
PUBLIC LILEANS

280065

ANTOR, LENON AND
THOMAS:
1808



# Serapions = Brüder.

Gesammelte Erzählungen und Mährchen.

Serausgegeben

9 0

E. L. A. Hoffmann,

Dritter Banb.

Mit Federzeichnungen von Theodor Hosemann.



# E. T. A. Hoffmann's gesammelte Schriften.

Dritter Band.

Mit Federzeichnungen von Theodor Posemann.

Beclin,
Berlag, von B. Frimer.
1845.

## 1616 NEW YORK 1014 10 LILBARY 280065

ASTOR, LINE X AND THE STILL SEE THE SE



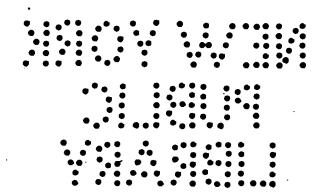

### Inhalt des dritten Bandes.

## Die Serapions Brüder.

Dritter Banb.

# Fünfter Abschnitt.

| Geite      | •                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nz (       | ie Brautwahl, eine Geschichte, in der mehrere ganz<br>unwahrscheinliche Abentheuer vorkommen.                                                                                                                              |
| nb         | Er ftes Rapitel. Welches von Branten, Hochzeiten, Geheimen<br>Ranzlei-Setretären, Turnieren, Herenprozessen, Zauberteufeln und<br>andern angenehmen Dingen handelt.                                                        |
| er-<br>an  | 3 weites Kapitel. Worin erzählt wird, wie eines Zigarros halber, ber nicht brennen wollte, sich ein Liebesverständniß erschloß, nachdem bie Verliebten schon früher mit den Köpfen an einander gerannt.                    |
| em<br>ite, | Drittes Kapitel. Enthält bas Signalement bes Geheimen<br>Kanzlei - Sefretärs Tusuckn, so wie die Urhadie, warum<br>berselbe vom Pferbe des großen Lurjursten heroksteigen mußte,<br>nebst andern lesenswerthen Dingen.,    |
|            | Biertes Kapitel. Handelt ron Portrate, granen Gefichtern, fpringenden Mäusen und judischen Flüchen.                                                                                                                        |
| der<br>ind | Fünftes Kapitel. Worin der gezeigte Lefer erfährt, wer der Dales ift, auf welche Weise ver Goloschmidt der Geheimen Kanzlei-Sefretär Tusmann rettet vom schmachvollen Tode und den verzweiselnden Commissionsrath tröstet. |

6¢ #

| Sech stes Kapitel. Worin von ber Art, wie die Brautwahl vor sich ging, gehandelt, bann aber die Geschichte geschlossen |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Der unheimliche Gast                                                                                                   |     |
| Sechster Abschnitt.                                                                                                    |     |
| Das Fräulein von Scuberi. Erzählung aus bem Zeitalter Ludwig des Bierzehnten.                                          | 192 |
| Spieler=Glück                                                                                                          | 282 |



# Die Serapions = Brüder.

Dritter Banb.

• • . , . • . ,

# Fünfter Abschnitt.

Aufs neue hatte das Leben in seiner stets wechselnden Gestaltung die Freunde auseinander geworfen. Sylvester war zurückgegangen aufs Land. Ottmar in Geschäften verreiset,
Epprian desgleichen, Binzenz zwar am Orte, aber wieder
einmal nach seiner gewöhnlichen Weise im Gewühl verschwunden und nicht aufzusinden. Rur Lothar psiegte den kranken
Theodor, den ein lange bekämpstes Uebel doch zulest auf das
Lager gebracht, das er nun so bald nicht wieder verlassen durfte.

Mehrere Monate waren vergangen, da kehrte Ottmar, der eigentlich durch seine schnelle unerwartete Abreise die Zerstörung des Klubbs begonnen, zurück und fand, statt wie er gehosst die Serapionsbrüderschaft in vollem Flor anzutressen, einen kaum genesenen Freund, der die Spuren harter Krankheit noch im bleichen Antlit trug und den die Brüder verlassen, dis auf einen, der ihm mit allen Ergießungen einer mürrischen Laune gar hart zusetze.

Lothar befand sich nemlich wieder in der seltsamen Seelenstimmung, in der er überzeugt war, das ganze Leben werde schaal und ungenießbar durch die ewigen moralischen Foppereien des seindlichen Dämons, den die Natur dem Menschen, den sie behandle wie ein unmündiges Kind, zur Seite gestellt als pedantischen Hofmeister, und der nun wie dieser die süßen Makronen versetze mit bittrer Arzeney, damit der Junker einen Ekel davor empfinde, nicht mehr davon genieße und so den guten Magen conservire.

Was für eine heillose Idee, so rief Lothar, als Ottmar ihn bei Theodor traf, im höchsten Unmuth aus, was für eine heillose Ibee war es, uns, jede Kluft, die die Zeit geschaffen, schnell überspringend, so nahe wieder aneinander, ineinander, möcht' ich fagen, zu ruden. Dem Cpprian verbanten wir ben Grundstein des heiligen Serapion, auf den wir ein Gebäude Alitten, bas für bas Leben gebaut ichien und zusammenfturzte in wenig Monden. Man soll sein Herz an nichts hängen, sein Gemuth nicht hingeben bem Eindruck frember Erregung, und ich war ein Rarr, daß ich es that. Denn gestehen muß ich euch, daß die Art, wie wir an unsern Serapions-Abenden zufammenkamen, mein ganzes Innres, mein ganzes Wesen so in Anspruch genommen hatte, daß, als die würdigen Brüder fich so plötlich zerstreut in alle Welt, mir wirklich bas Leben ohne unsere Brüderschaft eben so erschien wie bem melancholischen Prinzen Samlet, nehmlich etel, schaal und oberflächlich!

Da, nahm Ditmar lachend das Wort, da kein Geist aus dem Grabe gestiegen ist und dich in mitternächtlicher Weile zur Rache gemahnt hat, da du keine Geliebte ins Kloster schicken, keinen meuchelmörderischen König mit einem vergisteten Rappier niederstoßen darst, so magst du auch die Melancholie des Prinzen Hamlet aufgeben und bedenken, daß es der gröbste Egoisemus seyn würde, jedem Bunde, den in Herz und Gemüth gleich gestimmte Seelen schließen, deshalb zu entsagen, weil der Sturm des Lebens ihn zerstören kann. Der Mensch darf nicht bei seder leisesten unsansten Berührung die Fühlhörner einziehen, wie ein

schüchternes überempfindliches Käferlein. Und gilt dir die Erstwerung an in froher herrlicher Gemüthlichkeit verlebte Stunden den denn für gar nichts? Stets auf meiner ganzen Reise habe ich an Euch gedacht. An den Abenden des Serapions-Klubbs, den ich in vollem Flor glaubte, habe ich mich unter Euch versfest, allerlei buntes ergößliches vernommen und Euch auch wohl mit manchem erfreut, was mir gerade der Geist gegeben. — Doch was schwaße ich! — was schwaße ich! — Ist denn wohl in Lothars Seele nur das mindeste von dem, was der augenblickliche Unmuth aus ihm spricht? — Sagt er nicht selbst, das nur unsere Trennung ihn verstimmt hat?

Theodors Krankheit, siel Lothar dem Ottmar ins Wort, die ihn dem Grabe nahe brachte, war eben auch nicht dazu geeignet, mich in eine fröhliche Stimmung zu versetzen.

Run, sprach Ottmar, Theodor ist genesen, und was den Serapions-Klubb betrifft, so weiß ich gar nicht, warum er nicht für schön und vollständig geachtet werden sollte, wenn drei würdige Brüder sich versammeln und so die Brüderschaft aufrecht erhalten?

Ottmar, sprach Theodor, hat vollkommen Recht, es ist ganz unumgänglich nothwendig, daß wir nächkens uns versammeln auf serapiontische Weise. Was gilts, dem wacern Reim, den wir bilden, entkeimt wieder ein lebensfrischer Baummit Blüten und Früchten. Ich meine, der Jugvogel Epprian kehrt wieder heim, dem Splvester wird es draußen bange und er sehnt sich, wenn die Rachtigallen schweigen, nach anderer Musik, und Vinzenz taucht auch wohl wieder auf aus den Wogen und gadert sein Liedchen!

Thut, sprach Lothar etwas sanster als zuvor, thut was ihr wollt, nur verlangt nicht, daß ich etwas damit zu schaffen

haben soll. Dabei will ich aber seyn, wenn ihr Euch sera= piontisch versammelt, und ich schlage vor, daß, da Freund Theodor so viel als möglich in der freien Luft seyn soll, dies im Freien geschehe.

Die Freunde bestimmten den letten May, der in wenigen Tagen einsiel, als die Zeit, einen schönen beinahe gar nicht besuchten Gastgarten aber, als den Ort ihrer nächsten serapiontischen Zusammenkunft.

Sebüsch nur mit einigen schweren Tropfen Himmelsbalfams besprengend, die brückende Schwüle des Tages abgekühlt. Im herrlichften Glanz stand der schöne Garten, den der liebliche Bohlgeruch des Laubes, der Blumen durchströmte und zwitzschend und trillerirend rauschten die bunten Bögel durch die Büsche und badeten sich in den benezten Zweigen.

Bie, rief Theodor, nachdem er mit den Freunden in dem Schatten dickbelaubter Linden Platz genommen, wie fühle ich mich so durch und durch erquickt, sede Spur des leisesten Ue= belbesindens ist verschwunden, es ist als sey mir ein doppeltes Leben aufgegangen, das in reger Bechselwirkung sich selbst erst recht fast und empfindet. In der That man muß so krank gewesen seyn als ich, um dieses Gesühls fähig zu werden, das Geist und Gemüth stärkend die eigentliche Lebensarzenen scheint, welche die ewige Macht, der waltende Weltgeist und selbst un= mittelbar spendet. — Aus meiner eigenen Brust weht der be= lebende Hauch der Natur, es ist mir, als schwämme ich, aller Last entnommen, in dem herrlichen Himmelsblau, das über kank sich wöldt! — Diese Begeisterung, nahm Ottmar das

Wort, zeigt, daß du vollsommen genesen bist, mein lieber theurer Freund, und Dank der ewigen Macht, die dich mit einem Organism ausstattete, stark genug, dergleichen Krankheit, wie sie dich übersiel, zu überstehen. Schon daß du überhaupt genesen, ist zu verwundern, noch mehr aber, daß dies so schnell geschah.

Was mich betrifft, sprach Lothar, so verwundere ich mich über Theodors schnelle Perstellung ganz und gar nicht, ba ich auch nicht einen Augenblick baran gezweifelt. Du kannft es mir glauben, Ottmar, so erbärmlich es auch mit Theodors phyfisem Zuftande aussehen mochte, psychisch ift er niemals recht frank gewesen und so lange ber Geift fich aufrecht erhalt - nun es war eigentlich jum Tobtärgern, daß ber franke Theodor fich immer in viel besserer Stimmung befand, als ich terngesunder Mensch, und daß er oft, war nur der Schmerz vorüber, fich in tollen Spaßen erluftigte, wie er benn auch die seltene geiftige Kraft besaß, fich manchmal seiner Fieberfantaffen ju erinnern. — Biel zu fprechen, bas hatte ihm ber Arzt verboten; wollt' ich ihm aber bieses, jenes erzählen in ruhigen Stunden, so winkte er mir Stillschweigen zu, meinte auch wohl, ich folle ibn feinen Gedanken überlaffen, er arbeite an einer großen Composition ober sonft. —

Ja, rief Theodor lachend, ja mit Lothars Erzählen, da hatte es eine ganz besondere Bewandtniß! — Daß Lothar gleich, nachdem die Serapionsbrüder sich zerstreut hatten, von dem Dämon der bösen Laune gepackt wurde, weißt du, un-möglich kannst du aber errathen, welchen besonderen Gedanken er in dieser Zeit des Unmuths saste? — Eines Tages trat er an mein Bett (ich lag schon darnieder) und sprach: die schon-ken reichken Fundgruben für Erzählungen, Mährchen, Novellen,

Dramen, find alte Chronifen. Epprian hat bas langft gesagt, und er hat Recht. - Gleich den andern Tag bemerkte ich, un= erachtet mir die Krankheit hart zusette, boch sehr gut, daß Lothar da faß, in einen alten Folianten vertieft. Genug, er lief jeben Tag nach ber öffentlichen Bibliothet, und schleppte alle Chroniten zusammen, beren er nur habhaft werden konnte. Mochte bas nun sepn, aber seine ganze Fantafie wurde erfüllt von den feltsamen tollen Mähren jener verjährten Bücher, und ich befam, mühte er sich mir in ruhigeren Stunden aufheiternde Dinge zu erzählen, von nichts anderm zu bören, als von Krieg und Pestilenz, von Mißgeburten, Stürmen, Cometen, Feuer und Wassersnoth, Heren Auto da Fe's, Zaubereien, Wundern, vorzüglich aber von den mannigfachen Thaten des Gott sep bei uns! ber bekanntlich in allen alten Chroniken eine farke be= deutende Rolle spielt, so daß man gar nicht begreifen kann, warum er sich jett so still verhält, hat er vielleicht nicht ein anderes Kostum angelegt, bas ihn zur Zeit unkenntlich macht. Run sage mir, Ottmar, find solche Gespräche wohl für einen Kranken meiner Art geeignet?

Ihr möget, nahm Lothar das Wort, ihr möget mich nicht ungehört verdammen. Wahr ist es und ked zu behaupten, daß in alten Chroniken viel Herrliches steckt für schreiblustige No-vellisten, aber ihr wißt es, niemals hab' ich mich darum son-derlich bekümmert und am wenigsten um Teufeleien nebst ihrem Anhang, ohne die eine kurze Zeit hindurch kein Rovellist kertig werden konnte. Run gerieth ich aber mit Cyprian den Abend vorher, ehe er uns verließ, in großen Streit darüber, daß er es eben zu viel mit dem Teufel und seiner Familie zu ihun habe, und gestand ihm offenherzig, daß ich seine Erzählung, der Kampf der Sänger, die ich damals, als er sie uns vorlas,

mit allerlei Scheingründen schützte, für ein durchaus versehltes Machwert halte. Da fuhr er aber auf mich los, machte den wahrhaftigen Advocatum diaboli und erzählte mir so viel aus alten Chronisen und andern verschollenen Büchern, daß ich ganz wirr wurde im Ropf. Als nun Theodor erkrankte, als mich gerechter bittrer Unmuth ergriff, da kam mir, selbst weiß ich nicht wie es geschah, Epprians Rampf der Sänger wieder in den Sinn, ja der Teusel selbst erschien mir in schlassoser Nacht, und indem mir entsetzlich vor dem bösen Kerl graute, konnt' ich ihm doch als stets bereiter Aide de Camp hülssbeschürftiger Novellisten meine Achtung nicht versagen. Ich beschloß Euch allen zum Tort im Grauenhaften und Entsetzlichen uns sern Eyprianus noch zu überbieten.

Du, rief Ottmar lachend, du Lothar wolltest grauenhaft seyn und entsetlich? — Du, dessen grelle sturile Fantasie nur den Jokusskab zu schwingen vermag?

Ja, erwiederte Lothar, so hatt' ich es im Sinn, und der erste Schritt, den ich dazu that, war, daß ich den alten Chro-niken nachstöberte, die Epprian als wahre Schapkästlein der Teuselei gepriesen. Aber ich will Euchs nur gestehen, daß mir unter der Hand alles ganz anders wurde, als ich es gewollt, gedacht. — Das kann, rief Theodor lebhaft, das kann ich bezeugen. Des ist herrlich wie der Teusel, wie der gräulichste Perenprozeß sich gefügt hat der Laune des Schöpfers von Rußzknacher und Mausekönig! — Vernimm, o mein Otimar, wie ich zu einem kleinen Teuselsprobestücklein unseres wachern Lozthar gekommen! — Lothar hatte mich eines Tages eben verzlassen, als ich, der ich schon ziemlich dei Kräften in der Stube auf und abzuwandeln vermochte, auf seinem Schreibtisch das in der That sehr merkwürdige Buch: Hasstitii Microchronicon be-

rolinenve, und gerade das Blatt aufgeschlagen fand, auf bem unter andern steht:

"In diesem Jahr wandelte auch der Deuvel öffentlich "auf den Straßen von Berlin, folgte den Leichenbe-"gängnissen und gebehrdete sich traurig zc."

On wirst glauben, mein Ottmar, daß mich diese kurze erbauliche Rachricht sehr erfreute, noch mehr aber zogen mich einige von Lothars Hand beschriebene Blätter an, die daneben lagen, und in denen Lothar, wie ich mich bei schneller Durchsicht überzeugte, jene seltsame Laune des Teusels oder Deuvels mit einer gräulichen Misgeburt und einem noch gräulicheren Perenprozeß in die angenehmste artigste Berbindung gesetzt hat. Hier sind diese Blätter, ich habe sie mitgebracht, dir, mein Ottmar, zur Ergötzlichkeit.

Theodor zog ein Paar Blätter aus der Seitentasche und reichte sie Ottmar'n bin.

Was, rief Lothar heftig, was, die Rachricht aus dem Lesben eines bekannten Mannes, die ich längst vernichtet glaubte als mißlungenes Produkt einer schillernden Laune, die hast du mir malitiöser Weise entwendet und ausbewahrt, um mich in Nißkredit zu setzen bei verständigen Leuten von Vildung und Geschmad? — Her damit! — her mit dem unseeligen Geschreibsel, damit ich es in hunderttausend kleine Stücken zersreiße und Preis gebe dem Spiel der Winde! —

Mit nichten, sprach Theodor, vielmehr sollst du mir, den du in böser Krankheit hinlänglich gequält mit dem Teusfelsspuk deiner Chroniken, zu einiger Genugthuung, deine Nachsricht unserm Ottmar vorlesen, indem ich dagegen diesem aufsgebe, nichts anders darin zu suchen und zu sinden als einen tollen Schwank.

Rann ich dir, sprach Lothar, indem ein seltsames Lächeln auf seinem Gesicht vibrirte, kann ich dir denn etwas abschlagen, o mein Theodor? Du willst, daß ich mich vor diesem ungemein ernsten und sittsamen Mann was weniges blamire.

— Wohlan, es geschehe also!

Lothar nahm die Blätter und las.

Im Jahr Eintausend fünfhundert und ein und fünfzig lies fich, zumal in der Abendbammerung und bes Rachts, auf ben Gaffen von Berlin ein Mann bliden, von feinem ftattlichen Ansehen. Er trug ein schönes Wamms mit Bobel verbrämt, weite Pluderhosen und geschlitte Schube, auf bem Ropf aber ein bauschigtes Sammtbarett mit einer rothen Feber. Seine Gebehrben waren angenehm und fittig, er grüßte höflich jedermann, vorzüglich aber die Frauen und Madchen, pflegte auch wohl diese mit verbindlichen wohlgesetzten Reden auf anmuthige Beise anzusprechen. "Donna, gebietet doch nur über Euern unterthänigen Diener, wenn Ihr in Guerm Bergen einen Bunfc traget, damit er seine geringen Kräfte bazn verwende, Euch gang zu Willen zu feyn!" Go fprach er zu ben vornehmen Und bann zu ben Jungfrauen: "Der himmel moge Euch boch einen Cheliebften bescheeren, ber Eurer Schonbeit und Tugend ganz würdig!" Eben fo artig bezeigte er fich gegen die Männer, und fo war es kein Wunder, baß jeder ben Fremben lieb gewann und ihm gern zu Hulfe kam, wenn er verlegen an einer breiten Goffe ftand und nicht wußte, wie hinüber kommen. Denn unerachtet er sonft groß und schon gewachsen, hatte er boch einen lahmen Fuß und mußte fich auf einen Rrudftod flugen. Reichte ihm nun einer bie Banb, fo fprang er mit ihm wohl an die feche Ellen boch in die Luft, und tam über die Goffe hinweg zwölf Schrite bavon auf bie

ebantischen Hofmeister, und ber nun wie dieser die süßen Rakronen versetze mit bittrer Arzeney, damit der Junker einen Elel bavor empfinde, nicht mehr bavon genieße und so ben

Was für eine heillose Idee, so rief Lothar, als Ottmar guten Magen conservire. ihn bei Theodor traf, im höchsten Unmuth aus, was für eine heillose Idee war es, uns, jede Kluft, die die Zeit geschaffen, schnell überspringend, so nabe wieber aneinander, ineinander, möcht' ich sagen, zu rücken. Dem Cpprian verdanken wir ben Grundstein des heiligen Serapion, auf den wir ein Gebäude Pühten, das für das Leben gebaut schien und zusammenstürzte in wenig Monden. Man soll sein Herz an nichts hängen, sein Gemüth nicht hingeben dem Eindruck frember Erregung, und ich war ein Rarr, daß ich es that. Denn gestehen muß ich euch, daß die Art, wie wir an unsern Serapions-Abenden zufammenkamen, mein ganzes Innres, mein ganzes Wesen so in Anspruch genommen hatte, daß, als die würdigen Brüber sich so plötlich zerstreut in alle Welt, mir wirklich das Leben ohne unsere Brüderschaft eben so erschien wie dem melancholischen Prinzen Hamlet, nehmlich ekel, schaal und oberflächlich!

Da, nahm Ottmar lachend das Wort, da kein Geift aus bem Grabe gestiegen ift und dich in mitternächtlicher Weile zur Rache gemahnt hat, da du keine Geliebte ins Kloster schicken, keinen meuchelmörderischen König mit einem vergifteten Rappier niederstoßen barfst, so magst du auch die Melancholie des Prinzen Hamlet aufgeben und bedenken, daß es der gröbste Egois= mus sepn würde, jedem Bunde, ben in Herz und Gemüth gleich gestimmte Seelen schließen, deshalb zu entsagen, weil der Sturm des Lebens ihn zerftören kann. Der Mensch barf nicht bei jeder keisesten unsanften Berührung die Fühlhörner einziehen, wie ein schüchternes überempfindliches Käferlein. Und gilt dir die Ersinnerung an in froher herrlicher Gemüthlichkeit verlebte Stunzben denn für gar nichts? Stets auf meiner ganzen Reise habe ich an Euch gedacht. An den Abenden des Serapions-Klubbs, den ich in vollem Flor glaubte, habe ich mich unter Euch verssetz, allerlei buntes ergößliches vernommen und Euch auch wohl mit manchem erfreut, was mir gerade der Geist gegeben. — Doch was schwaße ich! — was schwaße ich! — Ist denn wohl in Lothars Seele nur das mindeste von dem, was der augensblickliche Unmuth aus ihm spricht? — Sagt er nicht selbst, das nur unsere Trennung ihn verstimmt hat?

Theodors Krankheit, siel Lothar dem Ottmar ins Wort, die ihn dem Grabe nahe brachte, war eben auch nicht dazu geeignet, mich in eine fröhliche Stimmung zu versetzen.

Run, sprach Ottmar, Theodor ist genesen, und was den Serapions-Klubb betrifft, so weiß ich gar nicht, warum er nicht für schön und vollständig geachtet werden sollte, wenn drei würdige Brüder sich versammeln und so die Brüderschaft aufrecht erhalten?

Ditmar, sprach Theodor, hat vollkommen Recht, es ist ganz unumgänglich nothwendig, daß wir nächstens uns versammeln auf serapiontische Weise. Was gilts, dem wackern Keim, den wir bilden, entkeimt wieder ein lebensfrischer Baum mit Blüten und Früchten. Ich meine, der Zugvogel Cyprian kehrt wieder heim, dem Sylvester wird es draußen bange und er sehnt sich, wenn die Nachtigallen schweigen, nach anderer Musik, und Binzenz taucht auch wohl wieder auf aus den Wogen und gackert sein Liedchen!

Thut, sprach Lothar etwas sanster als zuvor, thut was ihr wollt, nur verlangt nicht, daß ich etwas damit zu schaffen

haben soll. Dabei will ich aber seyn, wenn ihr Euch serapiontisch versammelt, und ich schlage vor, daß, da Freund Theodor so viel als möglich in der freien Luft seyn soll, dies im Freien geschehe.

Die Freunde bestimmten den letten May, der in wenigen Tagen einsiel, als die Zeit, einen schönen beinahe gar nicht besuchten Gastgarten aber, als den Ort ihrer nächsten sera= piontischen Zusammenkunft.

Ein Gewitter hatte, schnell vorüberziehend und Baum und Gebüsch nur mit einigen schweren Tropfen Himmelsbalsams besprengend, die drückende Schwüle des Tages abgekühlt. Im herrlichsten Glanz stand der schöne Garten, den der liebliche Bohlgeruch des Laubes, der Blumen durchströmte und zwitzschend und trillerirend rauschten die bunten Bögel durch die Büsche und badeten sich in den benezten Zweigen.

Bie, rief Theodor, nachdem er mit den Freunden in dem Schatten dickbelaubter Linden Platz genommen, wie fühle ich mich so durch und durch erquickt, jede Spur des leisesten Ue= belbesindens ist verschwunden, es ist als sey mir ein doppeltes Leben ausgegangen, das in reger Bechselwirkung sich selbst erst recht faßt und empfindet. In der That man muß so krank gewesen seyn als ich, um dieses Gefühls fähig zu werden, das Geist und Gemüth stärkend die eigentliche Lebensarzenen scheint, welche die ewige Macht, der waltende Beltgeist und selbst un= mittelbar spendet. — Aus meiner eigenen Brust weht der besledende Hauch der Ratur, es ist mir, als schwämme ich, aller Last entnommen, in dem herrlichen Himmelsblau, das über und sich wöldt! — Diese Begeisterung, nahm Ottmar das

Wort, zeigt, daß du volltommen genesen bist, mein lieber theurer Freund, und Dank der ewigen Macht, die dich mit einem Organism ausstattete, stark genug, dergleichen Krankheit, wie sie dich übersiel, zu überstehen. Schon daß du überhaupt genesen, ist zu verwundern, noch mehr aber, daß dies so schnell geschah.

Was mich betrifft, sprach Lothar, so verwundere ich mich über Theodors schnelle herstellung ganz und gar nicht, ba ich auch nicht einen Augenblick daran gezweifelt. Du kannft es mir glauben, Otimar, so erbarmlich es auch mit Theodors pppficem Buftanbe aussehen mochte, pspcifc ift er niemals recht frant gewesen und so lange ber Geift fich aufrecht erhalt - nun es war eigentlich jum Tobtargern, daß ber franke Theodor fich immer in viel besserer Stimmung befand, als ich terngesunder Mensch, und daß er oft, war nur der Schmerz vorüber, fich in tollen Spaßen erluftigte, wie er benn auch die seltene geiftige Kraft besaß, fich manchmal seiner Fieberfantafien zu erinnern. — Biel zu sprechen, bas hatte ihm ber Arzt verboten; wollt' ich ihm aber bieses, jenes erzählen in ruhigen Stunden, so winkte er mir Stillschweigen zu, meinte auch wohl, ich solle ihn seinen Gedanken überlaffen, er arbeite an einer großen Composition ober sonst. —

Ja, rief Theodor lachend, ja mit Lothars Erzählen, da hatte es eine ganz besondere Bewandtniß! — Daß Lothar gleich, nachdem die Serapionsbrüder sich zerstreut hatten, von dem Dämon der bösen Laune gepackt wurde, weißt du, unsmöglich kannst du aber errathen, welchen besonderen Gedanken er in dieser Zeit des Unmuths saste? — Eines Tages trat er an mein Bett (ich lag schon darnieder) und sprach: die schönsken reichsten Fundgruben für Erzählungen, Mährchen, Rovellen,

herr, so könne boch der Junge ein großer Gelehrter werben, denen oft absonderliche Garstigkeit sehr wohl anstehe und ihnen tiese Berehrung erwerbe.

Es konnte wohl nicht anders sein, Herr Lütkens mußte im Perzen sein Unglück der alten Barbara Rolossin zuschreisben, zumal als er vernahm, daß sie während der Riederkunft seiner Hausfrau vor der Thüre auf der Schwelle gesessen, und Frau Lütkens unter vielen Thränen versicherte, daß sie während den Geburtsschmerzen das häßliche Gesicht der alten Barbara stets vor Augen gehabt und solches nicht los werden können.

Bur gerichtlichen Anklage wollte zwar der Berdacht des Herrn Lütkens nicht hinreichen, der Himmel fügte es jedoch, daß bald darauf alle Schandthaten der alten Barbara Roloffin an das helle Tageslicht kamen.

Es begab sich nemlich, daß nach einiger Zeit sich um die Wittagsstunde ein grausames Wetter und ungestümer Wind erhob. Und die Leute auf den Straßen sahen, wie die Barbara Rolossin, die eben zu einer Kindbetterin gehen wollen, brausend durch die Lüfte über die Hausdächer und Thürme hinweg geführt und auf einer Wiese vor Berlin unversehrt nies dergesett wurde.

Run war an den bösen Höllenkünsten der alten Barbara Roloffin nicht mehr zu zweifeln, Herr Lütkens trat mit seiner Anklage hervor und die Alte wurde zur gefänglichen Haft gesbracht.

Sie läugnete hartnäckig alles, bis man mit der scharfen Frage wider sie verfuhr. Da vermochte sie nicht die Schmerzen zu erdulden und gestand, daß sie im Bündniß mit dem leidigen Satan schon seit langer Zeit allerlei heillose Zauberzünste treibe. Sie hätte allerdings die arme Frau Lütkens

erhert, und ihr die abscheuliche Mißgeburt untergeschoben, uherdem aber mit zwei andern Heren aus Blumberg, benen or einiger Zeit der teuflische Galan den Pals umgedreht, iele Christenkinder geschlachtet und gekocht, um Theurung im inde zu erregen.

Rach dem Urtheilsspruch, der bald erfolgte, sollte das alte derenweib auf dem Neumarkt lebendig verbrannt werden.

Als nun der Tag der Hinrichtung herangekommen, wurde ie alte Barbara unter dem Zulauf einer unzähligen Menge Bolks auf den Reumarkt und auf das daselbst erbaute Gerüst eführt. Man befahl ihr, den schönen Pelz, den sie angethan, bzulegen, das wollte sie aber durchaus nicht thun, sondern estand darauf, daß die Henkersknechte sie, gekleidet wie sie sar, an den Pfahl binden sollten, welches denn auch geschah.

Shon brannte der Scheiterhaufen an allen vier Eden, a gewahrte man den Fremden, der riesengroß unter dem Bolle ervorragte und mit funkelnden Bliden hinstarrte nach der Alten.

Poch wirbelten die schwarzen Rauchwolken auf, die prafelnden Flammen ergriffen die Kleider des Weibes, da schrie e mit gellender entsetzlicher Stimme: Satan — Satan! ältst Du so den Pakt, den Du mit mir geschlossen! — Pilf, datan, hilf! meine Zeit ist noch nicht aus!

Und plötlich war der Fremde verschwunden, und von dem Irt, wo er gestanden, rauschte eine große schwarze Fleder-naus auf, suhr in die Flammen hinein, erhob sich treischend nit dem Pelz der Alten in die Lüste, und krachend siel der Icherbausen in sich zusammen und verlöschte.

Grausen und Entsepen hatte alles Bolk erfaßt. Jeber vurbe nun wohl inne, daß der stattliche Fremde kein anderer zewesen, als der Teufel selbst, der Arges gegen die guten

III.

Berliner im Schilbe geführt haben mußte, da er sich so lange Zeit hindurch fromm und freundlich gebehrdet, und mit höllischer Arglist den Rathsherrn Walter Lütkens und viele andere weise Männer und kluge Frauen betrogen.

So groß ist die Macht des Teufels, vor dessen Arglist uns Alle der Himmel in Gnaden bewahren wolle!

Als Lothar geendet, schaute er dem Ottmar ins Gesicht mit dem unbeschreiblich komischen sußsauern Blick, der ihm zu Gebote stand in reger Selbstironie.

Run was sagst du, rief Theodor, als Ottmar schwieg, nun was sagst du, Ottmar, zu Lothars artiger Teufelep, an der das Beste ist, daß sie sich nicht zu breit macht?

Ottmar hatte, mahrend Lothar las, recht aus bem Innern gelächelt, bei dem Schluß war er ganz fill und ernst geworben. Ich gestehe, sprach er jett, daß in Lothars Erzählung — Schwank — ich weiß nicht, wie ich das Ding nennen foll ein hin und wieder nicht ganz verfehltes Streben nach einer gewissen drolligen Naivetät vorherrscht, die eigentlich dem Charafter des deutschen Teufels ganz angemessen ift, daß ferner bei dem Hopsen des Teufels mit ehrenwerthen Mannern über bie Goffe, bei bem kastanienbraunen Schismatiker, ber nicht ein schöner glauer Rathsberr, wohl aber ein garftiger Gelehrter werden kann, u. f. w. daffelbe Pferdlein Capriolen macht, bas der würdige Lothar ritt, als er den Rußknacker schrieb, doch eben ein anders Pferdlein, mein' ich, hatte er reiten follen, und selbst kann ich nicht sagen, worin es liegt, daß immer mehr und mehr ber gemuthlich tomische Einbruck, ben vielleicht die erften Zeilen hervorbringen könnten, hinschwindet in Richts,

und aus diesem Richts sich bann zuletzt etwas ganz ungemüthe liches, unbehagliches entwickelt, das die Schlusworte, welche wiederum zu jener Naivetät zurückführen sollen, nicht zu veretilgen vermögen.

D bu aller weisen Kritiker allerweisester, rief Lothar, der du dem Unbedeutendsten, das ich jemals schrieb, die Ehre anthuft, es Brill auf der Nase sorglich zu seciren, vernimm das es mir felbst längst zum anatomischen Praparat gedient hat! -Rannte ich benn nicht selbst mein kleines Machwerk bas Produkt einer schillernden Laune, habe ich nicht felbst das Ana= them barüber ausgesprochen? — Doch es ist gut, daß ich es Euch vorlas, benn es giebt mir Gelegenheit, über Geschichten ber Art mich recht auszusprechen und ich hoffe Euern Beifall einzuärndten, ihr guten Serapionsbrüber! — Zuförderft will ich bir also, geliebter Ottmar, recht genau ben Reim bes uns behaglichen oder besser unheimlichen Gefühls entwickeln, das dich ergriff, als bu bich erft ergößen wolltest baran, was bu brollige Naivetät zu nennen beliebst. — Mag der ehrliche alte Hafftig Anlaß gehabt haben, jenes feltsame Ereigniß wie ber Teufel in Berlin ein bürgerliches Leben geführt, anzumerken, welchen er will, genug, die Sache bleibt für uns rein fantas flisch, und selbst bas unheimliche sputhafte, bas sonst bem "furchtbar verneinenden Prinzip der Schöpfung" beiwohnt, kann, burch ben komischen Contrast in bem es erscheint, nur jenes feltsame Gefühl hervorbringen, das, eine eigenthümliche Mischung bes Grauenhaften und Ironischen, uns auf gar nicht unangenehme Weise spannt. Anders verhält es sich mit ben leibigen Berengeschichten. Dier tritt das wirkliche Leben ein mit allen seinen Schrecken. Mir wars als ich von ber Dinrichtung ber Barbara Roloffin las, als fah' ich noch ben Scheiterhausen auf dem Reumarkt dampsen und alle Gränel der stürchterlichen Perenprozesse traten mir vor die Seele. Ein paar roth sunkelnde Augen, ein struppiges schwarzes oder granes Paar, ein ausgedörrter Anochenleib, das reichte hin, ein altes armes Weib für eine Pere zu erklären, alles Unheil ihren Teusselskünsten zuzuschreiben, ihr in aller juristischen Form zu Leibe zu gehen und sie auf den Scheiterhausen zu bringen. Die scharfe Frage (Tortur) bestätigte die unsinnigsten Anklagen und entschied alles.

Merkwürdig, unterbrach Theodor den Lothar, höchst merkwürdig bleibt es aber doch, daß viele angebliche Heren ganz freimüthig ohne allen Iwang ihr Bündniß mit dem Bösen eingestanden. Bor ein paar Jahren sielen mir über Pererei verhaudelte Original-Akten in die Hände, und ich traute meinen Angen kaum als ich Geständnisse las, vor denen mir die Haut schauderte. Da war von Salben, deren Gebrauch den menschlichen Körper in irgend ein Thier verwandelt, von Ritten auf dem Besenstiel, kurz von allen den Teuselskünsten, wie sie in alten Mähren vorstommen, die Rede. Borzüglich hatten aber immer die angeklagten Beiber ganz frei und frech das unzüchtige Berhältniß mit dem unsandern höllischen Galan, zuweilen sogar unausgesordert eingestanden. Sagt, wie konnte das geschehen?

Wit, erwiederte Lothar, mit dem Glauben an das teuf= lische Bündniß kam das Bündniß selbst.

Bie? — was sagst du? riefen beide, Ottmar und Theodor. Bersteht, suhr Lothar fort, versteht mich nur recht. Ge-wis ist es, daß in jener Zeit, als niemand an der unmittel-baren Einwirkung des Teufels, an seiner sichtbaren Erscheinung zweiselte, auch jene unglücklichen Wesen, die man so grausam mit Feuer und Schwerdt versolgte, an allem dem wirklich glaubten,

beffen man fie beschuldigte. Ja daß manche in bofem Ginn burch allerlei vermeintliche herenfünfte nach bem Bunbniß mit bem Gatan trachteten, Gewinnftes halber ober um Unheil anzurichten, und bann im Zustande bes Wahnfinns, ben Ginn verftorende Trante, entfetliche Beschwörungen erzeugt, ben Bofen erblickten und jenes Bündniß wirklich schloffen, bas ihnen übermenschliche Macht geben follte, ift eben fo gewiß. Die tollften hirngespinnste, wie sie jene Geständnisse enthalten, die auf innerer Ueberzeugung beruhten, erscheinen nicht zu toll, wenn man bebenkt, welche seltsame Einbildungen, ja welche grauenhafte Bethörungen schon ber Syfterismus ber Beiber hervorzubringen Go buften jene vermeintlichen Beren ihren boshaften Sinn, wiewohl zu hart, mit bem grausamsten Tobe. Es ift unmöglich, jenen alten Berenprozeffen ben Glauben abzusprechen, in sofern fie burch Zeugen ober fonft ganz ins Rlare gefeste Thatsachen enthalten, und ba findet sich benn auch häufig, daß manche ber Zauberei Angeklagte wirklich tobeswürdige Berbrechen begingen. Erinnert Euch ber schauberhaften Erzählung unferes herrlichen Tied, Liebeszauber benannt. Die grauenhafte fürchterliche That bes entsetlichen Beibes, bie bas unfouldige liebliche Rind schlachtet, kommt auch in jenen gerichtlichen Berhandlungen zur Sprache, und so war oft ber Feuertob nur die gerechte Strafe des graufamsten Mordes.

Mir steigt, nahm Theodor das Wort, die Erinnerung auf an einen Moment, in dem mir eine solche suchwürdige That recht recht dicht vor Augen gerückt wurde und mich mit dem tiefsten Entsetzen erfüllte! — Während meines Aufenthalts in W. besuchte ich das reizende Luftschloß L., von dem es irgendwo mit Recht heißt, es schwimme in dem spiegelhellen See, wie ein herrlicher kolzer Schwan. Man hatte mir schon erzählt,

daß nach einem dunklen Gerücht der unglückliche Befiger befielben, ber nicht vor gar zu langer Zeit ftarb, mit Bulfe eines alten Beibes allerlei Zauberfünste getrieben haben solle, und daß ber alte Kaftellan, verstehe man sein Bertrauen zu gewin-Gleich beim Eintritt war mir nen, manches barüber andeute. dieser Alte höchst merkwürdig. Denkt Euch einen eisgrauen Mann, die Spuren bes tiefften Grams im Antlit, armlich nach Art bes gemeinen Bolfs gefleibet, babei im Betragen ungewöhnliche Bildung verrathend, benkt Euch, daß dieser Mann, ben Ihr auf ben ersten Blick für einen gemeinen Diener hieltet, mit Euch, die Ihr bie Landessprache nicht verfteht, wie Ihr wollt, entweber bas reinste eleganteste Französisch, ober eben so italianisch rebet! — Es gelang mir, ba ich mit ihm allein die Gale burchwanderte, badurch, daß ich der verworrenen Schidsale seines herrn gebachte, und mich dabei in die Geschichte jener Zeit eingeweiht zeigte, ihn zu beleben. Klärte mir den tieferen Sinn mancher Gemählde, mancher Bergierung, die dem Nichteingeweihten nur als Schmud erscheinen, und wurde immer warmer und zutraulicher. Endlich schloß er ein kleines Rabinett auf, deffen Fußboden aus weißen Marmortafeln bestand und in dem nichts weiter als ein einfach gearbeiteter Reffel von Bronze befindlich. Die Bande schienen ihres vormaligen Schmudes beraubt. Ich wußte, baß ich mich an dem Orte befand, wo der unglückliche Herr des Schlosses berblendet, bethört durch die Lust an den üppigen Genüffen des Lebens, fich herabgewürdigt haben follte zu höllischen Bersuchen. Als ich einige Worte barüber fallen ließ, blickte ber Alte mit dem Ausbruck der schmerzlichsten Wehmuth gen himmel, und sprach dann tief aufseufzend: D beilige Jungfrau, haft du denn verziehen? — Dann wies er schweigend auf eine größere Mar-

muthlichen, bas wenigstens an bas Romische anftreift, mit bem Grauenhaften gar herrlich gerathen ift, und die Wirkung jener einfachen alterthumlichen Teufelssputgeschichten in-ganzem Maas hervorbringt. Ich meine Fouque's meisterhafte Erzählung: das Galgenmännlein, für beffen Brüderlein, könnt' es noch geboren werben, ich gern einige Parnischmanner eintauschen möchte. Trop des kleinen grauenhaft muntern Rerls in der Flasche, ber in ber Racht herauswächst und sich raubhaarig an die Bace bes von fürchterlichen Träumen geängsteten Berrn legt, tros bes entsetlichen Mannes in ber Bergichlucht, beffen mächtiger Rappe wie eine Fliege bie steile Felsenwand hinanklimmt, trop alles Unheimlichen, bas in ber Geschichte gar reichlich vorhanben, ift die Spannung, die fie im Gemuth erzeugt, nichts weniger als verftörenb. Die Birfung gleicht ber eines ftarken Getrants, das die Sinne heftig aufreizt, zugleich aber im Innern eine wohlthuende Barme verbreitet. In dem burchaus gehaltenen Zon, in ber Lebensfraft ber einzelnen Bilber liegt es, baß, ift man beim Schluß felbft von ber Wonne bes armen Teufels, der sich glucklich aus den Klauen des bofen Teufels gerettet, durchdrungen, nochmals all' die Szenen, die in das Geviet des gemüthlich Komischen ftreifen, g. B. die Geschichte vom Balbheller, hell aufleuchten. 3ch erinnere mich kaum, daß irgend eine Teufelsgeschichte mich auf so seltsam wohlthuende Beise gespannt, aufgeregt hatte, als eben Fouque's Galgenmännlein.

Es ift, nahm Theodor das Wort, es ift gar nicht zu bezweisfeln, daß Fouque den Stoff seines Galgenmännleins aus irgend einem alten Buch, aus irgend einer alten Chronik entnommen.

Ich will, erwiederte Lothar, ich will nicht glauben, daß bu, sollte das wirklich der Fall seyn, deshalb das Berdienst

doch wirklich begeben haben, da sonst der alte treue Diener . unmöglich die Schuld des Herrn. so tief in der Seele getragen, ja jenem wunderbaren Stein solch eine gräßliche Bedeutung gegeben hätte.

Wir wollen, sprach Ottmar, wir wollen gelegentlich ben heiligen Serapion barüber befragen, was es eigentlich für eine Bewandtnis mit ber Sache bat, für jest aber die Beren Beren sepn laffen, und uns nur noch einmal zum teutschen Teufel wenden, über den ich noch einiges beizubringen gedenke. — 3ch meine nehmlich, bas bie wahrhafte teutsche Gemuthlichkeit fich recht in der Art ausspricht, wie der leidige Satan bargeftellt wird im menschlichen Leben handthierend. Er verfieht fich auf alles Unheil, Grauen und Entfeten, auf alle Berführungskünfte, er vergißt nicht ben frommen Seelen nachzustellen, um fo viele als möglich für sein Reich zu gewinnen; aber babei ift er boch ein ganz ehrlicher Mann, benn auf bas genaueste, punktlichfte palt er sich an den geschlossenen Kontrakt, und so kommt es benn, baß er gar oft überliftet wird und wirklich als bummer Teufel erscheint, woher benn auch bie Rebensart tommen mag: das ift ein dummer Teufel! — Aber noch mehr, der Charafter bes teutschen Satans hat eine wunberbare. Beimischung bes Burlesten, burch bie bas eigentlich finnverftörende Grauen, bas Entseten, bas bie Seele germalmt, aufgelöft, verquidt wirb. Die Runft, ben Teufel gang auf biese bentich gemuthliche Beise darzustellen, scheint aber verloren, benn in ben neuen Teufelssputgeschichten ift jene Dischung niemals gerathen. Entweder wird ber Teufel jum gemeinen Panswurft, ober bas Grauenhafte, Unheimliche, zerreißt bas Gemüth.

Du vergiffest, unterbrach Lothar den Ditmar, du vergiffest eine neue Erzählung, in der jene Mischung des wunderbar Ge-

nir Theodor andichten will, eben nicht so arg ist, als man vohl meinen möchte.

Lothar zog ein Manuscript hervor und las.

## Die Brautwahl,

ine Geschichte, in der mehrere ganz unwahrscheinliche Abentheuer vorkommen.

## Erstes Rapitel.

Belches von Bräuten, Sochzeiten, Seheimen Kanzlei-Sefretaren, Turnieren, Hexenprozessen, Zauberteufeln und andern angenehmen Dingen handelt.

In der Racht des Herbst-Aequinoktiums kehrte der Geeime Kanzlei-Sekretär Tusmann aus dem Kassechause, wo r regelmäßig jeden Abend ein paar Stunden zuzubringen klegte, nach seiner Wohnung zurück, die in der Spandauerraße gelegen. In allem, was er that, war der Geheime tanzlei-Sekretär pünktlich und genau. Er hatte sich daran ewöhnt, gerade während es auf den Thürmen der Wariennd Nikolai-Kirchen eilf Uhr schlug, mit dem Rock- und Stieelnausziehen fertig zu werden, so daß er, in die geräumigen kantosseln gesahren, mit dem letzten dröhnenden Glockenschlageich die Nachtmüße über die Ohren zog.

Um bas heute nicht zu versäumen, da die Uhren sich schon um Eilfschlagen anschickten, wollte er eben mit einem raschen Ichritt (beinahe war es ein behender Sprung zu nennen) aus er Königsstraße in die Spandauerstraße hineinbiegen, als ein eltsames Klopfen, das sich dicht neben ihm hören ließ, ihn an en Boden sestwurzelte. view Dichters auch nur im minbesten geschmälert achtest, und so mit gewöhnlichen Rezensenten gleichen Sinnes bist, beren ganz eigentliche Praxis es erfordert gleich nachzuspüren, wo etwa der Grundstoff zu diesem und jenem poetischen Werk liegen könne. Den Fund verkündigen sie dann mit vielem Pomp, stolz auf den armen Dichter hinabsehend, der nichts that, als die Figur kneten aus einem Teig, der schon vorhanden war. Als ob es darauf ankommen könnte, daß der Dichter den Reim, den er irgendwo fand, in sein Inneres aufnahm, als ob die Gestaltung des Stoss nicht eben den wahrhaften Dichter bewähren müsse! — Doch wir wollen uns an unsern Schutzpatron, den heiligen Serapion erinnern, der selbst Geschichtsliches so aus seinem Innern herauserzählte, wie er Alles selbst mit eignen Augen lebendig erschaut und nicht wie er es gelesen. —

Du thust, sprach Theodor, du thust mir großes Unrecht, Lothar, wenn du glaubst, ich sep andrer Meinung. Wie ein Stoff bearbeitet oder vielmehr lebendig gestaltet werden kann, hat niemand herrlicher bewiesen als Heinrich Kleist in seiner vortresslichen klassisch gediegenen Erzählung von dem Roßhändsler Kohlhaas.

Und, unterbrach Lothar ben Freund, und um so mehr gehört der Kohlhaas ganz dem herrlichen Dichter, den ein düstres Berhängniß uns viel zu früh entriß, als die Nachrichten von jenem furchtbaren Menschen, so wie sie im Hafftiß stehen, ganz mager und ungenügend sind. Doch weil ich eben des Pafftiß gedenke, so will ich Euch nur gleich eine Erzählung vorlesen, zu der ich manche Grundzüge eben aus dem Microchronicon entnahm, und die ich in dem Anfall einer durchaus bizarren Laune, der mehrere Tage anhielt, ausschrieb. Magst du, o mein Otimar, daraus entnehmen, daß es mit dem Spleen, den Rirchthurm herab, in dem Augenblicke klirrte und rauschte es an dem verfallenen Fenster des Rathhausthurms und eine weibliche Gestalt wurde sichtbar. So wie der volle Laternenslanz ihr ins Antlit siel, wimmerte Tusmann ganz kläglich: D du gerechter Gott im Himmel, v all' ihr himmlischen Heersscharen, was ist denn das!

Mit dem letten Schlage, und also im selbigen Augenblick, wo Tusmann, wie sonft, die Schlafmütze aufzusetzen gedachte, war auch die Gestalt verschwunden.

Es war, als hätt' die verwunderliche Erscheinung den Gesteimen Kanzlei-Sekretär ganz außer sich selbst gebracht. Er seufzte, stöhnte, starrte hinauf nach dem Fenster, lispelte in sich hinein: Tusmann — Tusmann, Geheimer Kanzlei-Sekretär! — besinne dich doch nur! werde nicht verrückt, mein Herz! — Laß dich vom Teufel nicht blenden, gute Seele! —

Sie scheinen, begann der Fremde, von dem, was Sie sahen, sehr ergriffen worden zu seyn, bester Perr Tusmann?
— Ich habe bloß die Braut schauen wollen, und Ihnen selbst, Berehrter, muß dabei noch anderes aufgegangen seyn.

Bitte, bitte, wimmerte Tusmann, wollen Sie mir nicht meinen schlichten Titel vergönnen, ich bin Geheimer Kanzleisefretär, und zwar in diesem Augenblick ein höchst alterirter, ja wie ganz von Sinnen gekommener. Bitte ergebenst, mein werthester Herr, gebe ich Ihnen selbst nicht den gebührenden Rang, so geschieht das lediglich aus völliger Unbekanntschaft mit ihrer werthen Person; aber ich will Sie Herr Geheimer Rath nennen, denn deren giebt es in unserm lieben Berlin so gar absonderlich viele, daß man mit diesem würdigen Titel selten irrt. Bitte also, Perr Geheimer Rath mögen es mir

Unten an dem Thurm des alten Rathhauses wurde er in dem hellen Schimmer der Reverberen eine lange hagere, in einen dunkeln Mantel gehüllte Gestalt gewahr, die an die verschlossene Ladenthüre des Kaufmanns Warnat, der dort des kanntlich seine Eisenwaaren seil hält, stark und stärker pochte, zurücktrat, tief seufzte, hinausblickte nach den verfallenen Fenstern des Thurms.

"Mein bester Herr," wandte sich der Geheime Kanzleis-Sekretär gutmüthig zu dem Mann, "mein bester Herr, Sie irren sich, dort oben in dem Thurm wohnt keine menschliche Seele, ja, nehme ich wenige Ratten und Mäuse und ein Paar kleine Eulen aus, kein lebendiges Wesen. Wollen Sie von dem Herrn Warnat einiges Bortressliche in Eisen oder Stahl erstehen, so müssen Sie Sich morgen wieder herbemühen."

"Berehrter Herr Tusmann" — Geheimer Ranzlei = Sefretär seit mehreren Jahren, kiel Tusmann dem Fremden unwillführlich ins Wort, ungeachtet er etwas verdutt darüber
war, von dem Fremden gekannt zu seyn. Der achtete darauf
aber gar nicht im mindesten, sondern begann von neuem: "Berehrter Perr Tusmann, Sie belieben sich in meinem Beginnen
hier ganz und gar zu irren. Weder der Eisen = noch der Stahlwaaren din ich bedürftig, habe es auch gar nicht mit dem
Perrn Warnat zu thun. Es ist heute das Perbst = Aequinottium und da will ich die Braut schauen. Sie hat schon mein
sehnsüchtiges Pochen, meine Liebesseuszer vernommen, und wird
gleich oben am Fenster erscheinen."

Der dumpfe Ton, in dem der Mann diese Worte sprach, hatte etwas seltsam seierliches, ja gespenstisches, so daß es dem Seheimen Kanzlei-Sekretär eiskalt durch alle Glieder rieselte. Der erste Schlag der eilsten Stunde dröhnte von dem Marien-

Airchthurm herab, in dem Augenblicke klirrte und rauschte es an dem verfallenen Fenster des Rathhausthurms und eine weibliche Gestalt wurde sichtbar. So wie der volle Laternenglanz ihr ins Antlih siel, wimmerte Tusmann ganz kläglich: D du gerechter Gott im Himmel, o all' ihr himmlischen Peersscharen, was ist denn das!

Mit dem letten Schlage, und also im selbigen Augenblick, wo Tusmann, wie sonst, die Schlafmütze aufzusetzen gedachte, war auch die Gestalt verschwunden.

Es war, als hätt' die verwunderliche Erscheinung den Gesheimen Ranzlei=Sekretär ganz außer sich selbst gebracht. Er seufzte, stöhnte, starrte hinauf nach dem Fenster, lispelte in sich hinein: Tusmann — Tusmann, Geheimer Ranzlei=Sekretär! — besinne dich doch nur! werde nicht verrückt, mein Derz! — Laß dich vom Teufel nicht blenden, gute Seele! —

Sie scheinen, begann der Fremde, von dem, was Sie sahen, sehr ergriffen worden zu sepn, bester Herr Tusmann?
— Ich habe bloß die Braut schauen wollen, und Ihnen selbst, Berehrter, muß dabei noch anderes aufgegangen sepn.

Bitte, bitte, wimmerte Tusmann, wollen Sie mir nicht meinen schlichten Titel vergönnen, ich bin Geheimer KanzleisSekretär, und zwar in biesem Augenblick ein höchst alterirter, ja wie ganz von Sinnen gekommener. Bitte ergebenst, mein werthester Herr, gebe ich Ihnen selbst nicht den gedührenden Rang, so geschieht das lediglich aus völliger Unbekanntschaft mit ihrer werthen Person; aber ich will Sie Herr Geheimer Rath nennen, denn deren giebt es in unserm lieben Berlin so gar absonderlich viele, daß man mit diesem würdigen Titel selten irrt. Bitte also, Perr Geheimer Rath mögen es mir

waren, gehörten Aragen, Mantel und Baret bem Ende bes sechszehnten Jahrhunderts an; vorzüglich mocht' es aber wohl der eigne, wie aus tiefer schauerlicher Racht hinaus fralende Blid des Fremden, der dumpfe Ton seiner Stimme, sein ganges Wesen, das durchaus gegen jede Form der jehigen Zeit grell abstach, vorzüglich mochte es das alles sepn, was in seiner Rähe sedem ein seltsames beinahe unheimliches Gefühl einssehen mußte.

Der Frembe nickte bem Alten, ber am Tische saß, zu, wie einem alten Bekannten.

Seh' ich Euch einmal wieder nach langer Zeit, rief er, sepb Ihr noch immer wohl auf?

Wie Ihr mich findet, erwiederte der Alte mürrisch, wohl und gesund und noch zur rechten Zeit auf den Beinen, und munter und thätig, wenn es darauf ankommt!

Das fragt fich, das fragt fich, rief der Fremde laut lachend und bestellte bei dem aufwartenden Burschen eine Flasche des ältesten Franzweins, der im Keller vorhanden.

Mein bester, verehrungswürdigster Perr Geheimer Rath!
— begann Tusmann beprezirend.

Aber der Fremde fiel ihm schnell in die Rede: Laffen wir doch jest alle Titel, bester Herr Tusmann. Ich bin weder Geheimer Ranzlei = Setretär, sondern nichts mehr und nichts weniger als ein Künstler, der in edlen Metallen und köstlichem Gestein arbeitet, und heiße mit Ramen Leonhard.

Also ein Goldschmidt, ein Juwelier, murmelte Tusmann vor sich hin. Er besann sich nun auch, daß er bei dem ersten Anblick des Fremden in der erleuchteten Weinstube es hätte wohl einsehen muffen, wie der Fremde unmöglich ein ordent-

licher Geheimer Rath sepn könne, ba er in altbeutschem Mantel, Aragen und Barett angethan, wie solches bei Geheimen Räthen nicht üblich.

Beibe, Leonhard und Tusmann, setzten fich nun bin zu dem Alten, ber fie mit einem grinsenben Lächeln begrüßte.

Rachbem Tusmann auf vieles Röthigen Leonhards ein paar Gläser des gehaltigen Weins getrunken, trat Röthe auf seine blassen Wangen; vor sich hindlickend, den Wein gemüth-lich einschlürfend, lächelte und schmunzelte er überaus freundlich, als gingen die angenehmsten Bilder in seinem Inneren auf.

Und nun, begann Leonhard, und nun sagen Sie mir unverholen, bester Herr Tusmann, warum Sie so gar besonders
sich gebehideten, als die Braut im Fenster des Thurms erschien,
und was jest so ganz und gar Ihr Inneres erfüllt? Wir sind, Sie mögen das nun glauben oder nicht, alte Freunde und Besannte, und vor diesem guten Mann brauchen Sie sich gar nicht zu geniren.

D Gott, erwiederte der Geheime Ranzlei-Sekretär, o Gott, mein verehrtester Herr Professor — lassen Sie mich Ihnen diessen Titel geben; denn da Sie, wie ich überzeugt bin, ein sehr wacker Künstler sind, könnten Sie mit Fug und Recht Prosessor des der Akademie der Künste sehn — Also! mein verehrstester Herr Professor — vermag ich denn zu schweigen? Wo-von das Herz voll ist, davon geht der Mund über! — Ersahsen Sie es! — Ich gehe, wie man sprüchwörtlich zu sagen psiegt, auf Freiers Füßen, und gedenke zum Frühlings-Aequisnoktium ein glückliches Bräutlein heim zu führen. Konnt' es denn nun wohl sehlen, daß es mir durch alle Abern suhr, als Sie, verehrtester Herr Professor, beliebten, mir eine glückliche Braut zu zeigen?

## 

j

Was, unterbrach ber Alte ben Geheimen Ranzlei = Setzetär mit freischender, frächzender Stimme, was? — Sie wollen heirathen? Sie sind ja viel zu alt dazu, und häßlich wie ein Pavian.

Tusmann erschrak über die entsetliche Grobheit des judischen Alten. so sehr, daß er kein Wort heraus zu bringen vermochte.

Rehmen Sie, sprach Leonhard, dem Alten da das harte Wort nicht übel, lieber Perr Tusmann, er meint es nicht so bose als es wohl den Anschein haben möchte. Aufrichtig gesagt muß ich aber auch selbst gestehen, wie es mich bedünken will, daß Sie etwas spät sich zur Peirath entschlossen haben, da Sie mir beinahe ein Funfziger zu sepn scheinen.

Auf den Iten Oktober am Tage des heiligen Dionykins erreiche ich mein acht und vierzigstes Jahr, siel Tusmann etwas empsindlich ein. Dem sey, wie ihm wolle, suhr Leonhard sort, es ist auch nicht das Alter allein, das Ihnen entgegen steht. Sie haben bisher ein einfaches, einsames Junggesellen = Leben geführt, Sie kennen das weibliche Geschlecht nicht, Sie werden sicht zu rathen, nicht zu helsen wissen.

Was rathen, was helfen, unterbrach Tusmann ben Goldschmidt, ei bester Perr Professor. Sie müssen mich für ungemein leichtsinnig und unverständig halten, wenn Sie glauben, daß ich blindlings ohne Rath und Ueberlegung zu handeln im Stande wäre. Jeden Schritt, den ich thue, erwäge und besdenke ich weislich, und als ich mich in der That von dem Liezbenkeil des losen Gottes, den die Alten Cupido nannten, gestrossen siehlte, sollte da nicht all mein Dichten und Trachten dahin gegangen seyn, mich für diesen Justand gehörig auszubilden? — Wird jemand, der ein schweres Eramen zu übers

stehen gebenkt, nicht ämsig alle Wissenschaften studiren, aus denen er befragt werden soll? — Run, verehriester Herr Prosessson, meine Heirath ist ein Examen, zu dem ich mich gehörig vorbereite, und wohl zu bestehen glaube. Sehen Sie, bester Mann, dieses kleine Buch, das ich, seit ich mich zu lieben und zu heirathen entschlossen, beständig bei mir trage, und unaufshörlich studire, sehen Sie es an, und überzeugen Sie sich, daß ich die Sache gründlich und gescheut beginne, und keinesweges als ein Unersahrner erscheinen werde, ungeachtet mir, wie. ich gestehen will, das ganze weibliche Geschlecht die dato fremd geblieben.

Mit diesen Worten hatte der Geheime Kanzlei-Sekretär ein kleines in Pergament gebundenes Buch aus der Tasche gezogen und den Titel aufgeschlagen, welcher folgendermaßen lautete:

"Aurzer Entwurff der politischen Klugheit, sich selbst und "andern in allen Menschlichen Gesellschafften wohl zu "rathen und zu einer gescheiden Conduite zu gelangen; "Allen Menschen, die sich klug zu sepn dünken, oder noch "klug werden wollen, zu höchst nöthiger Bedürfnis und "ungemeinem Ruten, aus dem Lateinischen des Herrn "Thomasii übersett. Rebst einem aussührlichen Re-"gister. Frankfurt und Leipzig. In Berlag Johann "Großens Erben. 1710."

Bemerken Sie, sprach Tusmann mit süßem Lächeln, bemerken Sie, wie der würdige Autor im siebenten Kapitel, das lediglich vom Heirathen und von der Klugheit eines Hausvaters handelt, §. 6. ausdrücklich sagt:

> "Zum wenigsten soll man damit nicht eilen. Wer bei "vollkommenem männlichem Alter heirathet, wird so viel

"klüger, weil er so viel weiser wird. Frühzeitige Hei"rathen machen unverschämte ober arglistige Leute, und
"werssen sowohl des Leibes, als des Gemüths Kräffte
"übern Paussen. Das männliche Alter ist zwar nicht
"ein Anfang der Jugend, dieselbe aber soll nicht eher,
"als mit demselben zugleich sich enden."

Und dann, was die Wahl des Gegenstandes betrifft, den man zu lieben und zu heirathen gesonnen, so sagt der vortressliche Thomasius §. 9:

> "Die Mittelftraße ist die sicherste, man nehme keine allzu "Schöne noch Häßliche, keine sehr Reiche noch sehr Arme, "keine Bornehmere noch Geringere, sondern, die mit "uns gleichen Standes ist, und so wird auch bep den "meisten übrigen Eigenschafften die Mittelstraße zu tref-"fen das Beste seyn."

Dem bin ich benn auch gefolgt, und habe mit der ansmuthigen Person, die ich erwählet, nach dem Rath, den Herr Thomasius im §. 17. ertheilet, nicht nur einmal Conversation gepsteget, weil man durch Berstellung der Fehler und Annehsmung von allerhand Scheintugenden leicht hintergangen werden kann, sondern zum öftern, da es denn unmöglich ist, sich gänzelich in die Länge zu bergen.

Aber, sprach der Goldschmidt, aber mein werther Herr Tusmann, eben dieser Umgang, oder wie Sie es zu nennen belieben, diese Conversation mit den Weibern scheint mir, soll man nicht getäuscht werden auf schnöde Weise, langer Erfahzung und Uebung zu bedürfen.

Auch hierin, erwiederte Tusmann, steht der große Thomassius zur Seite, indem er sattsam lehrt, wie eine vernünftige angenehme Conversation einzurichten und wie vorzüglich, kon-

versirt man mit Frauenzimmern, dabei einiger Scherz auf liebliche Art einzumischen. Aber Scherzreben, sagt mein Autor im fünften Kapitel, soll man sich bedienen, wie ein Koch des Salzes, ja selbst der spisigen Redensarten wie eines Gewehrs, nicht andere damit anzutasten, sondern zu unserer Beschützung, ebenmäßig als ein Igel seine Stacheln zu brauchen pfleget. Und soll man dabei als ein kluger Mann auf die Gebehrden fast noch mehr, als auf die Worte regardiren, indem östers das, was einer in Discursen verdirget, durch Gebehrden hervordricht, und die Worte gemeiniglich nicht so viel als die übrige Aufführung zu Erweckung Freund- ober Feindschaft vermögen.

Ich merk' es schon, nahm der Goldschmidt das Wort, man kommt Ihnen auf keine Weise bei, Sie sind gegen Alles ge-wappnet und gerüstet. Wetten will ich daher auch, daß Sie durch Ihr Betragen die Liebe der von Ihnen erkornen Dame ganz und gar gewonnen.

Ich besteißige mich, sprach Tusmann, nach Thomasii Rath einer ehrerbietigen und freundlichen Gefälligkeit, denn diese ist sowohl das natürlichste Merkmal der Liebe, als der natürlichste Zug und Erweckung der Gegenliebe, gleich wie das Pojanen oder Gähnen eine ganze Gesellschaft zur Nachahmung antreibt. Doch gehe ich in der allzugroßen Ehrerbietung nicht zu weit, denn ich bedenke wohl, daß, wie Thomasius lehrt, die Weiber weder gute noch böse Engel, sondern bloße Menschen, und zwar, den Leibes – und Gemüthskräften nach, schwächere Creaturen sind, als wir, welches der Unterschied des Geschlechts sattsam anzeiget.

Ein schwarz Jahr, rief ber Alte ergrimmt, komme über Euch, daß Ihr läppisches Zeug schwatt ohne Aushören und mir

die gute Stunde verberbt, in der ich hier mich zu erlaben gegebachte nach vollbrachtem großen Bert! —

Schweigt nur Alter, sprach der Goldschmidt mit erhöhter Stimme, sept froh, daß wir Euch hier leiden; denn mit Euerm brutalen Besen sept Ihr ein unangenehmer Gast, den man eigentlich hinauswersen sollte. — Lassen Sie sich, werthester Perr Tusmann, durch den Alten nicht irren. Sie sind der alten Zeit hold, Sie lieben den Thomasius; was mich betrisst, so gehe ich noch viel weiter zurück, da ich nur auf die Zeit etwas gebe, der, wie Sie sehen, zum Theil meine Aleidung angehört. Ja, Berehrter, jene Zeit war wohl herrlicher, als die jetige, und aus ihr stammt noch jener schöne Zauber her, den Sie heute am alten Rathhausthurm geschaut haben.

Bie das, werthester Herr Professor? fragte der Geheime Kanglei-Sekretär.

Ei, suhr ber Goldschmidt fort, damals gab es gar öfters fröhliche Dochzeit auf dem Rathhause, und solche Hochzeiten sahen ein wenig anders aus, als die jesigen. — Run! manche glückliche Braut blickte damals zum Fenster heraus, und so ist es ein anmuthiger Sput, wenn noch jest ein lustiges Gebilde das, was sich jest begeben wird, weissagt aus dem was vor langer Zeit geschehen. Ueberhaupt muß ich bekennen, daß damals unser Berlin bei weitem lustiger und bunter sich ausenahm, als jest, wo alles auf einerlei Beise ausgeprägt wird, und man in der Langeweile selbst die Lust sucht und sindet, sich zu langweilen. Da gabs Feste, andere Feste, als man sie jest ersinnen mag. Ich will nur daran denken, wie im Jahr Einstausend fünshundert und ein und achtzig zu Oculi in der Fasten der Chursürst Augustus zu Sachsen mit seinem Gemahl und Gehne Christian den allen anwesenden Derrn herrlich und präch-

tig gu Colln eingeholt wurde mit etlichen bundert Pferben. Und die Bürger beiber Städte, Berlin und Colln fammt ben Spanbauischen, ftanben ju beiben Seiten vom Copenider Thore bis jum Schloffe in vollständiger Ruftung. Tages barauf gab es ein flattliches Ringrennen, bei bem ber Churfürft ju Sachsen und Graf Jost zu Barby mit mehreren vom Abel in golbener Rleibung, hoben golbnen Stirnhauben, an Soultern, Ellenbogen und Anien mit golbenen gowentopfen, fonft an Armen und Beinen mit fleischfarbener Seibe, als waren fie blog gewefen, angethan, wie man die beibnischen Rampfer zu malen pflegt. Sänger und Inftrumentiften fagen verborgen in einer goldenen Arche Roahs, und barauf ein kleiner Anabe mit fleischfarbener Seide bekleibet, mit glügeln, Bogen, Röcher und mit verbundenen Augen, wie der Cupido gemalt wird. 3mei anbere Anaben mit schönen weißen Strauffebern bekleibet, golbenen Augen und Schnäbeln wie Täubelein führten bie Arche, in welcher, wenn ber Fürft gerannt und getroffen, bie Dufit ertonte. Darauf ließ man etliche Tauben aus der Arche, von benen fich eine auf die spite Bobelmüte unsers gnädigen Berrn Churfürsten sette, mit den Flügeln schlug und eine welsche Arie ju fingen begann, gar lieblich und viel schöner, als fiebenzig Jahre später unser Hoffanger Bernhard Pasquino Groffo aus Mantua zu fingen pflegte, wiewohl nicht so anmuthig, als zu jetiger Zeit unsere Theatersangerinnen, die freilich, zeigen fie ihre Kunft, beffer placirt find, als jenes Täubelein. es ein Fußturnier, zu bem zog ber Churfürst von Sachsen mit dem Grafen von Barby in einem Schiffe auf, bas war mit gelbem und ichwarzem Zeuge bekleibet, und hatte ein Segel von golbenem Zindel. Und es faß hinter bem Beren ber kleine Anabe, ber Tages zuvor Cupido gewesen, mit einem langen

bunten Rode und spizigem hute von gelbem und schwarzem Zeuge und langem grauen Barte. Sänger und Inftrumenti= ften waren eben fo gefleibet. Aber rings um bas Schiff tangten und sprangen viele Herren vom Abel her, mit Köpfen und Schwänzen von Lachsen, Beringen und andern luftigen Fischen angethan, welches sich gar anmuthig ausnahm. Am Abend um die zehnte Stunde murde ein schönes Feuerwerk angezündet, welches einige taufend Schuffe hatte, in ber Gestalt einer vieredigen Festung mit Landsfnechten befett, die alle voller Schuffe waren, und trieben die Buchsenmeister viel merkliche Poffen mit Stechen und Sechten, und ließen feurige Roffe und Manner, seltsame Bögel und andere Thiere in die Sohe fahren mit schrecklichem Geraffel und Gepraffel. Das Feuerwerk bauerte an die zwei Stunden. — Bährend der Goldschmidt dies alles erzählte, gab der Geheime Kanzlei-Sefretär alle Zeichen der innigsten Theilnahme, des höchsten Wohlgefallens von fic. Er rief mit feiner Stimme: Ei — D — Ach bazwischen, schmunzelte, rieb sich bie Bande, rutschte auf dem Stuhle bin und her, und schlürfte babei ein Glas Wein nach bem andern hinunter.

Mein verehrtester Herr Professor, rief er endlich im Fallseit, den ihm die höchste Freude abzunöthigen pslegte, mein theuerster, verehrtester Her Professor, was sind das für herrliche Dinge, von denen Sie so lebhaft zu erzählen belieben, als wären Sie selbst persönlich dabei gewesen.

Ei, erwiederte der Goldschmidt, soll ich denn vielleicht nicht dabei gewesen seyn?

Tusmann wollte, den Sinn dieser verwunderlichen Rede nicht fassend, eben weiter fragen, als der Alte mürrisch zum Goldschmidt sprach: Bergest doch die schönsten Feste nicht, an denen sich die Berliner ergötzten in jener Zeit, die Ihr so hoch erhebt. Wie auf dem Neumarkt die Scheiterhausen dampsten, und das Blut sloß der unglücklichen Schlachtofer, die auf die entsetzlichste Weise gemartert alles gestanden, was der tollste Wahn, der plumpste Aberglaube nur sich erträumen konnte.

Ach, nahm der Geheime Kanzlei-Sekretär das Wort, ach, Sie meinen gewiß die schnöden Hexen- und Zauberprozesse, wie sie in alter Zeit statt fanden, mein bester Herr! — Ja, das war freilich ein schlimmes Ding, dem unsere schöne Auf-klärung ein Ende gemacht hat.

Der Goldschmidt warf seltsame Blicke auf den Alten und auf Tusmann, und fragte endlich mit geheimnisvollem Lächeln diesen: kennen Sie die Geschichte vom Münzsuden Lippold, wie sie sich im Jahr Eintausend fünshundert und zwei und siebenzig zutrug?

Noch ehe Tusmann antworten konnte, fuhr der Goldschmidt weiter fort: großen Betruges und arger Schelmerei war der Münziude Lippold angeklagt, der sonst das Vertrauen des Chursfürsten besaß, dem ganzen Münzwesen im Lande vorstand, und allemal, wenn es Noth that, gleich mit bedeutenden Summen bei der Hand war. Sep es aber nun, daß er sich gut auszureden wußte, oder daß ihm andere Mittel zu Gebote standen, sich vor den Augen des Churfürsten rein zu waschen von aller Schuld, oder daß, wie man damals sich auszudrücken psiegte, exliche, die beim Herrn Thun und Lassen waren, mit der silbernen Büchse geschossen; genug, es war an dem, daß er als unschuldig loskommen sollte; er wurde nur noch in seinem kleiznen in der Stralauer Straße belegenen Hause von Bürgern bewacht. Da trug es sich zu, daß er sich mit seinem Weibe erzürnte, und daß diese in zornigem Muthe sprach: Wenn der

gnädige herr Churfürst nur wüßte, was Du für ein böser Schelm bist, und was für Bubenstüde du mit deinem Zauber-buche kannst zu Wege bringen, würdest du lange kalt sepn. Das wurde dem Churfürsten berichtet, der ließ strenge nachforschen in Lippolds Hause nach dem Zauberbuche, das man endlich fand, und das, als es Leute, die dessen Berstand hatten, lasen, seine Schelmerei klar an den Tag brachte. Böse Künste hatte er getrieben, um den Herrn sich ganz zu eigen zu machen, und das ganze Land zu beherrschen, und nur des Chursürsten Gottseligkeit hatte dem satanischen Zauber widerstanden. Lippold wurde auf dem Reumarkt hingerichtet, als aber die Flamme seinen Körper und das Zauberbuch verzehrten, kam unter dem Gerüst eine große Maus hervor, und lief ins Feuer. Biele Leute hielten die Maus für Lippolds Zauberteusel.

Während der Goldschmidt dies erzählte, hatte der Alte beide Arme auf den Tisch gestützt, die Hände vors Gesicht geshalten, und gestöhnt und geächzt, wie einer, der große unersträgliche Schmerzen leidet.

Der Geheime Ranzlei = Sekretär schien dagegen nicht sonberlich auf des Goldschmidts Worte zu achten. Er war über
die Maßen freundlich, und in dem Augenblick von ganz andern
Gedanken und Bildern erfüllt. Als nemlich der Goldschmidt
geendet, fragte er schmunzelnd mit süß lispelnder Stimme: Aber sagen Sie mir nur, mein allerwerthester hochverehrtester
Derr Prosessor, war denn das wirklich die Albertine Boswinkel,
die aus dem verfallenen Fenster des Rathhaus = Thurmes mit
ihren schnen Augen auf uns herniederblickte?

Bas, fuhr ihn der Goldschmidt wild an, was haben Sie mit der Albertine Boswinkel?

Run, erwiederte Tusmann kleinlaut, nun du mein kieber Simmel, das ist ja eben diejenige holde Dame, die ich zu kleen und zu heirathen unternommen.

Herr, rief nun der Goldschmidt blutroth im ganzen Meicht und glühenden Jorn in den feuersprühenden Augen, Perr, ch glaube, Sie sind vom Teusel besessen oder total wahnsinig? Sie wollen die schöne blutjunge Albertine Boswinkel eirathen? Sie alter abgelebter armseliger Pedant? Sie, der die mit all' Ihrer Schulgelehrsamkeit, mit sammt Ihrer aus em Thomasus geschöpften politischen Alugheit nicht drei Schritt iber Ihre eigne Rase wegsehen können? — Solche Gedanken assen Sie sich nur vergehen, sonst könnte Ihnen noch in dieser lequinoktial=Racht das Genick gebrochen werden.

Der Geheime Kanzlei = Sekretär war sonst ein sanfter fried= ertiger, ja furchtsamer Mann, der niemanden, wurde er auch ingegriffen, ein hartes Wort fagen konnte. Bu ichnöbe maren iber wohl des Goldschmidts Worte, und kam noch hinzu, daß Eusmann mehr farten Wein als er gewohnt, getrunken hatte, o konnt' es nicht fehlen, daß er, wie sonft niemals, zornig uffuhr, und mit gellender Stimme rief: 3ch weiß gar nicht, vie Gie mir vorkommen, mein unbekannter Berr Goldschmibt, vas Sie berechtigt, mir so zu begegnen? - Ich glaube gar, Die wollen mich äffen durch allerhand kindische Künfte, und ermeffen sich, die Demoiselle Albertine Boswinkel selbft lieben u wollen, und haben die Dame portraitirt auf Glas und mir nittelft einer Laterna magica, die Sie unter dem Mantel verorgen, bas angenehme Bilbniß gezeigt am Rathhausthurm! - D mein Berr, auch ich verstehe mich auf folde Dinge, ub Sie verfehlen ben Beg, wenn Sie glauben, mich burch bre Runfte, burch Ihre groben Rebensarten einzuschüchtern! -

Rehmen Sie sich in Acht, sprach nun der Goldschmidt gelassen und sonderbar lächelnd, nehmen Sie sich in Acht, Tusmann, Sie haben es hier mit kuriosen Leuten zu thun.

Aber in dem Augenblick grinzte, statt des Goldschmidts, ein abscheuliches Fuchsgesicht den Geheimen Kanzlei = Sekretär an, der, von dem tiefsten Entsetzen erfaßt, zurücksank in den Sessel.

Der Alte schien sich über des Goldschmidts Berwandlung weiter gar nicht zu verwundern, vielmehr hatte er auf einmal sein mürrisches Wesen ganz verloren, und rief lachend: Sehen Sie doch, welch hübscher Spaß; — aber das sind brodlose Künste, da weiß ich besseres, und vermag Dinge, die Dir stets zu hoch geblieben sind, Leonhard.

Laß doch sehen, sprach der Goldschmidt, der nun wieder sein menschliches Gesicht angenommen, sich ruhig an den Tisch sehend, laß doch sehen, was Du kannst.

Der Alte holte einen großen schwarzen Rettig aus der Tasche, putte und schälte ihn mit einem kleinen Messer, das er ebenfalls hervorgezogen, sauber ab, zerschnitt ihn in dunne Scheiben, und legte diese auf den Tisch.

Aber so wie er mit geballter Faust auf eine Rettigscheibe schlug, sprang klappernd ein schön ausgeprägtes stimmerndes Goldstück hervor, das er faßte, und dem Goldschmidt zuwarf. Doch, so wie dieser das Goldstück auffing, zerstäubte es in tausend knisternde Funken. Das schien den Alten zu ärgern, immer rascher und stärker prägte er die Rettigscheiben aus, immer praselnder zersprangen sie in des Goldschmidts Hand.

Der Geheime Kanzlei-Setretär war ganz außer sich betäubt von Entsetzen und Angst; endlich raffte er sich mit Gewalt auf aus der Ohnmacht, der er nahe war, und sprach mit



ALT

bebender Stimme; da will ich mich doch den hochzuverehrenden Herren lieber ganz gehorsamst empfehlen; sprang alsbald, nachdem er Hut und Stock ergriffen, schnell zur Thüre heraus.

Auf der Straße hörte er, wie die beiden Unheimlichen hinter ihm her eine gellende Lache aufschlugen, vor der ihm das Blut in den Abern gefror.

## Zweites Rapitel.

Worin erzählt wirb, wie eines Zigarros halber, ber nicht brennen wollte, sich ein Liebesverständniß erschloß, nachbem die Verliebten schon früher mit ben Köpfen an einander gerannt.

Auf weniger verfängliche Beise, als der Geheime Kanzleis-Sekretär Tusmann, hatte der junge Maler Edmund Lehsen die Bekanntschaft des alten wunderlichen Goldschmidts Leonshard gemacht.

Edmund entwarf gerade an einer einsamen Stelle des Thiergartens eine schöne Baumgruppe nach der Natur, als Leonhard zu ihm trat, und ohne Umstände ihm über die Schulter ins Blatt hineinsah. Edmund ließ sich gar nicht stören, sondern zeichnete emsig fort, bis der Goldschmidt rief: das ist ja eine ganz sonderbare Zeichnung, lieber junger Mann, das werden ja am Ende keine Bäume, das wird ja ganz etwas anders.

Merken Sie etwas, mein Herr? sprach Edmund mit leuch= tenden Bliden. Run, fuhr der Goldschmidt fort, ich meine, aus den diden Blättern da kuckten allerlei Geskalten heraus im und nicht anders, indessen möcht' es mich doch wundern, wenn Sie sich aus so früher Zeit meiner noch erinnern sollten.

Und doch, fuhr Edmund fort, ift es der Fall. 3ch weiß, daß ich mich jedesmal, wenn Sie in meines Baters Panse erschienen, sehr freute, weil Sie mir allerlei Raschereien mitbrachten, und fich überhaupt viel mit mir abgaben, und babei verließ mich nicht eine scheue Ehrfurcht, ja eine gewisse Angst und Beklommenheit, die oft noch fortdauerte, wenn Sie schon weggegangen waren. Aber noch mehr find es die Erzählungen meines Baters von Ihnen, die 3hr Andenken in meiner Seele frisch erhalten haben. Er rühmte fich Ihrer Freundschaft, ba Sie ihn mit befonderer Gewandtheit aus allerlei verdrießlichen Borfallen und Berwickelungen, wie fie im Leben wohl vorkommen, gludlich gerettet hatten. Dit Begeisterung sprach er aber bavon, wie Gie in bie tiefen geheimen Biffenschaften eingebrungen, über manche verborgene Raturfraft geboten nach Billführ, und manchmal — verzeihen Gie — gab er nicht unbeutlich zu verstehen, Sie wären wohl am Ende, bas Ding bei Lichte besehen, Abasverus, ber ewige Jube!

Warum nicht gar der Rattenfänger von Hameln, oder der Alte Ueberall und Rirgends, oder das Petermännchen, oder sonst ein Kobold, unterbrach der Goldschmidt den Jüngling; aber wahr mag es seyn und ich will es gar nicht leugnen, daß es mit mir eine gewisse eigene Bewandtniß hat, von der ich nicht sprechen darf, ohne Aergerniß zu erregen. Ihrem Herrn Papa habe ich in der That viel Gute erzeigt durch meine geseimen Künste; vorzäglich erfreute ihn.gar sehr das Horostop, das ich Ihnen stellte nach Ihrer Geburt.

Run, sprach der Jüngling, indem hohe Röthe seine Wangen überflog, nun, mit dem Horostop war es eben nicht so sehr erfrenlich. Mein Bater hat es mir oft wiederholt, Ihr Ausspruch sep gewesen, es würde was Großes aus mir werden, entweder ein großer Künstler, oder ein großer Rarr. — Bezigstens hab' ich es aber diesem Ausspruch zu verdanken, daß nein Bater meiner Reigung zur Kunst freien Lauf ließ, und zlauben Sie nicht, daß Ihr Horoskop zutreffen wird?

D ganz gewiß, erwiederte der Goldschmidt sehr kalt und zelassen, es ist gar nicht daran zu zweifeln, denn Sie sind ben jest auf dem schönsten Wege, ein großer Rarr zu werden.

Wie, mein Herr, rief Edmund betroffen, wie mein Perr, Sie agen mir das so gerade zu ins Gesicht? Sie —

Es liegt, fiel ihm ber Golbschmibt ins Wort, nun gangich an Dir, der schlimmen Alternative meines Horostops zu entgeben und ein tüchtiger Runftler ju werben. Deine Zeichnungen, Deine Entwürfe, verrathen eine reiche lebendige gantasie, eine rege Kraft bes Ausbrucks, eine kede Gewandtheit er Darstellung; auf biefe Fundamente läßt fich ein waceres debäude aufführen. Laß' ab von aller modischen Ueberspannt= eit, und gieb Dich gang bin bem ernften Studium. 3ch rühm' 1, daß Du nach der Burbe und Einfachheit der alten beuten Maler trachtest, aber auch hier magst Du sorglich die wpe vermeiden, an der so viele scheitern. Es gehört wahl "tiefes Gemüth, eine Seelenkraft, die der Erschlaffung der bernen Kunst zu widerstehen vermag, dazu, ganz aufzufassen swahren Geift ber alten beutschen Meifter, gang einzudrin= in ben Sinn ihrer Gebilbe. Rur bann wird fich aus bem uften heraus der Funke entzünden, und die mahre Begeipg Werke schaffen, die ohne blinde Nachahmerei eines en Zeitalters würdig find. Aber jest meinen die jungen wenn sie irgend ein biblisches Bild mit klapperburren Figuren, ellenlangen Gesichtern, steisen edigten Gewändern und falscher Perspektive zusammenstoppeln, sie hätten gemalt in der Manier der alten deutschen haben Meister. Solche geistestodte Nachähmler mögen dem Bauerjungen zu vergleichen seyn, der in der Kirche bei dem Bater-Unser den Hut vor die Rase hielt, ohne es auswendig beten zu können, angebend, wisse er auch das Gebet nicht, so kenne er doch die Melodie davon.

Der Goldschmidt sprach noch viel Wahres und Schönes über die edle Aunst der Malerei, und gab dem künstlerischen Edmund weise vortreffliche Lehren, so daß dieser, ganz durchstrungen, zulest fragte, wie es möglich sey, daß Leonhard so viel Kenntniß habe erwerben können, ohne selbst Maler zu seyn, und daß er so im Berborgenen lebe, ohne sich Einsluß zu verschaffen auf die Kunstbestrebungen aller Art?

Ich habe, erwiederte der Goldschmidt mit sehr mildem ernsten Ton, ich habe Dir schon gesagt, daß eine lange, ja in der That sehr wunderbar lange Ersahrung meinen Blick, mein Urtheil geschärft hat. Was aber meine Verdorgenheit betrisst, so din ich mir dewußt, daß ich überall etwas seltsam auftreten würde, wie es nun einmal nicht nur meine ganze Organisation, sosdern auch das Gesühl einer gewissen mir inwohnenden Macht gebietet, und dies könnte mein ganzes ruhiges Leben hier in Berlin versiören. Ich gedenke noch eines Mannes, der in gewisser Hinscht mein Uhnherr seyn könnte, und der mir so in Geist und Fleisch gewachsen ist, daß ich zuweilen im seltsamen Wahn glaube, ich sey es eben selbst. Niemanden anders meine ich, als jenen Schweizer Leonhard Turnhäuser zum Thurm, der ums Jahr Eintausend fünshundert und zwei und achtzig hier in Berlin am Hose des Chursürsten Johann George lebte

Damals war, wie Du wiffen wirft, jeder Chemiker ein Aldymist, und seber Aftronom ein Aftrolog genannt, und so mochte Turnhäufer auch beibes fepn. Go viel ift inbeffen gewiß, baß Turnhäuser die merkwürdigften Dinge zu Stande brachte, und außerdem sich als tüchtiger Arzt bewies. Er batte indeffen ben Fehler, seine Biffenschaft überall geltend machen zu wollen, fich in alles zu mischen, überall mit Rath und That bei ber Pand zu feyn. Das zog ihm Bag und Reib zu, wie ber Reiche, der mit seinem Reichthum, ist er auch wohl erworben, eitlen Prunt treibt, fich am erften Feinde auf ben Dals giebt. Run begab es fich, daß man bem Churfürsten eingeredet batte, Turnhäuser vermöge Gold zu machen, und daß biefer, sep es nun, weil er sich wirklich nicht barauf verstand, ober weil andere Gründe ihn bazu trieben, hartnädig verweigerte, zu laboriren. Da tamen Turnhäusers Feinde, und rebeten jum Churfürsten: Seht Ihr wohl, was das für ein verschmitter unverschämter Gefelle ift? Er prablt mit Renntniffen, die er nicht befitt, und treibt allerlei zauberische Possen und judische Bandel, die er bußen follte, mit schmachvollem Tode, wie der Jude Lippolt. Turnhäuser mar sonft wirklich ein Golbschmidt gewesen, das kam heraus, und nun bestritt man ihm vollends alle Bisfenschaft, die er boch sattsam an den Tag gelegt. Man behauptete sogar, baß er all' bie scharffinnigen Schriften, Die bebeutungsvollen Prognostica, die er herausgegeben, nicht selbst verfertigt, sondern sich habe machen lassen von andern Leuten um baares Geld. Genug Daß, Reid, Berläumbung, brachten es bahin, baß er, um bem Schicksal bes Juden Lippolt zu entgeben, in aller Stille Berlin und die Mark verlaffen mußte. Da schrien bie Bibersacher, er habe fich gum pabstischen Paufen begeben, bas ift aber nicht wahr. Er ging nach Sachsen

und trieb sein Goldschmidts-Handwert, ohne ber Biffenschaft zu entsagen. —

Gomund fühlte sich auf wunderbare Beise zu dem alten Goldschmidt hingezogen, und dieser lohnte ihm das ehrfurchts-volle Bertranen, wie er es gegen ihn äußerte, dadurch, daß er nicht allein in seinem Aunststudium sein strenger, aber tief beslehrender Aritiker blieb, sondern ihm auch in Ansehung der Besreitung und Mischung der Farben gewisse Geheimnisse, die den alten Malern zu Gebote standen, entdeckte, welche sich in der Ausführung auf das herrlichste bewährten.

So bilbete sich nun zwischen Ebmund und bem alten Leonpard das Berhältniß, in dem der hoffnungsvolle geliebte Zögling mit dem väterlichen Lehrer und Freunde steht.

Bald barauf begab es sich, daß an einem schönen Sommerabende bei dem Possäger im Thiergarten dem Commissionsrath Perrn Melchior Boswinkel kein einziger von den mitgebrachten Zigarren brennen wollte. Sie hatten sämmtlich keine
Luft. Mit steigendem Unwillen warf der Commissionsrath einen nach dem andern an die Erde, und rief zulett: D Gott,
hab' ich darum mit vieler Mühe und nicht unbedeutenden Rosten Zigarren direkte aus Pamburg verschrieben, damit mich die
schmählichen Dinger in meiner besten Lust stören sollten? —
Rann ich sest wohl auf vernünstige Weise die schöne Ratur
genießen, und einen nütlichen Diskurs führen? — Es ist doch
entsetlich!

Er hatte diese Worte gewissermaßen an Edmund Lehsen gerichtet, der neben ihm ftand, und dessen Zigarro ganz fröhlich dampfte.

Edmund, ohne den Commissionsrath weiter zu kennen, zog sogleich seine gefüllte Zigarrenbüchse hervor und reichte sie

freundlich dem Berzweifelnden hin, mit der Bitte, zuzulangen, da er für die Güte und Brennbarkeit der Zigarren einstehe, ungeachtet er sie nicht direkte von Hamburg bekommen, sondern aus einem Laden in der Friedrichsstraße erkauft habe.

Der Commissionsrath, ganz Freude und Fröhlichkeit, langte mit einem: bitt' ganz ergebenst, wirklich zu, und als nur kaum mit dem brennenden Fidibus berührt die feinen lichtgrauen Wolken aus dem angenehmen Glimmstengel oder Tabacksröhr-lein, wie die Puristen den Zigarro benannt haben wollen, sich emporträuselten, rief der Mann ganz entzückt: O mein werthester Herr, Sie reißen mich wirklich aus arger Berlegenheit! — Tausend Dank dafür, und beinahe möcht' ich unverschämt genug sepn, Sie, wenn dieser Zigarro verraucht, um einen zweiten zu bitten.

Edmund versicherte, daß er über seine Zigarrenbüchse gebieten könne, und beide trennten sich bann.

Als nun aber, da es schon ein wenig zu dämmern begann, Edmund den Entwurf eines Vildes im Kopfe, mithin ziemlich abwesend und die bunte Gesellschaft nicht beachtend, sich durch Tische und Stühle drängte, um ins Freie zu kommen, stand plößlich der Commissionsrath wieder vor ihm und fragte sehr freundlich, ob er nicht an seinem Tisch Platz nehmen wolle. Im Begriff, es auszuschlagen, weil er sich hinaussehnte in den Wald, siel ihm ein Mädchen ins Auge, das die Jugend, Ansmuth, der Liebreiz selbst, an dem Tische saß, von dem der Commissionsrath ausgestanden war.

Meine Tochter Albertine, sprach der Commissionsrath zu Edmund, der regungslos das Mädchen anstarrte und beinahe vergaß, sie zu begrüßen. Er erkannte auf den ersten Blick in Al-bertinen das bildschöne mit der höchsten Eleganz gekleidete Frauen-

zimmer wieber, bas er in ber vorjährigen Runftausstellung vor einer von seinen Zeichnungen antraf. Gie erklärte mit Scharffinn ber altern Frau und ben beiben jungen Dabchen, Die mit ihr gekommen, ben Sinn bes fantaftischen Gebildes, fie ging ein auf Zeichnung, Gruppirung, fie rühmte ben Meifter, ber bas Wert geschaffen, und bemerkte, baß es ein sehr junger hoffnungsvoller künftler seyn solle, ben fie wohl kennen zu lernen wünsche. Ebmund ftand bicht hinter ihr, und fog begierig bas lob ein, bas von ben schönften Lippen floß. Bor lauter süßer Angst und bangem Herzklopfen vermochte er es nicht über fich, hervorzutreten als Schöpfer bes Bilbes. -Da läßt Albertine ben Sandschub, ben fie eben von der Sand gezogen, auf die Erbe fallen; schnell budt fich Edmund ibn aufzuheben, Albertine ebenfalls, beibe fahren mit ben Röpfen zusammen, daß es knackt und kracht! — Herr Gott im himmel, ruft Albertine vor Schmerz sich ben Ropf haltenb.

Entsetzt prallt Edmund zurück, tritt bei dem ersten Schritt den kleinen Mops der alten Dame wund, daß er laut aufquiekt, bei dem zweiten einem podagrischen Professor auf die Füße, der ein furchtbares Gebrülle erhebt und den unglücklichen Schmund zu allen tausend Teufeln in die stammende Hölle wünscht. Und aus allen Sälen lausen die Menschen herbei und alle Lorgnetten sind auf den armen Edmund gerichtet, der unter dem trostlosen Wimmern des wunden Mopses, unter dem Fluchen des Professors, unter dem Schelten der alten Dame, unter dem Rickern und Lachen der Mädchen über und über glühend vor Schaam, ganz verzweiselt herausstürzt, während mehrere Frauenzimmer ihre Niechstäschen öffnen und Albertinen die hoch ausgelausene Stirn mit starkem Wasser reiben.

Soon damals, in dem kritischen Augenblick des lächerlichen luftritts, war Edmund, ohne doch dessen sich selbst deutlich ewußt zu sepn, in Liebe gekommen, und nur das schmerzliche Befühl seiner Tölpelei hielt ihn zurück, das Mädchen an allen Eden und Enden der Stadt aufzusuchen. Er konnte sich Alertinen nicht anders denken, als mit rother wunder Stirn und ven bittersten Borwurf, den entschiedensten Zorn im Gesicht, m ganzen Wesen.

Davon war aber heute nicht die mindeste Spur anzutressen. 3war erröthete Albertine über und über, als sie den Jüngling irblicke, und schien eben so sehr außer Fassung; als aber der Kommissionsrath ihn um Stand und Namen fragte, siel sie soldlächelnd mit süßer Stimme ein, daß sie sehr irren müßte, wenn sie nicht Herrn Lehsen vor sich sähe, den vortresslichen Künstler, dessen Zeichnungen, dessen Gemälde ihr tiefstes Gemüth ergrissen.

Man kann benken, daß diese Worte Edmunds Inneres zünzend durchfuhren wie ein elektrischer Schlag. Begeistert wollte
er ausbrechen in die vortrefflichten Redensarten, der Commiskonsrath ließ es aber nicht dazu kommen, sondern drückte den
Ingling stürmisch an die Brust und sprach: Bester! um den
versprochenen Zigarro! — Und dann weiter, während er den
Zigarro, den ihm Edmund darbot, geschickt mit dem Brennkoff, der noch in der Asche des eben verrauchten enthalten,
anzündete: also ein Maler sind Sie, und zwar ein vortrefslicher,
wie meine Tochter Albertine behauptet, die sich auf dergleichen
Dinge genau versteht. — Run das freut mich außerordentlich,
ich liebe die Malerei, oder um mit meiner Tochter Albertine
zu reden, die Kunst überhaupt ganz ungemein, ich habe einen
wahren Rarren daran gefressen! — bin auch Kenner — ja

wahrhaftig ein tüchtiger Kenner von Gemälden, mir kann eben so wenig, als meiner Tochter Albertine, jemand ein X vor ein U machen, wir haben Augen — wir haben Augen! — Sagen Sie mir, theurer Maler, sagen Sie mirs ehrlich ohne Scheu, nicht wahr, Sie sind der wackre Künstler, vor dessen Gemälden ich täglich vorbeigehe und jedesmal stehen bleibe wohl einige Minuten lang, weil ich vor lauter Freude über die schönen Farben gar nicht lossommen kann?

Ebmund begriff nicht recht, wie es der Commissionsrath anstellen sollte, täglich bei seinen Gemälden vorüber zu gehen, da er sich nicht erinnern konnte, jemals Aushängeschilder gemalt zu haben. Rach einigem hin- und herfragen kam es aber heraus, daß Melchior Boswinkel nichts anders meinte, als die lacirten Theebretter, Ofenschirme und bergleichen in dem Stodwasserschen Laden unter den Linden, die er in der That jeden Morgen um eilf Uhr, wenn er bei Sala Tarone vier Sardellen gegessen und ein Gläschen Danziger genommen, mit wahrem Entzücken betrachtete. Diese Kunstfabrikate galten ihm für das höchste, was jemals die Kunst geleistet. — Das verschnupste den Edmund nicht wenig, er verwünsichte den Commissionsrath, der mit seinem saden Wortschwall ihm jede Annäherung an Albertinen unmöglich machte.

Endlich erschien ein Bekannter des Commissionsraths, der ihn in ein Gespräch zog. Diesen Moment nutte Edmund und setzte sich hin dicht neben Albertinen, die das gar gern zu sehen schien.

Jeder, der die Demoiselle Albertine Boswinkel kennt, weiß, daß sie, wie gesagt, die Jugend, Schönheit und Anmuth selbst

ift, daß sie sich, wie die Berliner Mädchen überhaupt, nach der besten Mode sehr geschmackvoll zu kleiden weiß, daß sie in der Zelterschen Akademie singt, von Herrn Lauska Unterricht auf dem Fortepiano erhält, in den niedlichsten Sprüngen der ersten Tänzerin nachtanzt, schon eine schön gestickte Tulpe nebst diversen Bergismeinnicht und Beilchen zur Kunstausstellung geliesert hat, und, von Natur heitern ausgeweckten Temperaments, doch, zumal beim Thee, genügende Empsindsamkeit an den Tag legen kann. Jeder weiß auch endlich, daß sie mit niedlicher, sauberer Perlschrift Gedichte und Sentenzen, die ihr in Göthe's, Jean Paul's und anderer geistreicher Männer und Frauen Schriften vorzüglich wohlgefallen, in ein Büchlein mit einem goldverzierten Maroquindeckel einträgt, und das Mir und Mich, Sie und Ihnen niemals verwechselt.

Wohl war es natürlich, daß Albertine an die Seite des jungen Malers, dem das Entzücken der scheuen Liebe aus dem Herzen strömte, in noch höhere als in die gewöhnliche Theeund Vorlese-Empfindsamkeit gerathen mußte, und daß sie daher von Kindlichkeit, poetischem Gemüth, Lebenstiefe u. d. g. auf die artigste Weise melodisch lispelnd sprach.

Der Abendwind hatte sich erhoben und wehte süße Blüthen= düfte vor sich her, und im dichten dunkelm Gebüsch duettirten zwei Rachtigallen in den zärtlichsten Liebesklagen.

Da begann Albertine aus Fouque's Gedichten:

Ein Flüftern, Rauschen, Alingen, Geht burch ben Frühlingshain, Fangt wie mit Liebesschlingen Geift, Sinn und Leben ein! Rühner geworden in der tiefen Dammerung, die nun eingebrochen, faste Edmund Albertinens Pand, drückte sie an seine Brust und sprach weiter:

> Säng' ich es nach, was leise Solch killes Leben spricht, So schien aus meiner Weise Das ew'ge Liebeslicht. —

Albertine entzog ihm ihre Hand, aber nur, um sie von dem feinen Glacé-Handschuh zu befreien, und dann dem Glücklichen wieder zu überlassen, der sie eben seurig küssen wollte, als der Commissionsrath dazwischen suhr: Pot tausend, das wird kühl! — Ich wollte, ich hätt' einen Mantel oder einen Ueberrock zu mir gesteckt, oder mit mir genommen, will ich vielmehr sagen. Hülle Dich in Deinen Schawl, Tinchen, — es ist ein türkischer, bester Maler, und kostet 50 baare Dukaten. — Hülle Dich wohl ein, sag' ich, Tinchen, wir wollen uns auf den Weg machen. Leben Sie wohl, mein Bester. —

9

Bon einem richtigen Takt getrieben, griff in diesem Augenblick Somund nach der Zigarrenbüchse und bot dem Commissions-Rath den dritten Glimmstengel an.

D ich bitte ganz gehorsamst, rief Boswinkel, Sie sind ja ein überaus artiger gefälliger Mann. Die Polizei will nicht erlauben, daß man im Thiergarten wandelnd rauche, daß man das schöne Gras nicht versenge; aber deshalb schmeckt ein Pfeischen oder ein Zigarro nur desto schöner.

In dem Augenblick, als der Commissionsrath sich der Laterne nahte, um den Zigarro anzuzünden, bat Edmund leise und scheu, Albertinen nach Hause begleiten zu dürfen. Sie nahm seinen Arm, beide schritten vor, und der Commissionsrath schien, als er hinantrat, es vorausgeseht zu haben, daß Edmund mit ihnen nach der Stadt gehen würde.

Jeder, der jung war und verliebt, oder beides noch ift (manchem passirt das niemals) wird es sich einbilden können, daß es dem Edmund an Albertinens Seite dünkte, er gehe nicht durch den Wald, sondern schwebe hoch über den Bäumen im schimmernden Gewöll mit der Schönsten daher. —

Rach Rosalindens Ausspruch in Shakspeares: Wie es Euch gefällt, find bie Rennzeichen eines Berliebten: Eingefallene Bangen, Augen mit blauen Ranbern, ein gleichgültiger Ginn, ein verwilderter Bart, lose hängende Kniegürtel, eine ungebundene Müte, aufgeknüpfte Mermel, nicht zugeschnürte Schube und eine nachlässige Troftlosigkeit in allem Thun und Lassen. Dies alles traf nun zwar bei Edmund-eben so wenig zu, als bei bem verliebten Orlando, aber so wie dieser die junge Baumzucht ruinirte, indem er ben Ramen Rosalinde in alle Rinden grub, Oden an Beißbornen hing und Elegien an die Brombeerftrauche; fo verbarb Edmund eine Menge Papier, Pergament, Leinwand und Farben, seine Geliebte in hinlänglich schlechten Bersen zu befingen und fie zu zeichnen, zu malen, ohne sie jemals zu treffen, da seine Fantafie seine Kunftfertigkeit überflügelte. Kam nun noch der feltsam somnambule Blick des Liebesfranken und ein erkleckliches Seufzen zu jeder Zeit und Stunde hinzu, so konnte es nicht fehlen, daß ber alte Golbschmidt den Zustand seines jungen Freundes sehr bald errieth. Als er ihn darüber befragte, nahm Edmund gar keinen Anstand, ihm sein ganzes perz zu erschließen.

Ei, rief Leonhard, als Edmund geendet, ei Du benkst wohl nicht daran, daß es ein schlimmes Ding ift, fich in eine Braut

zu verlieben: Albertine Boswinkel ift so gut wie versprochen an den Geheimen Kanzlei-Sefretär Tusmann.

Edmund gerieth über diese entsetliche Nachricht sogleich in ganz ungemeine Berzweislung. Leonhard wartete sehr ruhig den ersten Paroxismus ab und fragte dann, ob er wirklich die Demoiselle Albertine Boswinkel zu heirathen gedenke? Edmund versicherte, daß die Berbindung mit Albertinen der höchste Wunsch seines Lebens sey, und beschwor den Alten, ihm beizustehen mit aller Krast, um den Geheimen Kanzlei-Sekretär aus dem Felde zu schlagen, und die Schönste für sich zu gewinnen.

Der Goldschmidt meinte, verlieben könne ein blutzunger Rünftler sich wohl, aber ganz unersprießlich sep es sür denselben, wenn er gleich ans Peirathen dächte. Eben deshalb habe auch der junge Sternbald zur Peirath sich durchaus nicht bequemen wollen, und er sep, so viel er wisse, die dato unverheirathet geblieben.

Der Stich traf; benn Tieds Sternbald war Edmunds Lieblings = Buch, und er wäre gar zu gern selbst der Held des Romans gewesen. Daher kam es benn, daß er ein gar betrübtes Gesicht schnitt, und beinahe ausgebrochen wäre in herbe Thränen.

Run, sprach der Goldschmidt, mag es kommen wie es will, den Geheimen Kanzlei = Sekretär schaff ich Dir vom Palse; in das Paus des Commissionsraths auf diese oder jene Beise zu dringen und dich Albertinen mehr und mehr anzunähern, das ist Deine Sache. Uebrigens können meine Operationen gegen den Geheimen Kanzlei - Sekretär erst in der Aequinoktial - Racht beginnen.

Ebmund war über bes Golbschmibts Zusicherung außer fic

vor Freuden, benn er mußte, daß der Alte Wort hielt, wenn er etwas versprach.

Auf welche Beise der Goldschmidt seine Operationen gegen den Geheimen Kanzlei-Sekretär begann, hat der geneigte Leser bereits im ersten Kapitel erfahren.

## Drittes Rapitel.

Enthält bas Signalement bes Geheimen Kanzlei-Sefretairs Tusmann, so wie die Ursache, warum berselbe vom Pferde bes großen Kurfursten herabsteigen mußte, nebst andern lesenswerthen Dingen.

Eben aus dem allen, was du, mein sehr günftiger Lefer! über den Geheimen Kanzlei = Setretär Tusmann bereits erfahren, magft Du ben Mann wohl ganz und gar vor Augen haben nach seinem ganzen Sinn und Besen. Doch will ich, was sein Aeußeres betrifft, noch nachbringen, daß er von kleiner Statur war, kahlköpfig, etwas krummbeinig und ziemlich grotesk im Anzuge. Zu einem altväterisch zugeschnittenen Rock mit unendlich langen Schöfen und einem überlangen Gillet trug er lange weite Beinkleider und Schuhe, die aber im Geben ben Klang von Kourierstiefeln von sich gaben, wobei zu bemerken, daß er nie gemeffenen Schrittes über die Straße ging, vielmehr in großen unregelmäßigen Sprüngen mit unglaublicher Schnelligkeit forthüpfte, so daß oben befagte Schöße vom Binde erfaßt fich ausbreiteten wie ein paar Flügel. Ungeachtet in feinem Geficht etwas unbeschreiblich brolliges lag, so mußte bas fehr gutmuthige Lächeln, bas um seinen Mund spielte, doch jeden für ihn einnehmen, so daß man ihn lieb gewann, während

man über feine Pedanterie, über fein linkifches Benehmen, bas ibn ber Belt entfrembete, von Bergen lachte. Seine Bauptleibenschaft mar - Lesen! - Er ging nie ans, ohne beibe -Rodtaschen voll Bücher gestopft zu haben. Er las wo er ging und ftanb, auf bem Spaziergange, in ber Rirche, in bem Raffeehause, er las ohne Auswahl alles was ihm vorkam, wiewohl nur aus der altern Zeit, ba ihm bas Reue verhaßt mar. Go ftubirte er heute auf bem Kaffeehause ein algebraisches Buch, morgen das Cavallerie-Reglement Friedrich Wilhelms bes erften, und bann bas merkwürdige Buch: Cicero, als großer Windbeutel und Rabulist dargestellt in zehn Reden, aus bem Jahre 1720. Dabei war Tusmann mit einem ungeheuren Gebachtnisvermögen begabt. Er pflegte alles, was ihm bei bem Lefen eines Buchs auffiel, ju zeichnen und bann bas Gezeichnete wieder zu burchlaufen, welches er nun nie wieder vergaß. Daher kam es, daß Tusmann ein Polyhistor, ein lebendiges Conversations = Lexison wurde, das man aufschlug, wenn es auf irgend eine historische ober wissenschaftliche Rotiz ankam. es sich ja etwa einmal, daß er eine solche Rotiz nicht auf ber Stelle zu geben vermochte, so ftoberte er fo lange unermubet in allen Bibliotheken umber, bis er bas, was man zu wiffen verlangte, aufgefunden, und rudte bann mit ber verlangten Auskunft ganz fröhlich heran. Merkwürdig war es, daß er in Gefellicaft lefend und icheinbar gang in fein Buch vertieft, boch alles vernahm was man sprach. Oft fuhr er mit einer Bemerkung bazwischen, die ganz an ihrem Orte ftand, und wurde irgend eiwas wiziges, humoristisches vorgebracht, gab er, ohne von dem Buche aufzubliden, durch eine turze Lache im böchsten Tenor seinen Beifall zu erkennen.

Der Commissionsrath Boswinkel war mit bem Geheimen

Ranglei - Gefretär zusammen auf ber Schule im grauen Rlofter gewesen, und von bieser Schulkamerabschaft schrieb fic bie enge Berbindung ber, in welcher sie geblieben. Tusmann fab Albertinen aufwachsen und hatte ihr wirklich an ihrem zwölften Geburtstage, nachdem er ihr ein duftendes Blumenbouquet, bas ber berühmtefte Runftgartner in Berlin felbft mit Geschmad geordnet, überreicht, jum erstenmal die Band gefüßt mit einem Anftande, mit einer Galanterie, die man ihm gar nicht batte zutrauen sollen. Bon diesem Augenblick an entstand bei bem Commissionsrath ber Gebante, baß sein Schulfreund wohl Albertinen heirathen tonne. Er meinte, fo wurde Albertinens Berbeirathung, die er wünfchte, am wenigsten Umftanbe machen und der genügsame Tusmann fic auch mit einem geringen Heirathsgut abfinden laffen. Der Commissionsrath war über die Dagen bequem, fürchtete fich vor jeder neuen Befanntschaft und hielt dabei als Commissionsrath das Gelb viel mehr zu Rathe als nothig. An Albertinens achtzehntem Geburtstage eröffnete er diesen Plan, ben er so lange für sich behalten, bem Beheimen Kanzlei-Sefretär. Der erschrat erft barüber gewaltig. Er vermochte ben fühnen Gedanken zur Che ju ichreiten, und noch bazu mit einem blutfungen bilbschönen Mabchen gar nicht zu ertragen. Rach und nach gewöhnte er fich baran, und als ihm eines Tages auf bes Commissionsraths Beranlaffung Albertine eine kleine Börse, die sie selbst in den anmuthigsten Farben geftridt, überreichte und ihn babei mit: Lieber Berr Bebeimer Ranglei - Sefretar anrebete, entzündete fich fein Inneres ganz und gar in Liebe zu ber Polben. Er erklärte fofort insgeheim bem Commissionsrath, bas er Albertinen zu beirathen gesonnen, und da bieser ihn als seinen Schwiegersohn umarmte', fab er fich als Albertinens Brautigam an, wiewohl

ber kleine Umftand vielleicht noch zu berückschtigen gewesen wäre, daß Alberline von dem ganzen Pandel zur Zeit auch nicht ein Sterbenswörtchen wußte, ja wohl nicht gut eine Ahnung davon haben konnte.

Am frühsten Morgen, als in der Racht vorher sich das seltsame Abentheuer am Rathhausthurme und in der Beinftube auf dem Alexanderplat begeben, stürzte der Geheime Kanzlei-Sefretär bleich und entstellt in des Commissionsraths Zimmer. Der Commissionsrath erschraft nicht wenig, da Tusmann noch niemals ihn um diese Zeit besucht hatte, und sein ganzes Besen irgend ein unglückliches Ereigniß zu verkünden schien.

"Geheimer! (so pflegte ber Commissionsrath den Geheismen Kanzlei = Sefretär abgefürzt zu benennen) Geheimer! wo kommft Du her? wie siehst Du ans? was ift geschehen?"

So rief der Commissionsrath, aber Tusmann warf sich erschöpft in den Lehnsessel, und erst, nachdem er ein paar Dinuten Athem geschöpft, begann er mit fein wimmernder Stimme:

"Commissionsrath, wie Du mich hier siehst in diesen Aleistern, mit der politischen Alugheit in der Tasche, komme ich her aus der Spandauer Straße, wo ich die ganze Nacht auf und ab gerannt seit gestern Punkt zwölf Uhr! — Nicht mit einem Schritt bin ich in mein Haus gekommen, kein Bette habe ich gesehen, kein Auge zugethan!" —

Und nun erzählte Tusmann dem Commissionsrath genau, wie sich in der abgewichenen Racht alles begeben von dem ersten Zusammentressen mit dem fabelhaften Goldschmidt an, bis zu dem Augenblick, als er entsetzt über das tolle Treiben der unheimlichen Schwarzfünstler aus dem Beinhause heraussstürzte.

"Geheimer," rief ber Commissionsrath, "Du haft Deiner

Bewohnheit zuwider fartes Getränt zu Dir genommen am paten Abend und versielst nachher in wunderliche Traume."

"Bas sprichk Du," erwiederte der Geheime Kanzlei-Seretär, "was sprichk Du Commissionsrath? — Geschlasen, geräumt sollt' ich haben? Meinst Du, daß ich nicht wohl unerrichtet din über den Schlaf und den Traum? Ich will Dirs
us Rudows Theorie des Schlases beweisen, was Schlaf heißt,
und daß man schlasen kann ohne zu träumen, weshalb denn
unch der Prinz Hamlet sagt: Schlasen, vielleicht auch träunen. Und was es mit dem Traume für eine Bewandinis hat,
vürdest Du eben so gut wissen als ich, wenn Du das Sonnium Scipionis gelesen hättest und Artemidori berühmtes Wert
on Träumen, und das Frankfurter Traumbüchlein. Aber Du
iesest nichts und daher schießest Du sehl überall auf schnöbe
Beise."

Run, nun Geheimer, nahm der Commissionsrath das Wort, reifre Dich nur uicht; ich will Dirs. schon glauben, das Du jestern Dich bereden ließest, etwas über die Schnur zu hauen ind unter schadenfrohe Taschenspieler geriethest, die Unfug mit Dir trieben, als der Wein Dir zu sehr geschmeckt hatte. Aber age mir Geheimer, als Du nun glücklich zur Thüre heraus varest, warum in aller Welt gingst Du nicht gerade zu nach dause, warum triebst Du Dich auf der Straße umber?

O Commissionsrath, samentirte der Geheime Kanzlei-Seretär, o theurer Commissionsrath, getreuer Schulkamerad aus dem grauen Kloster! — Insultire mich nicht mit schnöden Zweiseln, sondern vernimm ruhig, daß der tolle unselige Teuselsput erst recht losging, da ich mich auf der Straße befand. Ils ich nämlich an das Rathhaus komme, bricht durch alle zeuster helles blendendes Kerzenlicht und eine lustige Tanzmusst

mit ber Janitscharen =, ober richtiger gesprochen, Jengitscherik-Trommel schallt berab. 3ch weiß selbft nicht wie es geschab, daß, ungeachtet ich mich nicht einer sonderlichen Größe erfreue, ich boch auf ben Beben mich so boch aufzurichten vermochte, daß ich in die Fenfter hineinschanen konnte. Bas febe ich! -D du gerechter Schöpfer im himmel! - wen erblide ich! niemanden anders als Deine Tochter, die Demoiselle Albertine Bofwinkel, welche im fauberften Brautschmud mit einem jungen Menschen unmäßig walzt. 3ch flopfe aus Tenfter, ich rufe: Berthefte Demoiselle Albertine Boswinkel, was thun Sie, was beginnen Sie hier in fpater Racht! — Aber ba kommt eine niederträchtige Menschenseele die Königsftraße herab, reift mir im Borbeigeben beibe Beine unterm Leibe weg, und reunt bamit laut lachend fpornftreiche fort. 3ch armer Geheimer Ranglei = Setretar plumpe nieber in ben schnöben Gaffentoth, ich schreie: Rachtwächter — hochlöbliche Polizei — verehrbare Patronille - - lauft berbei - lauft berbei - haltet den Dieb, haltet ben Dieb! er hat mir meine Beine geftoblen! Aber oben im Rathhause ift alles plötlich ftill und finfter geworben und meine Stimme verhallt unvernommen in den Luften! -Soon will ich verzweifeln, als ber Mensch zurudkehrt, und wie rasend vorbeilaufend mir meine Beine ins Geficht wirft. Run raffe ich mich, so schnell es in ber totalen Bestürzung geben will, vom Boben auf, renne in die Spandaner Strafe hinein. Aber so wie ich, ben berausgezogenen Sausschlüffel in ber hand, an meine hausthur gelange, flehe ich - ja ich selbft - schon vor berfelben und schaue mich wild an mit beufelben großen schwarzen Augen, wie sie in meinem Kopf befindlich. Entseht pralle ich zurud und auf einen Mann zu, ber mich mit farten Armen umfaßt. An bem Spieß, ben er in ber Dand

trägt, gewahre ich, daß es der Nachtwächter ift. Getröftet spreche ich, theurer Nachtwächter, Perzensmann, treiben Sie mir doch gefälligst den Filu von Geheimen Ranzlei-Setretär Tusmann bort von der Thure weg, bamit ber ehrliche Ranglei-Setretar Tusmann, ber ich felbft bin, in feine Wohnung binein kann. "Ich glaube, ihr seyd beseffen, Tusmann!" Go fonarcht mich der Mann an mit hohler Stimme und ich merte, baß es nicht ber Rachtwächter, nein, baß es ber furchtbare Goldschmidt ift, ber mich umfaßt halt. Da übernimmt mich bie Angft, die kalten Schweißtropfen fteben mir auf ber Stirne, ich spreche: mein verehrungswürdiger herr Professor, verübeln Sie es mir boch nur ja nicht, daß ich Sie in der Finsterniß für ben Rachwächter gehalten. D Gott! nennen Sie mich wie Sie wollen, nennen Sie mich auf die schnödeste Beise - Monfieur Tusmann ober gar, mein Lieber, traktiren Gie mich barbarisch per Ihr, wie Sie es so eben zu thun belieben, alles, alles will ich mir gefallen laffen, nur befreien Sie mich von diesem entsetlichen Sput, welches ganz in Ihrer Macht fieht. "Tusmann" beginnt ber schnöde Schwarzfünftler, mit seiner fatalen hohlen Stimme, "Tusmann, Ihr follt fortan unangetaftet bleiben, wenn Ihr hier auf ber Stelle schwört, an bie Heirath mit der Albertine Boswinkel gar nicht mehr zu den-Commissionsrath, du fannst es bir vorstellen, wie mir zu Muthe wurde bei dieser abscheulichen Proposition. liebster Herr Professor, bitte ich, Sie greifen mir ans Berz, daß es blutet. Das Walzen ift ein häßlicher, unanftändiger Tang, und eben malzte die Demoiselle Albertine Boswinkel, und noch baju als meine Braut, mit einem jungen Denfchen auf eine Beife, daß mir Boren und Seben verging; doch tann ich indeffen von der Schönsten nicht lassen, nein ich kann nicht

von ihr laffen. Raum habe ich aber diese Borte ausgesproden, als mir ber verruchte Goldschmibt einen Stoß giebt, baß ich mich sofort zu breben beginne. Und wie von unwiderftehlicher Gewalt gehett, walze ich die Spandaner Strafe auf und ab, und halte in meinen Armen flatt ber Dame einen garftigen Befenftiel, ber mir bas Geficht zerkratt, mabrend unfichtbare Bande mir ben Ruden gerblauen, und um mich ber wimmelt es von Geheimen Ranglei - Gefretaren Tusmanns, die mit Befenstielen walzen. Endlich finte ich erschöpft, ohnmächtig nieber. Der Morgen bammert mir in die Augen, ich schlage fie auf und — Commissionsrath, entsetze bich mit mir, fall' in Dhumacht, Schulkamerab! - und finde mich wieder figend boch oben auf dem Pferde vor dem großen Churfürsten, mein Saupt an seine kalte eherne Bruft gelehnt. Bum Glud ichien bie Shildwache eingeschlafen, so baf ich unbemerkt mit Lebensgefahr hinabklettern und mich bavon machen konnte. 3ch rannte nach ber Spandauer Straße, aber mich überfiel aufs neue unfinnige Angft, die mich bann endlich zu Dir irieb.

Geheimer, nahm nun der Commissionsrath das Wort, Geheimer, und Dn vermeinest, daß ich all' das tolle abgeschmackte Zeug glauben soll, was du da vordringst? — Hat man jemals von solchen Zauberpossen gehört, die sich hier in unserm guten aufgeklärten Berlin ereignet haben sollten?

Siehst Du, erwiederte der Geheime Kanzlei = Sekretär, siehst Du nun wohl Commissionsrath, in welche Irrthümer Dich der Mangel aller Lektüre stürzt? Hättest Du wie ich Hastitii, des Rektors beider Schulen zu Berlin und Cölln an der Spree, Microchronicon marchicum gelesen, so würdest Du wissen, das sich sonst noch ganz andere Dinge begeben haben. — Commiss

fondrath, am Ende glaube ich schier, daß ber Goldschmidt ber verruchte Satan selbst ift, ber mich foppt und neckt.

Ich bitte Dich, sprach ber Commissionsrath, ich bitte Dich, Geheimer, bleibe mir vom Leibe mit den dummen abergläusischen Possen. Besinne Dich! — nicht wahr, Du hattest Dich berauscht und stiegst im Uebermuth der Betrunkenheit zum grossen Churfürsten hinauf? —

Dem Geheimen Kanzlei-Sekretär traten die Thränen in die Augen über Boswinkels Berdacht, den er sich bemühte, mit aller Kraft zu widerlegen.

Der Commissionsrath wurde ernster und ernster. Endlich als der Geheime Kanglei = Sefretar nicht aufhörte zu betheuern, daß sich wirklich alles so begeben wie er es erzählt, begann er: bor' einmal, Geheimer, je mehr ich barüber nachbenke, wie Du mir ben Golbichmibt und ben alten Juben, mit benen Du gang Deiner sonft fittigen und frugalen Lebensart zuwider, in fpater Racht zechteft, beschrieben, befto klarer wird es mir, baß der Jude unbezweifelt mein alter Manaffe ift, und daß der schwarzfünstlerische Goldschmidt niemand anders seyn kann, als der Golbschmidt Leonhard, der fich zuweilen in Berlin feben Run habe ich zwar nicht so viel Bücher gelesen als bu Geheimer, deffen bedarf es aber auch nicht, um zu wissen, daß beibe, Manasse und Leonhard, einfache ehrliche Leute find und nichts weniger als Schwarzfünftler. Es wundert mich gang ungemein, bag Du, Geheimer, ber Du boch in ben Gefeten erfahren seyn solltest, nicht weißt, daß der Aberglaube auf das Arengfte verboten ift und ein Schwarzfünftler nimmer mehr von ber Regierung einen Gewerbschein erhalten murbe, auf beffen Grund er feine Runft treiben burfte. - Bore, Gebeimer, ich will nicht hoffen, daß ber Berdacht gegründet ift, der in mir

anssteigt! — Ja! — ich will nicht hossen, daß On die Lust verloren hast zur Heirath mit meiner Tochter? — daß Ou nun
Dich hinter allerlei tolles Zeug verbergen, mir seltsame Dinge vorsabeln, baß Ou sagen willst: Commissionsrath, wir sind geschiedene Leute, denn heirathe ich Deine Tochter, so stiehlt mix der Teusel die Beine weg und zerbläut mir den Rücken! Geheimer, es wäre arg, wenn Ou so mit Lug und Trug umgehen solltest.

Der Geheime Kanzlei=Sefretär gerieth ganz außer sich über des Commissionsrathes schlimmen Berdacht. Er betheuerte einmal übers andere, daß er die Demoiselle Albertine ganz unzemessen liebe, daß er ein zweiter Leander, ein zweiter Troilus in den Tod gehen für sie und sich daher als ein unschuldiger Märtyrer vom leidigen Satan sattsam zerbläuen lassen wolle, ohne seiner Liebe zu entsagen.

Während dieser Betheurungen des Geheimen Kanzlei = Se= tretärs klopfte es stark an die Thür und hinein trat der alte Manasse, von dem der Commissionsrath vorher gesprochen.

So wie Tusmann den Alten erblickte, rief er: D du Herr des Himmels, das ist ja der alte Jude, der gestern aus dem Rettig Goldstücke prägte und dem Goldschmidt ins Gesicht warf!
— Run wird auch wohl gleich der alte verruchte Schwarzkünstzler hereintreten!

Er wollte schnell zur Thure hinaus, der Commissionsrath hielt ihn aber fest, indem er sprach: nun werden wir sa gleich hören.

Dann wandte der Commissionsrath sich zu dem alten Manasse und erzählte, was Tusmann von ihm behauptet und was sich zur Rachtzeit in der Weinstube auf dem Alexanderplatz zus getragen haben sollte. Manasse lächelte ben Geheimen Kanzlei-Setretär von der Seite hämisch an und sprach: Ich weiß nicht, was der Herr will, der Herr kam gestern ins Weinhaus mit dem Goldschmidt Leonhard, eben als ich mich erquickte mit einem Glase Wein nach mühseligem Geschäft, das die beinahe Mitternacht gesdauert. Der Herr trank über den Durst, konnte nicht auf den Füßen siehn und taumelte hinaus auf die Straße.

Siehst Du wohl, rief der Commissionsrath, siehst Du wohl, Geheimer, ich hab' es gleich gedacht. Das kommt von dem abscheulichen Saufen, das Du lassen mußt ganz und gar, wenn Du meine Tochter heirathest.

Der Geheime Kanzlei-Sekretär, ganz vernichtet von bem unverdienten Borwurf, sank athemlos in den Lehnsessel, schloß die Augen und quäckte auf unverständliche Weise.

Da haben wirs, sprach ber Commissionsrath, erft die Racht durchschwärmt und dann matt und elend.

Aller Protestationen ungeachtet mußte Tusmann es leiben, daß der Commissionsrath ein weißes Tuch um sein Haupt band und ihn in eine herbeigerusene Oroschke pacte, in der er sort-rollte nach der Spandauer Straße.

Bas bringen Sie neues, Manaffe, fragte ber Commissionsrath nun ben Alten.

Manasse schmunzelte freundlich und meinte, daß der Commissionsra h wohl nicht ahnen werde, welches Glück er ihm zu verkünden gekommen.

Als der Commissionsrath eifrig weiter sorschte, eröffnete ihm Manasse, daß sein Resse Benjamin Dümmerl, der schöne junge Mann, der Besitzer von beinahe einer Million, den man seiner unglaublichen Verdienste halber in Wien baronisirt, der nicht längst aus Italien zurückgekehrt — ja! daß dieser Resse sich plötzlich in die Demoiselle Albertine sterblich verliebt habe und sie zur Frau begehre.

Den jungen Baron Dümmerl fieht man häufig im Theater, wo er fich in einer Loge bes erften Range bruftet, noch banfiger in allen nur möglichen Konzerten; jeder weiß baber, daß er lang und mager ift wie eine Bohnenstange, daß er im schwarzgelben Gesicht von pechschwarzen krausen Saaren und Badenbart beschattet, im ganzen Befen ben ausgesprochensten Charafter bes Bolfs aus dem Drient trägt, daß er nach ber letten bizarrsten Mobe der englischen Stuper gekleidet geht, verschiedene Sprachen in gleichem Dialett unserer Leute spricht, die Bioline fratt, auch wohl das Piano hämmert, miserable Berse zusammenftoppelt, ohne Kenninis und Geschmack ben äfthetischen Runftrichter spielt und ben litterarischen Mägen gern spielen möchte, ohne Geift wißig und ohna Big geiftreich seyn will, bummbreift, vorlaut, zubringlich, furz, nach bem berben Ausbruck berjenigen verständigen Leute, benen er gar zu gern fic annähern möchte — ein unausstehlicher Bengel ift. Rommt nun noch hinzu, daß troß seines vielen Geldes aus Allem was er beginnt, Gelbsucht und eine schmutige Kleinlichkeit hervorblickt, so kann es nicht anders geschehen, als daß selbst niedere Seelen, die sonft vor dem Mammon fich beugen, ihn bald einsam fteben laffen.

Dem Commissionsrath fuhr nun freilich in dem Augenblick, wo Manasse ihm die Absicht seines liebenswürdigen Ressen kund that, sehr lebhaft der Gedanke an die halbe Million, die Benschen wirklich besaß, durch den Kopf, aber auch zugleich kam ihm das Hinderniß ein, welches seiner Meinung nach die Sache ganz unmöglich machen müßte.

Lieber Manaffe, begann er, Sie bedenken nicht, baß Ihr

werther Herr Reven von altem Glauben ist und — Ei, unterbrach ihn Manasse, ei Herr Commissionsrath, was thut das?
— Mein Resse ist nun einmal verliebt in Ihre Demoiselle Tocheter und will sie glücklich machen, auf ein paar Tropsen Basser wird es ihm daher wohl nicht ankommen, er bleibt ja doch dersselbe. Ueberlegen Sie sich die Sache, Herr Commissionsrath, in ein paar Tagen komm ich wieder mit meinem kleinen Baron und hole mir Bescheid.

Damit ging Manaffe von bannen.

Der Commissionsrath sing sofort an zu überlegen. Trop seiner gränzenlosen Habsucht, seiner Charakter= und Gewissen=
losigkeit, empörte sich doch sein Inneres, wenn er sich lebhast Albertinens Berbindung mit dem widerwärtigen Bensch vor=
stellte. In einem Anfall von Rechtlichkeit beschloß er dem alten Schulkameraden Wort zu halten.

## Viertes Rapitel.

Sandelt von Porträts, grunen Gesichtern, fpringenden Mäusen und judischen Flüchen.

Balb, nachdem sie bei dem Hofjäger mit Edmund Lehsen bekannt geworden, fand Albertine, daß des Baters großes, in Del gemaltes Bildniß, welches in ihrem Zimmer hing, durchaus unähnlich und auf unausstehliche Weise geklert sey. Sie bewies dem Commissionsrath, daß, ungeachtet mehrere Jahre darüber vergangen, als er gemalt worden, er doch noch in diessem Augenblicke viel jünger und hübscher aussehe, als ihn der Maler damals aufgefaßt, und tadelte vorzüglich den sinstern, mürrischen Blick des Bildes, so wie die altsränkische Tracht und

das unnatürliche Rosenbouquet, welches der Commissionsrath auf dem Bilde sehr zierlich zwischen zwei Fingern hielt, an denen stattliche Brillantringe prangten.

Albertine sprach so viel und so lange über das Bild, daß der Commissionsrath zulett selbst fand, das Gemälde sei absicheulich und nicht begreisen konnte, wie der ungeschickte Maler seine liebenswürdige Person in solch' ein häßliches Zerrbildhabe umwandeln können. Und je länger er das Porträt ansblickte, desto mehr ereiserte er sich über die fatale Sudelei; er beschloß das Bild herunter zu nehmen und in die Polterkammer zu werfen.

Da meinte nun Albertine, das schlechte Bild verdiene dies wohl, indessen habe sie sich so daran gewöhnt, Bäterchens Bildniß in ihrem Zimmer zu haben, daß die leere Wand sie ganzlich stören würde in all' ihrem Thun. Kein anderer Rath sep vorhanden, Bäterchen müsse sich noch einmal malen lassen von einem geschickten, im genauen Tressen glücklichen Künstler und dieser dürfe kein anderer seyn, als der junge Edmund Lehsen, der schon die schönsten, wohlgetrossensten Bildnisse gemalt.

Tochter, fuhr der Commissionsrath auf, Tochter, was verlangst du! Die jungen Künstler kennen sich nicht vor Stolz und Uebermuth, wissen gar nicht, was sie für ihre geringen Arbeiten an Geld fordern sollen, sprechen von nichts anderm als blanken Friedrichsd'oren, sind mit dem schönsten Courant, sollten es sogar neue Thalerstücke sepn, nicht zufrieden!

Albertine versicherte dagegen, daß Lehsen, da er die Malerei mehr aus Reigung als aus Bedürfniß treibe, gewiß sich sehr billig sinden lassen würde, und mahnte den Commissionsrath so lange, bis er sich entschloß, zu Lehsen hinzugehen, und mit ihm über das Gemälde zu sprechen. Man kann benken, mit welcher Freude Edmund sich bereit erklärte, den Commissionsrath zu malen, und zum hohen Entzüden stieg diese Freude, als er vernahm, daß Albertine den Commissionsrath auf den Gedanken gebracht, sich von ihm malen zu lassen. Er ahnte richtig, daß Albertine auf diese Weise ihm die Annäherung an sie verstatten wollen. Ganz natürlich war es auch, daß Edmund, als der Commissionsrath etwas ängstlich von dem zu bezahlenden Preise des Gemäldes sprach, versicherte, daß er durchaus gar kein Honorar nehmen werde, sondern sich glücklich schaße, durch seine Kunst Eingang zu sinden in das Haus eines so vortresslichen Mannes als der Commissionsrath sey.

Gott! begann der Commissionsrath im tiefsten Erstaunen, was höre ich? — bester Herr Lehsen — gar kein Geld, gar keine Friedrichsd'ore für Ihr Bemühen? — nicht einmal eine Entschädigung für verbrauchte Leinwand und Farben in gutem Courant?

Edmund meinte lächelnd, diese Auslage sep zu unbedeu= tend, als daß davon nur im mindesten die Rede seyn könne.

Aber, siel der Commissionsrath kleinlaut ein, aber Sie wissen vielleicht nicht, daß hier von einem Kniestück in Lebensgröße — Das sey alles gleich, erwiederte Lehsen.

Da brückte ihn ber Commissionsrath stürmisch an die Brukt und rief, indem ihm die Thränen vor inniger Rührung in die Augen traten: O Gott im Himmel! — giebt es denn auf diesser im Argen liegenden Welt noch solche erhabene uneigensnüßige Menschenseelen! — Erst die Zigarren, dann das Gesmälde! — Sie sind ein vortrefslicher Mann oder Jüngling vielmehr, bester Herr Lehsen, in Ihnen wohnt deutsche Tugend

und Biederkeit, von der, wie sie zu unserer Zeit aufgeblüht sepn soll, in mehreren Schriften viel angenehmes zu lesen. Doch glauben Sie mir, ungeachtet ich Commissionsrath bin nub mich durchaus französisch kleide, dennoch hege ich gleichen Sinn, weiß Ihren Edelmuth zu schäfen, und bin uneigennützig und gastfrei wie einer. —

Die schlaue Albertine hatte die Art, wie sich Edmund bei des Commissionsrathes Antrag nehmen würde, vorausgesehen. Ihre Absicht war erreicht. Der Commissionsrath strömte über vom Lobe des vortresslichen Jünglings, der entsernt sey von jeder gehässigen Habsucht, und schloß damit, daß, da junge Leute, vorzüglich Maler, immer etwas fantastisches, romanhastes in sich trügen, viel auf verwelkte Blumen, Bänder, die an ein hübsches Mädchen geheftet gewesen, hielten, über irgend ein von schönen Händen verfertigtes Fabrikat aber ganz außer sich geraihen könnten, Albertine dem Edmund ja ein Geldbeutelchen häteln möchte, und, sey es ihr nicht unangenehm, sogar eine Loke von ihrem schönen kastanienbraunen Haar hinein ihun, so aber jede etwanige Berpssichtung gegen Lehsen quitt machen könne. Er erlaube das ausdrücklich und wolle es schon bei dem Geheimen Kanzlei- Sekretär Tusmann verantworten.

Albertine, noch immer nicht von des Commissionsraths Absichten und Plänen unterrichtet, verstand nicht, was er mit dem Tusmann wollte, und fragte auch weiter nicht darnach.

Roch denselben Abend ließ Edmund seine Malergeräthschaften ins Haus des Commissionsrathes tragen, und am andern Worgen fand er sich ein zur ersten Sitzung.

Er bat den Commissionsrath, sich im Geist in den heiterften, frohsten Moment seines Lebens zu versetzen, etwa wie ihm seine verstorbene Gattin zum erstenmal ihre Liebe versichert, ober wie ihm Albertine geboren, ober wie er vielleicht einen verloren geglaubten Freund unvermuthet wieder gesehen. —

Salt, rief der Commissionsrath, halt Perr Lehsen, vor ungefähr drei Monaten erhielt ich den Aviso aus Pamburg, daß
ich in der dortigen Lotterie einen bedeutenden Gewinnst gemacht. — Mit dem offnen Briefe in der Sand lief ich zu meiner Tochter! — Einen froheren Augenblick habe ich in meinem Leben nicht gehabt; wählen wir also denselben, und damit
mir und Ihnen alles besser vor Augen komme, will ich den Brief holen und ihn wie damals offen in der Sand halten.

Edmund mußte den Commissionsrath wirklich in dieser Stellung malen, auf den offnen Brief aber ganz deutlich und leserlich dessen Inhalt hinschreiben:

Ew. Wohlgeb. habe ich bie Ehre zu avertiren u. f. w.

Auf einem kleinen Tisch daneben mußte (so wollt' es der Commissionsrath) das geöffnete Couvert liegen, so daß mandie Aufschrift:

Des Herrn Commissionsraths, Stadtverordneten und Feuerherrn Melchior Boswinkel, Wohlgeboren

zu Berlin

Ebmund nicht vergessen nach dem Leben zu copiren. Edmund malte übrigens einen sehr hübschen, freundlichen, stattlich gestleideten Mann, der in der That einige entsernte Züge von dem Commissionsrath im Gesichte trug, so daß jeder, der jenes Brief-Couvert las, unmöglich in der Person irren konnte, welche das Bild vorstellen sollte.

Der Commissionsrath war ganz entzückt über bas Bild. Da sehe man, sprach er, wie ein geschickter Maler die anmuthigen Züge eines hübschen Mannes, sep er auch schon etwas in die Jahre gekommen, aufzusassen wisse, und nun erst merke er, was der Professor gemeint, den er einmal in der Humani=täts=Gesellschaft behaupten gehört, daß ein gutes Portrait zusgleich ein tüchtiges historisches Bild seyn müsse. Blicke er nämlich sein Bildniß an, so falle ihm sedesmal die angenehme Historie von dem gewonnenen Lotterieloos ein und er verstehe das liebenswürdige Lächeln seines Ichs, das sich auf seinem eigenen Gesicht dann abspiegse.

Roch ehe Albertine ausführen konnte, was weiter in ihrem Plane lag, kam der Commissionsrath ihren Bünschen zuvor, indem er Edmund bat, nun auch seine Tochter zu malen.

Edmund begann sogleich das Werk. Indessen schien es mit Albertinens Bildniß gar nicht so leicht, so glücklich von Statten gehen zu wollen, als es bei des Commissionsraths Portrait der Fall gewesen.

Er zeichnete, löschte aus, zeichnete wieder, sing an zu malen, verwarf das Ganze, begann von neuem, veränderte die Stellung, bald war es ihm zu hell im Zimmer, bald zu dunkel 2c., dis der Commissionsrath, der so lange den Sitzungen beigewohnt, die Geduld verlor und davon blieb.

Edmund kam nun Vormittags und Nachmittags und rückte auch das Bild auf der Staffelei nicht sonderlich vor, so gesichah dies doch mit dem innigen Liebesverständniß, das sich zwischen Edmund und Albertinen immer fester und fester knüpfte.

Du wirst es, vielgeneigter Leser! ganz gewiß selbst erfahren haben, daß, ist man verliebt, es oftmals durchaus nöthig wird, um allen Betheurungen, allen süßen, schmachtenden Worten und Redensarten, allen sehnsüchtigen Wünschen die gehörige Kraft zu geben, so daß sie eindringen mit unwiderstehlicher Gewalt ins tiefste Herz, die Hand der Geliebten zu fassen, zu drücken, zu tüssen, und daß dann im Liebkosen, wie vermöge eines elektrischen Prinzips, unvermuthet Lipp' an Lippe schlägt und dies Prinzip sich entladet im glühenden Feuerstrom des süßesten Kusses. Nicht allein, daß Edmund deshalb oft das • Walen ganz lassen mußte, er wurde auch oft sogar gezwungen, von der Staffelei aufzustehen.

So kam es benn, daß er an einem Bormittage mit Albertinen an dem mit weißen Gardinen verzogenen Fenster stand und um, wie gesagt, seinen Betheurungen mehr Kraft zu geben, Albertinen umfaßt hielt und ihre Hand unaufhörlich an den Mund brückte.

Zu selbiger Stunde und zu selbigem Augenblick ging der Geheime Kanzlei = Sekretär Tusmann mit der politischen Klugsbeit und andern pergamentnen Büchern, worin das Angenehme mit dem Rühlichen verbunden, in der Tasche, vor dem Hause des Commissionsrathes vorüber. Ungeachtet er scharf zusprang, da gerade die Uhr auf dem Punkt stand die Stunde zu schlagen, mit der er in das Büreau einzutreten gewohnt war, hielt er doch einen Augenblick an und warf den schmunzelnden Blick hinauf nach dem Fenster seiner vermeintlichen Braut.

Da gewahrte er wie im Nebel Albertinen mit Edmund, und ungeachtet er durchaus nichts deutlich zu erkennen vermochte, schlug ihm doch das Herz, er wußte selbst nicht warum. Eine seltsame Angst trieb ihn an, das Unerhörte zu beginnen, nämlich zu ganz ungewöhnlicher Stunde hinauf und geradezu nach Albertinens Zimmer zu steigen.

Als er hineintrat, sprach Albertine so eben sehr vernehmlich: Ja Edmund! ewig, ewig werd' ich dich lieben! Und damit drückte sie Edmund an seine Brust und ein ganzes Feuerwert von elektrischen Schlägen, wie fie oben beschrieben, be-

Der Geheime Kanzlei-Setretär schritt unwillführlich vor und blieb dann ftarr, sprachlos, wie von der Katalepsie befallen, in der Mitte des Zimmers stehen.

Im Taumel des höchsten Entzückens hatten die Liebenden den eisenschweren Tritt der Stiefelschuhe des Geheimen Kanzlei = Sekretärs nicht vernommen, nicht gehört, wie er die Thür öffnete, wie er ins Zimmer trat, bis in bessen Mitte vorschritt.

Run quatte er plötlich im höchsten Fallsett: aber Demoifelle Albertine Boswinkel! —

Erschrocken fuhren die Liebenden auseinander, Edmund an die Staffelei, Albertine auf den Stuhl, wo sie Behufs des Malens sipen sollte.

Aber, begann ber Geheime Kanzlei = Sekretär nach einer kleinen Pause, in der er Athem geschöpft, aber Demoiselle Albertine Boswinkel, was thun Sie, was beginnen Sie? Erst walzen Sie mit dem jungen Herrn da, den ich zu kennen nicht die Ehre habe, auf dem Rathhause in tieser Mitternacht, daß mir armen Geheimen Kanzlei = Sekretär und geschlagenen Bräutigam Hören und Sehen vergeht, und nun am hellen lichten Tage hier am Fenster hinter den Gardienen — o Gerechter! — Ist das ein ziemliches, sittiges Betragen für eine Demoiselle Braut? "Ber ist Braut," fuhr Albertine auf, "wer ist Braut? — von wem sprechen Sie, Herr Geheimer Kanzlei = Sekretär, reden Sie!"

D du mein Schöpfer im Himmelsthrone, lamentirte der Geheime Kanzlei-Sefretär, Sie fragen noch, wertheste Demoisselle, wer Braut ist, von wem ich spreche? — Bon wem ansbers kann ich denn hier jest reden als von Ihnen. Sind Sie

benn nicht meine verehrte, im Stillen angebeiete Braut? Hat nicht Ihr werthester Herr Papa mir Ihre liebe, weiße, kiffendwürdige Hand zugesagt schon seit langer Zeit?

Herr Geheimer Kanzlei = Sekretär, rief Albertine ganz außer fich, Derr Geheimer Kanzlei = Sekretär, entweder find Sie schon am Bormittage in die Weinstube gerathen, die Sie, wie mein Bater sagt, jest zu häusig besuchen sollen, oder von einem seltsamen Wahnsinn heimgesucht. Wein Bater hat, kann nicht daran gedacht haben, Ihnen meine Dand zuzusagen.

Allerliebste Demoiselle Boswinkel, siel der Geheime Kanzlei Sekretär ein, bedenken Sie doch nur! — Sie kennen mich ja schon seit so vielen Jahren, bin ich denn nicht jederzeit ein mäßiger, besonnener Mann gewesen und soll jest auf einmal mich dem schnöden Weintrinken und ungeziemlicher Berrückheit hingeben? Beste Demoiselle, ein Auge will ich zudrücken, schweigen soll mein Mund darüber, was hier so eben geschehen!,— Alles vergeben und vergessen! — Aber besinnen Sie sich doch, angebetete Braut, daß Sie mir sa schon Ihr Jawort gaben, aus dem Fenster des Rathhausthurms zur mitternächtlichen Stunde, und wenn Sie daher auch im Brautschmuck mit diesem jungen Herrn da stark walzten, so —

Sehn Sie wohl, unterbrach Albertine den Geheimen Kanzlei-Sefretär, sehn Sie wohl, merken Sie wohl, daß Sie unfinniges Zeug durch einander schwatzen, wie ein der Charité Entsprungener? — Gehen Sie — es wird mir bange in Ihrer Gegenwart — gehen Sie, sag' ich, verlassen Sie mich!

Die Thränen ftürzien dem armen Tusmann aus den Augen. D Gerechter, schluchzie er, solche schnöbe Behandlung von der verehrtesten Demoiselle Braut! — Rein, ich gebe nicht, ich bleibe so lange, bis Sie, wertheste Demoiselle Boswinkel, was meine geringe Person betrifft, zu besterer Neberzeugung gekommen sind.

Gehen Sie! sprach Albertine mit halb erstickter Stimme, indem sie das Schnupftuch vor die Augen gedrückt in eine Ecke des Zimmers stücktete.

Rein, erwiederte der Geheime Kanzlei - Sekretär, nein, wertheste Demviselle Braut, nach Thomasii politisch klugem Rath muß ich bleiben, ich gehe nun durchaus nicht eher bis — Er machte Miene Albertinen zu verfolgen.

Edmund hatte kochend vor Wuth indessen an dem dunkelgrünen hintergrunde des Gemäldes hin und her gestrichen. Run konnte er sich nicht länger halten. "Berrückter, über-lästiger Satan!" — So schrie er ganz außer sich, sprang los auf Tusmann, suhr ihm mit dem dicken, in jene dunkelgrüne Farbe getunkten Pinsel drei, viermal übers Gesicht, faßte ihn, gab ihm, nachdem er die Thür geöffnet, solch einen derben Stoß, daß er hinaussog wie ein abgeschossener Pfeil.

Entsett prallte der Commissionsrath, der eben aus der Thür gegenüber heraustreten wollte, zurück, als der grüne Schulkamerad in seine Arme flürzte.

Geheimer, rief er aus, Geheimer, um des himmels willen, wie fiehft Du aus?

Der Geheime Kanzlei=Sekretär, beinahe von Sinnen über alles, was sich eben zugetragen, erzählte in kurzen, abgebroschenen Sätzen, wie Albertine ihn behandelt, was er von Edmund erlitten.

Der Commissionsrath, ganz Aerger und Jorn, nahm ihn bei der Pand, ging mit ihm zurück in Albertinens Zimmer, fuhr los auf das Mädchen: Was muß ich hören, was muß ich vernehmen? Führt man sich so auf, behandelt man so ben Bräutigam?

Bräutigam? schrie Albertine auf im jabften Schred.

Run ja, sprach der Commissionsrath, Bräutigam freilich. Ich weiß gar nicht, was Du dich alterirst über eine Sache, die ja längst beschlossen. Mein lieber Geheimer ist dein Bräutigam und in wenigen Wochen feiern wir die vergnügte Dochzeit.

Rimmermehr, rief Albertine, nimmermehr heirathe ich ben Seheimen Kanzlei = Sefretär. Wie sollt' ich ihn denn lieben können den alten Mann — nein —

Was lieben, was alter Mann, siel der Commissionsrath ins Wort, von Lieben ist gar nicht die Rede, sondern von Deizrathen. Freilich ist mein lieber Geheimer kein leichtsinniger Jüngling mehr, aber so wie ich, eben in den Jahren, die man mit Recht die besten nennt und dabei ein rechtschaffener, gesseuter, belesener, liebenswürdiger Mann und mein Schulzkamerad.

Rein, sprach Albertine in der heftigsten Bewegung, indem ihr die Thränen aus den Augen stürzten, nein, ich kann ihn nicht leiden, er ist mir unausstehlich, ich hasse, ich verabscheue ihn! — O mein Edmund —

Und damit fiel das Mädchen ganz außer sich, beinahe ohn= mächtig dem Edmund in die Arme, der sie mit Heftigkeit an seine Bruft drückte.

Der Commissionsrath, ganz erstarrt, riß die Augen weit auf, als fäh' er Gespenster, dann brach er los: Was ist das, was gewahre ich —

Ja, siel der Geheime Kanzlei = Sekretär mit kläglicher Stimme ein, ja die Demoiselle Albertine scheinen ganz und gar nichts von mir wissen zu wollen, scheinen eine ungemeine Inklination zu dem jungen herrn Maler zu hegen, da Sie ihn ohne Sheu kuffen, mir ärmsten aber kaum die liebe Pand reihen wollen, da ich doch bald den Trauring an Dero angenehmen Goldsinger zu steden gebenke.

"Peba — Peba, aus einander sage ich," schrie der Commissionsrath und ris Albertinen aus Edmunds Armen. Der rief aber, daß er Albertinen nicht lassen werde und solle es ihm das Leben tosten. — So? sprach der Commissionsrath mit spottendem Ton, seht doch, eine saubere Liebesgeschichte hinter meinem Rücken! — Schon, herrlich, mein junger Perr Lehsen, darum Ihre Uneigennütigkeit, darum die Zigarren und die Bilder. — Sich in mein Haus einzuschleichen, mit losen Künsten meine Tochter zu verführen. Feiner Gedanke, daß ich meine Tochter an den Hals hängen soll einem dürstigen, armseligen, nichtswürdigen Farbenklecker! —

Außer sich vor Wuth über des Commissionsraths Schimpsreden, ergriss Edmund den Malerstock, heb ihn in die Höhe; da
vief mit donnernder Stimme der zur Thüre hereinbrechende Leonhard: Halt Edmund! Keine Uebereilung, Boswinkel ist ein alberner Rarr und wird sich besinnen.

Der Commissionsrath, erschrocken über Leonhards unvermuthete Erscheinung, rief aus dem Binkel, in den er zurückgepralt: Ich weiß gar nicht, Perr Leonhard, wie Sie sich unterfangen können —

Aber der Geheime Kanzlei-Sefretär war schnurstracks hinter den Sopha geflüchtet, so wie er den Goldschmidt erblick, hatte sich tief niedergeduckt und quakte mit äugstlicher, weinerlicher Stimme: D du Gott im Pimmel! — Commissionsrach sieh Dich vor — schweige — halt das Maul, geliebter Schulkamerad. — D du Gott im Pimmel, das sind ja der Perr Professor — ber grausame Ball-Entreprenent aus ber Spanbauer Straße —

Rommt nur hervor, sprach der Goldschmidt lachend, kommt nur hervor, Tusmann, fürchtet Euch nicht, Euch soll nichts mehr angethan werden, Ihr seyd ja schon bestraft genug für Eure alberne Heirathslust, da Ihr nun Euer Lebelang ein grünes Gesicht behaltet.

"D Gott" schrie ber Geheime Ranzlei=Sekretär ganz außer sich, "o Gott, ein grünes Gesicht immerdar! — Bas werben bie Leute, was wird Sr. Excellenz ber Herr Minister sagen? Werden Sr. Excellenz nicht glauben, ich hätte mir aus purer, schnöder, weltlicher Eitelkeit das Gesicht grün gefärbt? — Ich bin ein geschlagener Mann, ich komme um meinen Dienst, denn nicht dulden kann der Staat Geheime Ranzlei-Sekretärs mit grünen Gesichtern — D ich Aermster —

Run, nun, unterbrach ber Goldschmidt Tusmanns Klagen, mun, nun, Tusmann, samentirt nur nicht so sehr, es kann doch wohl noch Rath geben für Euch, wenn Ihr gescheut sept und bem tollen Gedanken, Albertinen zu heirathen, entsagt.

Das kann ich nicht — bas soll er nicht, so riesen beibe durcheinander, der Commissionsrath und der Geheime Kanzlei-Sekretär.

Der Goldschmidt sah beide an mit funkelndem, durchbohrendem Blick; doch eben als er losdrechen wollte, öffnete sich
die Thür und hinein trat der alte Manasse mit seinem Ressen,
dem Baron Benjamin Dümmerl aus Wien. — Bensch ging
gerade los auf Albertinen, die ihn zum erstenmal in ihrem
Leben sah und sprach in schnarrendem Ton, indem er ihre Hand
faste: Ha, bestes Mädchen, da bin ich nun selbst, um mich
Ihnen zu Füßen zu wersen. — Berstehen Sie! das ist nur solch'

eine Redensart, der Baron Dümmerl wirft sich niemanden zu Füßen, auch nicht Sr. Majestät dem Raiser. Ich meine, Sie sollen mir einen Luß geben. — Damit trat er noch näher an Albertinen heran und beugte sich nieder, doch in demselben Woment geschah etwas, worüber sich alle, den Goldschmidt ausgenommen, tief entsetzen.

Bensch's ansehnliche Nase schoß ptötlich zu einer solchen Länge hervor, daß sie dicht bei Albertinens Gesicht vorbeisaherend mit einem lauten Knack hart anstieß an die gegenüber stehende Wand. Bensch prallte einige Schritte zutück, sogleich zog sich die Nase wieder ein. Er näherte sich Albertinen, dase seine Basposaune.

Berruchter Schwarzkünstler, brüllte Manasse, und indem er einen verschlungenen Strick aus der Tasche zog und ihn dem Commissionsrath zuwarf, rief er: Ohne Umstände, wersen Sie dem Kerl die Schlinge über den Hals, dem Goldschmidt, mein ich, dann ziehen wir ihn ohne Widerstand zur Thür hinzaus und alles ist in Ordnung. — Der Commissionsrath ergriss den Strick, statt aber dem Goldschmidt, warf er dem alten Juden den Strick über den Hals, und sogleich pralten beide auf in die Höhe bis an die Stubendecke und wieder herad, und so immersort herauf und herab, während Bensch sein Nassensche und plapperte, bis der Commissionsrath ohnmächtig, ganz ersschöpft in den Lehnsessell niedersank.

Run ists Zeit, nun ists Zeit, schrie Manasse, schlug an die Tasche und mit einem Sape sprang eine übergroße absschliche Mans hervor und gerade los auf den Goldschmidt.

Aber noch im Sprunge durchstach sie ber Goldschmidt mit einer spißen, goldnen Nadel, worauf sie mit einem gellenden Schreit verschwand, man wußte nicht wohin.

Da ballte Manaffe bie Fäufte gegen ben ohnmächtigen Commissionsrath und rief, indem Zorn und Buth aus seinen feuerrothen Augen sprühten: Da, Meldior Boswinkel, du baft bich gegen mich verschworen, bu bift im Bunbe mit bem verruchten Schwarzfünftler, ben bu in bein Paus geloct; aber verflucht, verflucht sollst bu seyn, bu und bein ganges Geschlecht hinweggenommen wie die hülflose Brut eines Bogels. Gras foll vor beiner Thur wachsen und alles, was du unternimmft, foll gleichen bem Thun bes Hungernben, ber fich im Traum ersättigen will an erdichteten Speisen und der Dales soll fic einlagern in bein Saus und wegzehren beine Babe, und bu follst betteln in zerriffenen Kleibern vor den Thuren des verachteten Bolls Gottes, bas bich verftößt wie einen raubigen Hund. Und du follst seyn wie ein verachteter Zweig zur Erbe geworfen und flatt des Klanges der Harfen Motten deine Gesellichaft! — Verflucht, verflucht, verflucht bu Commissionsrath Meldior Bogwinkel! — Damit faßte ber muthenbe Manaffe ben Reffen und fturmte mit ihm zur Thure hinaus.

Albertine hatte im Grausen und Entsetzen ihr Gesicht verborgen an Edmunds Brust, der sie umschlungen hielt mit Mühe Fassung erringend.

Der Goldschmidt trat nun hin zu dem Paar und sprach lächelnd mit sanfter Stimme: Last Euch nur durch alle diese Rarrenstreiche nicht irren. Es wird alles gut werden, ich stehe Euch dafür. Aber nun ist es nöthig, daß Ihr Euch trennt, ehe Boswinkel und Tusmann aus ihrer Schredenserftarrung. erwachen.

Darauf verließ er mit Edmund Boffmintels Daus.

## Fünftes Rapitel.

Worin der geneigte Leser erfahrt, wer der Dales ist, auf welche Weise aber der Goldschmidt den Geheimen Kanzlei-Sefretar Tusmann rettet vom schwachvollen Tode und den verzweiselnden Commissionsrath tröstet.

Der Commissionsrath war durch und durch erschüttert von Manasses Fluch mehr, als von dem tollen Spuk, den, wie er wohl einsah, der Goldschmidt getrieben. Jener Fluch war auch in der That gräßlich genug, da er dem Commissionsrath den Dales über den Hals geschickt.

Ich weiß nicht, ob Du sehr geneigter Leser die Bewand= niß kennst, die es mit diesem Dales der Juden hat?

Das Weib eines armen Juden (so erzählt ein Talmubist) fand, als sie eines Tages auf den Boden ihres kleinen Hauses stieg, daselbst einen dürren, ganz ausgemergelten, nackten Menschen, der sie bat, ihm Obdach zu gönnen, ihn zu nähren mit Speis und Trank. Erschrocken lief das Weib herab und sprach wehklagend zu ihrem Mann: Ein nackter, ausgehungerter Mensch ist in unser Haus gekommen und verlangt von uns Obdach und Nahrung. Wie sollen wir aber den Fremden nähren, da wir selbst kaum unser mühseliges Leben von Tag zu Tag durchfristen. Ich will, erwiederte der Mann, hinaussten zu dem fremden Menschen und sehen wie ich ihn hinaussten zu dem fremden Menschen und sehen wie ich ihn hinausstehasse aus unserm Hause. Warum, sprach er dann zu dem

ben Menschen, warum dist du gestücktet in mein Haus, der rm bin und nicht vermag Dich zu ernähren? Hebe Dich und gehe in das Haus des Reichthums, wo die Schlachte längst gemästet und die Gäste längst geladen sind zum mahl. Wie kannst Du, erwiederte ber Mensch, mich forten wollen aus dem Obdach, das ich gefunden? Du flehst, ich nadt bin und bloß, wie kann ich fortziehen in bas 3 des Reichthums? Doch laß mir ein Kleib machen, bas paßt und ich will Dich verlassen. — Besser ist es, dachte zude, daß ich mein Lettes daran wende, den Menschen fortzuschaffen, als daß er bliebe und verzehre, was ich Roth zu erwerben vermag. Er schlachtete sein letztes Kalb, n er mit seinem Weibe viele Tage hindurch sich zu nähren chte, verkaufte das Fleisch und schaffte von dem gelösten e ein gutes Kleid an für den fremden Menschen. hinaufging mit dem Kleibe, war der Mensch, der erft und burr gewesen, groß geworden und stark, so daß das ihm überall zu kurz war und zu enge. Darüber entsetzte ver arme Zude gar sehr, aber der fremde Mensch sprach: ab von der Thorheit mich fortschaffen zu wollen aus Dei= Hause, benn wisse, ich bin ber Dales. Da rang der Jude die Sande und sammerte und schrie: Gott meiner r, so bin ich gezüchtigt mit der Ruthe des Zorns und immerdar, denn bist du der Dales, so wirst du nicht en, sondern all' unser Hab und Gut wegzehrend, immer r und stärker werden. Der Dales ist aber die Armuth, wo ke sich einmal eingenistet, niemals wieder weicht und r mehr zunimmt. —

Entsetzte sich nun der Commissionsrath darüber, daß ihm affe in ver Wuth die Armuth auf den Hals gestucht, so

fürchtete er bagegen auch ben alten Leonharb, ber, bie feltfamen Baubertunfte abgerechnet, bie ihm ju Gebote ftanben, auch außerdem in seinem ganzen Besen etwas hatte, was wohl eine ichene Ehrfurcht erweden mußte. Gegen beibe, bas fühlte er, konnte er nichts sonberliches ausrichten; fein gauger Born fiel daber auf Edmund Lebfen, dem er alles Unbeil, was ibm widerfahren, in die Schube ichob. Ram noch bingu, bag MIbertine ganz unverholen und mit entschiebener. Festigkeit erklärte, wie fie Edmund über bie Magen liebe und niemals weber ben alten, pebantischen Gebeimen Ranglei-Gefretar, noch ben unausstehlichen Baron Bensch beirathen werbe, so konnt' es gar nicht fehlen, daß ber Commissionsrath sich über die Gebühr erboste und ben Edmund fort wünschte, dabin, wo der Pfeffer wachft. Da er aber biefen Bunfc nicht fo verwirklichen konnte, wie es unter ber vorigen frangösischen Regierung geschab, welche Leute, die sie los seyn wollte, in der That fortschickte nach dem Ort, wo der Pfeffer wacht, so begnügte er sich damit, dem Edmund ein angenehmes Billet zu schreiben, worin er all' fein Gift, all' seine Galle ergoß und bamit enbete, baß er fic nicht unterfangen solle, jemals die Schwelle seines Saufes au betreten.

Man kann denken, daß Edmund über diese grausame Trennung von Albertinen sofort in die gehörige Berzweislung gerieth, in welcher ihn denn Leonhard fand, als er ihn seiner Gewohnheit gemäß in der Abenddämmerung besuchte.

"Bas habe ich," rief Edmund dem Goloschmibt entgegen, "was habe ich nun von euerm Schut, von euerm Rüben, mir die gehässigen Rebenbuhler vom Leibe zu schaffen? Durch eure unheimlichen Taschenspielerkunste verwirrt und entsett ihr alle, selbst mein holdes Mädchen, und euer Treiben ift es allein, das mir als ein unübersteigliches Pinderniß in den Beg tritt. Ich sliehe, ich sliehe den Dolch im Herzen fort nach Rom!"

Run, sprach der Goldschmidt, nun dann thatest du ja wirklich das, was ich recht von Herzen wünsche. Erinnere Dich, daß ich schon damals, als Du zum erstenmale von Deinner Liebe zu Albertinen spracht, Dir versicherte, daß meiner Meinung nach ein junger Künstler sich wohl verlieben könne, aber nicht gleich ans Heirathen denken müsse, da dies ganz unersprießlich sey. Ich rückte Dir damals halb im Scherz das Beispiel des jungen Sternbald vor Augen, aber ganz ernsthaft sage ich Dir jest, daß, gedenkst Du ein tüchtiger Künstler zu werden, Du durchaus alle Peirathsgedanken Dir aus dem Kopf schlagen mußt. Frei und froh ziehe in das Baterland der Kunst, studie in voller Begeisterung ihr innerstes Wesen und dann erst wird Dir die technische Fertigkeit, die Du vielsleicht auch hier erlangen kannst, etwas nüßen.

Ha, rief Edmund, was für ein Thor war ich, euch meine Liebe anzuvertrauen! Run sehe ich es wohl ein, daß gerade Ihr, von dem ich Beistand erwarten durste mit Rath und That, daß gerade Ihr, sage ich, absichtlich mir entgegen handelt und meine schönken Hoffnungen mit hämischer Schadenfreude zerkört.

Hoho, erwiederte der Goldschmidt, hoho, junger Herr! mäßigt Euch in euren Ausdrücken, sept weniger heftig und bestenkt, daß Ihr viel zu unerfahren sept, um mich zu durchsschauen. Aber ich will Euern irren Zorn Eurer wahnsinnigen Berliebtheit zu Gute halten —

Und, fuhr Edmund fort, und was die Kunst betrifft, so sehe ich gar nicht ein, warum ich, da 66 mir dazu, wie Ihr wist, gar nicht an Mitteln fehlt, der innigen Berbindung mit

Albertinen unbeschabet, nicht nach Rom gehen und bort die Kunst studiren sollte. Ja, ich gedachte gerade dann, wenn ich Albertinens Besitz gewiß seyn konnte, nach Italien zu wandern und dort ein ganzes Jahr hindurch zu verweilen, dann aber bereichert mit wahrer Kunstkenntniß zurückzukehren in die Arme meiner Braut.

Wie, rief der Goldschmidt, wie Edmund, war das in der That dein wirklicher, ernster Vorsat?

Allerdings, erwiederte der Jüngling, so sehr mein Inneres entbrannt ist in Liebe zu der holden Albertine, so sehr erfüllt mich doch die Sehnsucht nach dem Lande, das die Heimath meiner Kunst ist.

Könnet, fuhr der Goldschmidt fort, könnet Ihr euer treues Wort mir darauf geben, daß, wird Albertine Euer, Ihr so= gleich die Reise nach Italien antreten wollt?

Warum sollte ich das nicht, erwiederte der Jüngling, da es mein fester Entschluß war und es bleiben würde, sollte das geschehen, woran ich zweifeln muß.

Nun, rief der Goldschmidt lebhaft, nun Edmund, so sep guten Muthes, diese sessenung erwirdt Dir die Geliebte. Ich gebe Dir mein Wort, daß in wenigen Tagen Atbertine Deine Braut seyn soll. Daß ich das zu bewirken verstehen werde, daran magst Du nicht zweiseln.

Die Freude, das Entzücken strahlte aus Edmunds Augen. Der räthselhafte Goldschmidt überließ, schnell davon eilend, den Jüngling all' den Hoffnungen und Träumen, die er in seinem Innern aufgeregt. —

In einem abgelegenen Theil des Thiergartens, unter einem großen Baum, lag, um mit Celia in Bie es Euch gefällt zu reben, wie eine abgefallene Eichel, ober wie ein verwundeter Ritter ber Geheime Ranzlei-Setretär Tusmann und Magte sein tiefes Berzeleib ben treulosen Berbftwinden.

"D Gott gerechter! lamentirte er, ungludlicher, bedauernswürdiger Geheimer Kanglei-Sefretär, womit haft Du all' biefe Somach verdient, die Dir über ben Bals gekommen. Sagt benn nicht Thomasius, daß der Chestand an Erlangung ber Weisheit keinesweges hindern folle und doch haft Du icon jest, da Du nur ben Chestand zu intendiren begonnen, beinabe Deinen ganzen angenehmen Berftand verloren. Bober ber entsetliche Biderwille der werthen Demoifelle Albertine Boßwinkel gegen Deine geringe, aber mit löblichen Gigenschaften sattsam ausgestattete Person? Bift Du etwa ein Polititus, ber teine Frau haben, ober gar ein Rechtsgelehrter, ber nach ber Lehre des Cleobulus seine Frau, sobald fie unartig, was weniges prügeln soll, daß die Schönfte deshalb einige Scheu tragen könnte, Dich zu ehelichen? D Gerechter, welchem Jammer gehft Du entgegen! — Warum mußt Du, o geliebter Geheimer Ranglei-Sefretar, in offne Fehde gerathen mit ichnöben Schwarzfünftlern und mahlerischen Büthrichen, die Dein gartes Geficht für ein aufgespanntes Pergament halten und mit frechem Pinsel einen wilben Salvator Rosa barauf schmeipen, ohne Geschick, Haltung und Manier! Ja, bas ift bas ärgste! Alle meine hoffnung hatte ich auf meinen intimen Freund gesetzt, auf den Herrn Streccius, der in der Chemie wohl erfahren ift und in jedem Malheur zu helfen weiß, aber es if alles vergebens. Je mehr ich mich mit bem Baffer wasche, das er mir angerathen, defto grüner werde ich, wiewohl bas Grun fich in ben verschiedenften Rüancen und Schattirungen ändert, so daß es bereits Frühling, Sommer und Berbft auf meinem Antlit gewesen! — Ja, dieses Grün ift es, was mich

ins Berderben ftürzt, und erlange ich nicht ben weißen Binter wieder, welcher die schicklichste Jahreszeit für mein Gesicht, so gerathe ich in Desperation, stürze mich hier in den schnöden Froschlaich und sterbe einen grünen Tob!" —

Tusmann hatte wohl Recht, so bittre Alagen auszustoßen, benn in der That war es arg mit der grünen Farbe seines Antlikes, die gar nicht gewöhnliche Delfarbe, sondern irgend eine künstlich zusammengesetzte Tinktur zu seyn schien, die, in die Haut eingedrungen, durchaus nicht verschwinden wollte. Jur Tageszeit durste der arme Geheime Kanzlei = Sekretär gar nicht anders ausgehen, als mit tief in die Augen gedrücktem Hut und vorgehaltenem Schnupstuch, und selbst wenn die Dämmerung eingebrochen, wagte er es nur in gestrecktem Galopp durch die entlegenen Gassen zu rennen. Theils fürchtete er den Hohn der Straßenduben, theils mußte er sich ängstigen, irgend jemanden aus dem Büreau, in dem er arbeitete, zu begegnen, da er sich krank melden lassen.

Es geschieht wohl, daß wir das Ungemach, welches uns getroffen, ftärker und tödtender fühlen in der stillen, schwarzen Racht, als am geräuschvollen Tage. So kam es auch, daß, so wie immer dunkler und dunkler die Wolken herauszogen, wie schwärzer und schwärzer die Schatten des Waldes sich ausbreiteten, wie recht schauerlich verhöhnend der rauhe Herbstwind durch Bäume und Gebüsche psiff, Tusmann sein ganzes Elend bedeutend in vollkommene Trostlosigkeit gerieth.

Der entsetliche Gebanke, in den grünen Froschlaich zu springen und so ein verstörtes Leben zu enden, trat dem Gespeimen Kanzlei-Sekretär so lebendig in die Seele, daß er ihn für einen entscheidenden Bink des Schickals hielt, dem er folgen muffe.

"Ja," rief er mit gellender Stimme, indem er hastig aufsprang vom Boden, wo er sich hingelagert, "ja, Geheimer Kanzlei-Sekretär, mit Dir ist es aus! — Berzweiste guter Tusmann! — Kein Thomasius kann Dich retten, fort mit Dir in den grünen Tod! — Leben Sie wohl, grausame Demoiselle Albertine Boswinkel! — Sie sehen Ihren Bräutigam, den Sie verschmäht auf schnöde Weise, niemals wieder! — Er wird sogleich in den Froschlaich springen!" —

Wie rasend rannte er fort nach dem nahe gelegenen Bassin, das in der tiefen Dämmerung anzusehen war wie ein breiter, schön bewachsener Weg und blieb dicht am Rande stehen.

Der Gebanke an den nahen Tod mochke wohl seine Sinne zerrütten, denn er sang mit hoher, durchdringender Stimme das englische Bolkslied, dessen Refrain lautet: Grün sind die Wiesen, warf dann die politische Klugheit, das Pandbuch für Pof und Staat, so wie Hufelands Kunst das Leben zu verstängern, in das Wasser und war eben im Begriff, mit einem tüchtigen Ansah nachzuspringen, als er sich von hinten her mit karken Armen umfaßt fühlte.

Zugleich vernahm er die ihm wohlbekannte Stimme des schwarzkünstlerischen Goldschmidts: Tusmann, was habt Ihr vor? Ich bitte Euch, sept doch kein Esel und macht doch nicht tolle Streiche!

Der Geheime Lanzlei-Sekretär bot alle Kraft auf, sich aus des Goldschmidts Armen loszuwinden, indem er, kaum der Sprache mehr mächtig, krächzte: Herr Professor, ich bin in der Desperation und da hören alle Rückschen auf, Perr Professor, nehmen Sie es einem desperaten Geheimen Kanzleis-Gekretär, der sonst wohl weiß, was Anstand und Sitte heischt, nicht übel, aber Perr Professor — ich sag' es unverholen, ich

verehrtester Herr Professor, Sie wissen es ja, mein Gesicht das der jähzornige junge Herr Maler mit grüner Farbe über: strichen —

Possen, rief der Goldschmidt aus, indem er den Geheimer Kanzlei-Sekretär mit gewaltiger Faust packte und hinstellt vor den großen Spiegel am Ende des Saals und hinkeuchtet mit der Kerze, die er ergriffen.

Tusmann schaute unwillfürlich hinein und konnte sich eines lauten Ach! nicht erwehren.

Richt allein, daß die häßliche grüne Farbe ganglich ver fcwunden war, Tusmanns Geficht hatte überdies noch ein lebhafteres Colorit erhalten als jemals, so daß er in der Tha um einige Jahre jünger aussah, als sonft. Im Uebermaß bei Entzüdens fprang ber Geheime Ranglei = Gefretar mit beiber Füßen zugleich in die Bobe und fprach bann mit füßweinerlicher Stimme: D Gerechter, was sehe, was erblide ich! — Wer. thefter, ungemein verehrter herr Professor, bas Glud habe id gewiß Ihnen allein zu verdanken! — Ja! — nun wird bis Demoiselle Albertine Bogwinkel, um berentwillen ich beinabi binabgesprungen in den Abgrund zu ben Froschen, gewiß keiner Anstand nehmen, mich zu ihrem Gemahl zu erkiesen! — Ja werthester herr Professor, Sie haben mich geborgen aus tiefen Elend! — Ich fühlte sogleich eine gewisse Behaglichkeit, ale Sie über mein geringes Antlit mit Dero ichneeweißem Schnupftuch zu fahren beliebten. — O sprechen Sie, gewiß waren Si mein Wohlthäter?

Richt läugnen, erwiederte der Goldschmidt, nicht läugner will ich, Tusmann, daß ich es war, der Euch die grüne Farbi wegwusch und Ihr könnt daraus abnehmen, daß ich gar nicht so feindlich wider Euch gefinnt bin, als Ihr es wohl vermeinen

möget. Bloß eure alberne Faselei, daß Ihr Euch von bem Commiffionerath überreben laffet, 3hr konntet Euch noch mit einem blutjungen, hubschen Dabchen, welche auffprubelt vor Lebensluft, verheirathen, bloß diese Faselei, sage ich, kann ich an Euch gar nicht leiben und möchte Guch, ba 3hr felbft jest, fanm ben Schabernack los, ben man Euch anthat, wieberum gleich ans Beirathen bentt, ben Appetit bagu auf nachbrudliche Beise vertreiben, welches gang und gar in meiner Dacht fteht. Doch will ich bas nicht thun, sonbern Euch rathen, ruhig zu seyn bis zum künftigen Sonntag in ber Mittagestunde, ba werdet Ihr benn bas Beitere boren. Wagt Ihr es, früher Albertinen zu sehen, so laß ich Euch vor ihren Augen erft tanzen, daß Euch Sinn und Athem vergeht, verwandle Euch bann in den grünften Frosch und schmeiße Euch hier im Thiergarten in das Bassin ober gar in die Spree, wo Ihr quaten könnet bis an Euer Lebensenbe! — Gehabt Euch wohl! 3ch habe heute noch etwas vor, bas mich nach ber Stadt eilen heißt. Ihr würdet meinen Schritten nicht folgen können. Gebabt Euch wohl!

Der Goldschmidt hatte Recht, daß wohl keiner so leicht ihm hätte folgen können, denn als hätte er Schlemihls berühmte Siebenmeilen = Stiefel an den Füßen, war er mit einem einzigen Schritt, den er zur Saalthür hinausmachte, dem bestürzten Beheimen Kanzlei = Sekretär aus den Augen verschwunden. —

So mochte es denn auch geschehen, daß er schon in der nächsten Minute wie ein Gespenst plötzlich in dem Zimmer des Commissionsrathes stand und ihm mit ziemlich rauher Stimme einen guten Abend bot.

Der Commissionsrath erschraf heftig, faste sich jedoch bald zusammen und fragte ben Goldschmidt ungestüm, was er so

spät in der Racht noch wolle, er möge sich fortscheren und ihn in Ruhe lassen mit den albernen Taschenspielerstücken, die ihm vorzugaukeln er vielleicht im Sinne habe.

So sind, erwiederte der Goldschmidt sehr gelassen, so sind nun die Menschen und vorzüglich die Commissionsräthe. Gerade diesenigen Personen, die sich Ihnen wohlwollend nähern, denen Sie sich zutrauensvoll in die Arme wersen sollten, gerade diese Personen stoßen Sie von sich; — Sie sind, bester Commissionserath, ein armer, unglücklicher, bedauernswürdiger Mann, ich komme — renne her noch in tieser Racht, um mich mit Ihnen zu berathen, wie vielleicht noch der tödtende Schlag abzuwenden ist, der Sie eben tressen will und Sie —

O Gott, schrie ber Commissionsrath ganz außer sich, o Gott, gewiß schon wieder ein Falliment in Hamburg, Bremen oder London, das mich vollends zu ruiniren droht, o ich geschlagener Commissionsrath — das fehlte noch —

Rein, unterbrach der Goldschmidt Boswinkels Klagen, nein, es ist hier noch von etwas anderm die Rede. Sie wollen also Albertinens Hand durchaus nicht dem jungen Edmund Lehsen geben?

Wie kommen Sie, rief der Commissionsrath, auf diesen albernen, ärgerlichen Schnack? Ich! meine Tochter dem arm-seligen Pinsler!

Run, sprach ber Goldschmidt, er hat doch Sie und Albertinen recht wacker gemalt.

Hoho! erwiederte der Commissionsrath, das wäre ein schöner Kauf, meine Tochter für ein paar bunte Bilder! — Ich habe ihm die Dinger ins Haus zurückgeschickt.

Edmund, fuhr ber Goldschmidt fort, Edmund wird, verfagen Sie ihm Albertinen, fich rächen. Run, rief ber Commissionsrath, nun das möcht' ich boch wissen, welche Rache ber Schluder, ber Kiek in die Welt an dem Commissionsrath Melchior Boswinkel zu nehmen vermöchte !

Das will, erwiederte ber Golbschmidt, bas will ich Ihnen gleich sagen, mein sehr wackrer Berr Commissionerath. Edmund ift eben im Begriff, Ihr liebes Bilb auf würdige Beise gu Das fröhliche, lächelnde Antlit verkehrt er in retoudiren. ein bittergrämliches, mit heraufgezogenen Branen, trüben Augen, herunter hangenden Lippen. Stärfer marfirt er die Runzeln auf Stirn und Wangen, vergißt nicht die vielen grauen Baare, die ber Puber verbergen foll, hinlanglich anzudeuten burch gehörige Färbung. Statt ber freudigen Botschaft von dem Lotteriegewinst schreibt er die bochft betrübte Rachricht in ben Brief, die Sie vorgestern erhielten, nämlich: daß bas Paus Campbell et Compagnie in London fallirt und auf dem Couvert steht: An den verfehlten Stadt = und Commissionsrath u. s. f., denn er weiß, daß Gie vor einem halben Jahre vergebens barnach trachteten, Stadtrath zu werben. Aus ben zerriffenen Beftentafden fallen Dutaten, Thaler und Tresorscheine beraus, den Berluft anbeutend, ben Sie erlitten. So wird bas Bilb bann ausgehängt bei bem Bilberhandler am Bankgebäube in ber Jägerftraße. —

Der Satan, schrie der Commissionsrath, der Hallunke, nein, das soll er nicht unternehmen! — Polizei, Justiz rufe ich zu Hülfe —

Paben, fuhr der Goldschmidt gelassen fort, haben nur funfzig Menschen eine Viertelstunde hindurch das Bild gesehen, dann bringt die Kunde davon mit tausend stärkeren Rüancen, die dieser, jener Wishold hinzusügt, durch die ganze Stadt, Alles Lächerliche, alles Alberne, das man von Ihnen erzählt hat und noch erzählt, wird ausgefrischt mit neuen, glänzenden

Farben, jeder, dem Sie begegnen, lacht Ihnen ins Geficht und was das schlimmste ist, man spricht dabei unaushörlich von dem Berlust, den Sie durch Campbells Fall erlitten und Ihr Eredit ist hin.

D Gott, rief der Commissionsrath, o Gott! — Aber er muß mir das Bild herausgeben, der Bosewicht, ja das muß er morgen mit dem frühsten Tage.

Und, sprach der Goldschmidt weiter, und thate er das wirtlich, woran ich sehr zweiste, was würd' es Ihnen helsen? Er radirt Ihre werthe Person, wie ich es erst beschrieben, auf eine Aupferplatte, besorgt viele hundert Abdrücke, illuminirt sie selbst recht con amore und schickt sie in die ganze Welt, nach Hamburg, Bremen, Lübek, Stettin, ja nach London —

Palten Sie ein, unterbrach ber Commissionsrath ben Goldsschmidt, halten Sie ein! — Gehen Sie hin zu dem entsepslichen Menschen, bieten Sie ihm funfzig — ja — bieten Sie ihm hundert Thaler, wenn er die Sache mit meinem Bilbe ganz unterläßt —

Sa ha ha! lachte ber Golbschmidt, Sie vergessen, daß sich Lehsen ganz und gar nichts macht aus dem Gelde, daß seine Eltern wohlhabend sind, daß seine Großtante, die Demoiselle Lehsen, die in der breiten Straße wohnt, ihm längst ihr ganzes Bermögen vermacht hat, das nicht weniger als baare achtzig tausend Thaler beträgt! —

Was, rief der Commissionsrath erbleicht vor plößlichem Erstaunen, was sagen Sie — achtzig — Hören Sie, Herr Leonhard, ich glaube, Albertinchen ist ganz vernarrt in den jungen Lehsen — Ich bin nun einmal ein guter Kerl — ein weichmüthiger Bater — kann keinen Thränen, keinen Bitten widerstehen — Zudem gefällt mir der junge Mensch. Er ift

ein tüchtiger Künstler — Sie wissen, was die Aunst betrifft, da bin ich ein rechter Rarr mit meiner Borliebe — Er hat hübsche Eigenschaften, der liebe, gute Lehsen — Achtzig — Run, wissen Sie was, Leonhard, aus purer Herzensgüte geb' ich ihm meine Tochter, dem artigen Jungen! —

om, fprach ber Goldschmibt, ich muß Ihnen boch etwas Spaphaftes erzählen. Go eben tomme ich aus bem Thiergar-Dict an bem großen Baffin fant ich Ihren Freund und Schullameraben, ben Geheimen Ranglei = Sefretar Tusmann, der barüber, daß ihn Albertine verschmäht, in wilde Berzweiflung gerathen, fich ins Baffer fturgen wollte. Rur mit Dube gelang es mir, ibn bon ber Ausführung feines ichredlichen Entschluffes abzuhalten, indem ich ihm vorstellte, daß Gie, mein madrer Commissionsrath, gewiß Ihr treugegebenes Wort halten und durch väterliche Ermahnungen Albertinen dahin bringen murben, ihm unverweigerlich bie Band zu reichen. Gefchieht bies nun nicht, geben Gie Albertinens Band bem jungen Lehsen, so springt Ihr Geheimer in bas Baffin, bas ift so gut wie gewiß. Denken Sie, was dieser entsetliche Selbstmord des foliden Mannes für Auffehn erregen murbe? - Jeber klagt Sie - Sie allein als Tusmanns Mörber an und begegnet Ihnen mit tiefer Berachtung. Gie werben nirgenbe mehr zur Tafel gelaben und finden Gie fich auf irgend einem Raffeehaufe ein, um Reues zu erwischen, so wirft man Sie gur Thur hinaus — bie Treppe hinunter. Aber noch mehr! - Der Bebeime Ranglei = Sefretar ift hochgeachtet von allen feinen Borgesetten, sein Anf als tüchtiger Geschäftsmann hat alle Bureaus burchbrungen. Paben Sie nun durch Ihren Mantelmuth, burch Ihre Falschheit ben Aermften jum Gelbftmorbe gebracht, fo ift gar nicht baran an benten, bag Gie semals in Ihrem ganzen Leben noch einen Geheimen Lestions=, einen Geheimen Ober-Finanz=Rath zu Pause fint sollten, die Wirklichen am allerwenigsten. Keine Behörde, der Geneigtheit Ihr Geschäft bedarf, nimmt sich hinfort Ihrer mim mindesten an. Bon simplen Commerzien=Räthen wert Sie verhöhnt, Expedienten verfolgen Sie mit Mordwassen zu Kanzleiboten drücken, Ihnen begegnend, die hüte sester iden Kopf. Man nimmt Ihnen den Titel als Commissionsra Stoß erfolgt auf Stoß, Ihr Credit ist hin, Ihr Bermögen räth in Berfall, schlechter und schlechter gehts, die Sie zul in Berachtung, Armuth und Elend

Hören Sie auf, schrie der Commissionsrath, Sie marti mich! — Wer hätte denken sollen, daß der Geheime noch seinen Jahren solch ein verliebter Affe seyn würde! — A Sie haben Recht. — Mag es nun gehen, wie es in der Wwill, ich muß dem Geheimen Wort halten, sonst bin ich ruinirter Mann. — Ja, es ist beschlossen, der Geheime erh Albertinens Hand. —

Sie vergessen, sprach der Goldschmidt, die Bewerbung! Barons Dümmerl. Sie vergessen den fürchterlichen Fluch! alten Manasse! — An diesem haben Sie, wird Bensch v schmäht, den fürchterlichsten Feind. In allen Ihren Speku tionen tritt Ihnen Manasse entgegen. Er scheut kein Mitt Ihren Credit zu schmälern, er benutt jede Gelegenheit Ihr zu schaden, er ruht nicht, bis er Sie in Schimpf und Schal heruntergebracht hat, bis der Dales, den er Ihnen auf lichals gestucht hat, wirklich eingesehrt ist in Ihr Haus. — Anug, Sie mögen nun Albertinens Pand diesem ober jenem i brei Freier geben, immer gerathen Sie in Roth und eben d

halb nannte ich Sie vorbin einen armen, bedauernswürdigen Mann.

Der Commissionsrath rannte wie unfinnig im Zimmer auf und ab, rief einmal über das andere: Ich bin verloren — ein unglücklicher Mensch, ein ruinirter Commissionsrath — Hätt' ich nur das Mädchen gar nicht auf dem Halse. Wöge sie alle der Satan davon führen, den Lehsen, den Bensch und — meisnen Geheimen dazu —

Run, nun, begann ber Goldschmidt, noch giebt es wohl ein Mittel, Sie aus aller Verlegenheit zu reißen.

Welches, sprach ber Commissionsrath, indem er plöplich still stand und den Goldschmidt starr anblicke, welches? Ich gebe alles ein.

Haben Sie, fragte der Goldschmidt, haben Sie in dem Theater den Kaufmann von Benedig gesehen?

Das ift, erwiederte der Commissionsrath, das ist das Stück, in welchem Herr Devrient einen mordsüchtigen Juden spielt, Namens Shylock, dem es gelüstet nach frischem Negozianten=Fleisch. — Allerdings habe ich dies Stück gesehen, aber was sollen jest die Possen?

Kennen Sie, suhr der Goldschmidt fort, den Kaufmann von Benedig, so werden Sie sich erinnern, daß darin ein ge-wisses reiches Fräulein Porzia vorkommt, deren Bater vermöge testamentlicher Berfügung die hand seiner Tochter zum Ge-winnst in einer Art von Lotterie gemacht hatte. Drei Kästchen werden hingestellt, unter denen die Bewerder eins wählen und öffnen müssen. Dersenige von den Bewerdern erhält Porzia's Pand, der in dem Kästchen, das er gewählt, ihr Porträt einsgeschlossen sinder. Machen Sie es, Commissionsrath, als leben-diger Bater wie Porzia's verstorbener. Sagen Sie den drei

Goldschmidt zu sprechen und war im Innern überzeugt, daß sie sich uicht im mindesten entsetzen würde, sollte der Goldschmidt sich ihr auch im Augenblick offenbaren auf gespenstige Beise.

Es geschah auch wirklich, daß Albertine nicht im mindeften erschrat, als sie gewahrte, daß das, was sie für den Ofen gebalten, eigentlich der Goldschmidt Leonhard war, der sich ihr näherte und mit sanster, sonorer Stimme folgendermaßen begann:

"Laß, mein liebes Kind! all' Deine Traurigkeit, all' Dein Berzeleid fahren. Biffe, daß Ebmund Lehsen, den Du wenigstens jest zu lieben vermeinft, wisse, daß er mein Schüsling ift, dem ich mit aller Macht beistehe. Biffe ferner, daß ich es bin, der Deinen Bater auf den Gedanken der Lotterie gebracht, daß ich es bin, der die verhängnisvollen Kästchen beforgt hat, und nun kannst Du es Dir doch wohl denken, daß niemand anders Dein Bild sinden wird, als eben Edmund." — Albertine wollte aussauchzen vor Entzücken; ber Goldschmidt suhr fort:

"Edmund Deine Hand zu verschaffen, wäre mir auch auf andere Beise gelungen; es war mir aber daran gelegen, zu gleicher Zeit die Mitbewerber, den Geheimen Kanzlei = Sefretär Tusmann und den Baron Bensch ganz und gar zufrieden zu stellen. Auch das wird geschehen, und ihr beide, Du und Dein Bater, werdet vor seder Ansechtung der verschmähten Freier sicher seyn."

Albertine strömte über in heißen Dank. Sie ware bem alten Goldschmidt beinahe zu Füßen gesunken, sie drückte seine Pand an ihre Bruft, sie versicherte, daß sie trop aller Zauber-künste, die er treibe, ja selbst bei der gespenstigen Art, wie er auch heute Abend plöhlich in ihrem Zimmer erschienen, durch-

is nichts unheimliches in seiner Rähe fühle und, schloß mit r naiven Frage, was es benn eigentlich für eine Bewandtuiß it ihm habe, wer er benn eigentlich sep?

Ei, mein liebes Rind, begann ber Goldschmidt lächelnb, br schwer wird es mir zu sagen, wer ich eigentlich bin. Wir ht es so wie Bielen, die weit beffer wiffen, wofür fie die ute halten, als was sie eigentlich find! — Erfahre also, mein bes Kind, daß manche mich für niemand anders halten, als r jenen Goldschmidt Leonhard Turnhäuser, der in den funfhnhundert und achtziger Jahren am hofe bes Churfürsten shann George in folch großem Ansehen fand, und ber, als eid und Bosheit ihn zu verderben trachteten, verschwunden ar, man wußte nicht wie und wohin. Geben mich nun folche nte, die man Romantifer oder Fantasten zu nennen pflegt, r jenen Turnbäuser, mithin für einen gespenstischen Mann s, fo tannft Du Dir benten, welchen Berbruß ich von ben liben, aufgeklärten Leuten, die als tuchtige Burger und Geäftsmänner ben Teufel was nach Romantik und Poefie fran, auszustehen habe. Ja selbst handfeste Aesthetiker wollen ir zu Leibe, verfolgen mich wie bie Doktoren und Schriftge= hrten zu Johann Georgs Zeiten, und suchen mir das Bischen ciftenz, bas ich mir anmaße, zu verbittern und zu verkummern, ie fie nur können.

Ach, mein liebes Kind, ich mert es schon, ungeachtet ich ich des jungen Edmund Lehsen und Deiner so sorglich anshme und überall wie ein ächter Deus ex machina erscheine; werden doch viele, die mit jenen Aesthetisern gleichen Sinnes ib, mich in der Geschichte gar nicht leiden wollen, da sie an eine wirkliche Existenz nun einmal durchaus nicht glauben nnen! — Um mich nur einigermaßen sicher zu stellen, habe

ich niemals gerabehin jugestehen mögen, baß ich ber fowei= zerische Goldschmidt Leonhard Turnhäuser aus bem sechzehnten Jahrhundert bin. Jenen Leuten bleibt es baber vergönnt anzunehmen, ich fey ein geschickter Taschenspieler und die Erflärung aller Sputereien, wie fie vorgekommen, in Bieglebs na= türlicher Magie ober sonft aufzusuchen. Freilich habe ich in diesem Augenblick noch ein Kunftflück vor, bas mir kein Philibor, tein Philabelphia, tein Caglioftro nachmacht, und bas als - durchaus unerklärlich jenen Leuten ein ewiger Anstoß bleiben wird; indeffen kann ich bavon beshalb keinesweges abstehen, ba es zur Bollenbung ber Berlinischen Geschichte, welche von ber Brautwahl breier bekannten Personen, die fich um die Sand ber hübschen Demoifelle Albertine Bogwinkel bewerben, handelt, unumgänglich nöthig ift. — Run alfo Muth gefaßt, mein liebes Kind, stehe morgen fein früh auf, ziehe bas Kleid an, bas Du am liebsten trägst, weil es Dir am besten ftebt, flechte Dein Haar auf in den zierlichsten Böpfen und erwarte bas übrige, wie es fich dann begeben mag, ruhig und in bescheibener Gebuld. -

hierauf verschwand ber Goldschmibt wie er gekommen.

Sonntags um die bestimmte Stunde, d. h. Punkt eilf Uhr, fanden sich ein der alte Manasse mit seinem hoffnungsvollen Ressen, der Geheime Kanzlei = Sekretär Tusmann und Edmund Lehsen mit dem Goldschmidt. Die Freier, den Baron Bensch nicht ausgenommen, erschraken beinahe, als sie Albertinen er= blicken, denn noch niemals war sie ihnen so überaus schon und anmuthig vorgekommen. Zedem Mädchen, seder Dame, die etwas hält auf geschmackvollen Anzug und zierlichen Schmuck, (und wo wäre diesenige hier in Berlin zu sinden, die das nicht thäte) kann ich aber auch versichern, daß die Garnitur des Kleistäte) kann ich aber auch versichern, daß die Garnitur des Kleis

id aber gerade kurz genug war, um den niedlichen, weiß dubten Fuß zu zeigen, daß die kurzen Nermel, so wie der senstreif aus den kostdarsten Spißen bestanden, daß die weißen nzösischen Glace Pandschuhe nur was weniges über die Ellzen herausgestreift, den schönken Oberarm sehen ließen, daß Nopspuß in nichts weiter, als in einem zierlichen, goldenen, t Steinen besetzten Kamm bestand, kurz, daß zu dem bräutzen Schmuck nichts weiter sehlte, als die Myrthenkrone in dunkeln Flechten. Warum aber Albertine eigentlich viel zender aussah als sonst, kam wohl daher, daß Liebe und sfnung in den Augen strahlten, auf den Wangen blühten.

In einem Anfall von Gastlichkeit hatte der Commissionsp ein Gabelfrühstück bereiten lassen. Mit hämischen, scheelen
ichen betrachtete der alte Manasse den gedeckten Tisch, und
der Commissionsrath ihn einlud, zuzulangen, las man auf
nem Antlitz jene Antwort Shylocks: "Ja, um Schinken zu
chen, von der Behausung zu essen, wo euer Prophet, der
izarener, den Teusel hineinbeschwor. Ich will mit Euch hanin und wandeln, mit Euch stehen und gehen und was derichen mehr ist; aber ich will nicht mit Euch essen, mit Euch
nken, noch mit Euch beten!" —

Baron Bensch war weniger gewissenhaft, benn er as viel br Beefstakes als ziemlich, und schwatzte babei sehr läppisches ug wie es in seiner Art lag.

Der Commissionsrath verläugnete in der verhängnisvollen unde ganz und gar seine Ratur; denn außerdem, daß er ksichtslos Madera und Portwein einschenkte, sa sogar ver= th, daß er hundertsährigen Walaga im Keller habe, machte auch, nachdem das Frühstüd beendet, den Freiern die Art, wie über die Pand seiner Tochter entschieden werden sollte, in einer solchen wohlgesetzten Rede bekannt, wie man es ihm gar nicht hätte zutrauen sollen. Die Freier mußten es sich einpräsen, daß nur der Albertinens Besitz errungen, der das Kästschen, worin ihr Bild besindlich, gewählt.

Mit dem Glodenschlage zwölf ging die Thüre des Saais auf und man erblickte in der Mitte deffelben einen mit einem reichen Teppich behängten Tisch, auf welchem drei kleine Käftschen standen.

Das eine von gleißendem Gold hatte auf dem Deckel einen Kranz von funkelnden Dukaten, in deffen Mitte die Worte ftanden:

Ber mich erwählt, Glud ihm nach seines Sinnes Art!

Das zweite Rästchen war sehr zierlich in Silber gearbeitet. Auf dem Dedel standen zwischen mancherlei Schriftzügen fremder Sprachen die Worte:

Ber mich erwählt, bekömmt viel mehr als er gehofft!

Das dritte Raftchen, sauber aus Elfenbein geschnitt, trug die Aufschrift:

Ber mich erwählt, bem wird geträumte Seeligkeit!

Albertine nahm Plat auf einem Lehnsessel hinter bem Tisch, ihr zur Seite stellte sich der Commissionsrath; Manasse und der Goldschmidt zogen sich zurück in den Hintergrund des Zimmers.

Als das Loos entschieden, daß der Geheime Kanzlei-Setretär Tusmann zuerst wählen sollte, mußten Bensch und Lehsen abtreten ins Rebenzimmer.

Der Geheime Kanzlei - Sekretär trat bedächtig an ben Tisch, betrachtete mit Sorgfalt die Kästchen, las einmal über bas andere die Inschriften. Bald fühlte er sich aber durch die hönen verschlungenen Schriftzüge, die auf dem filbernen Käkhen befindlich, unwiderstehlich angezogen. "Gerechter, rief er
regeistert aus, welch' schöne Schrift, wie angenehm paart sich
nier das Arabische mit römischer Fraktur! Und "wer mich ervählt, bekömmt viel mehr als er gehosst." — Pabe ich denn
wich gehosst, das Demoiselle Albertine Boswinkel mich mit ihrer
verthen Hand jemals beglücken werde? Bin ich nicht vielmehr
n totale Berzweislung gerathen? Pabe ich mich nicht — im
Bassin — Run! hier ist Trost, hier ist mein Glück! — Comnissionsrath! — Demoiselle Albertine — ich wähle das silberne
tästen!" —

Albertine stand auf und reichte bem Geheimen Ranzleissefretär einen kleinen Schlüssel, mit dem er sofort das Räststen öffnete. Doch wie erschraf er, als er keinesweges Albersinens Bild, wohl aber ein kleines, in Pergament gebundenes Buch vorfand, das, als er es aufschlug, nur leere, weiße Bläter enthielt.

Dabei lag ein Zettel mit ben Worten:

War Dein Treiben auch verkehrt, Großes heil Dir wiberfährt. Bas Du findest, ift bewährt, Ignorautiam machts gelehrt, Sapientiam Dirs bescheert!

Gerechter, stammelte der Geheime Kanzlei-Sekretär, ein Buch — nein kein Buch — gebundenes Papier statt des Bilves — alle Hoffnung zerstört. — D geschlagener Geheimer Kanzlei-Sekretär! mit Dir ist es aus, rein aus! — fort in ven Froschteich! —

Tusmann wollte davon, da vertrat ihm aber der Goldichmidt den Weg und sprach: Tusmann, Ihr sepb nicht gescheut, kein Schatz kann Euch ersprießlicher seyn, als der, den Ihr gefunden! Die Berse hätten Euch schon darauf aufmerksam machen sollen. Thut mir den Gefallen und stedt das Buch, das Ihr aus dem Käsichen nahmt, in die Tasche. — Tusmann that es.

Run, fuhr ber Goldschmidt fort, nun denkt Euch ein Buch, das Ihr gern in diesem Augenblick bei Euch tragen möchtet.

D Gott, sprach der Geheime Kanzlei-Sefretär verdust, o Gott, unbesonnener, unchristlicher Weise warf ich Thomasii kurzen Entwurf der politischen Klugheit in den Froschteich! —

Fast in die Tasche, zieht das Buch hervor, rief der Gold-fcmidt.

Tusmann that, wie ihm geheißen und siehe — das Buch war eben kein anderes, als Thomasi Entwurf.

Ha, was ist das, rief der Geheime Kanzlei=Sekretär ganz außer sich, o Gott, mein lieber Thomastus gerettet vor den feindlichen Rachen schnöder Frösche, die doch nimmermehr daraus Conduite gelernt!

Still, unterbrach ihn der Goldschmidt, stedt das Buch wieder in die Tasche. — Tusmann that es.

Denkt, fuhr der Goldschmidt fort, denkt Euch jetzt irgend ein seltnes Werk, dem Ihr vielleicht lange vergebens nachgetrachtet, das Ihr aus keiner Bibliothek erhalten konntet.

O Gott, sprach der Geheime Kanzlei = Sekretär beinahe wehmüthig, o Gott, da ich nun auch zu meiner Erheiterung bisweilen die Oper zu besuchen gesonnen, wollte ich mich vor= her etwas in der edlen Musica feststellen und trachtete dis jest vergebens, ein kleines Büchlein zu erhalten, das allegorischer Weise die ganze Kunst des Komponisten und Virtuosen dar= legt. Ich meine nichts anders, als Johannes Beers musika=

lischen Krieg oder die Beschreibung des Haupttreffens zwischen beiden Heroinen, als der Composition und Harmonie, wie diese gegen einander zu Felde gezogen, gescharmusiret und endlich nach blutigem Treffen wieder verglichen worden. —

Faßt in die Tasche, rief der Goldschmidt, und vor Freude jauchzte der Geheime Kanzlei=Sekretär laut auf, als er das Buch aufschlug, das nun eben wieder Johannes Beers musikalischen Krieg enthielt.

Seht Ihr wohl, sprach nun der Goldschmidt, mittelst des Buchs, das Ihr in dem Kästchen gefunden, habt Ihr die reichste, vollständigste Bibliothek erlangt, die jemals einer besessen und die ihr noch dazu beständig bei Euch tragen könnt. Denn habt Ihr dieses merkwürdige Buch in der Tasche, so wird es, zieht Ihr es hervor, jedesmal das Werk seyn, das Ihr eben zu lesen wünscht.

Ohne auf Albertine, ohne auf den Commissionsrath zu achten, sprang der Geheime Kanzlei-Sekretär schnell in die Ede des Zimmers, warf sich in einen Lehnsessel, stedte das Buch in die Tasche, zog es wieder hervor, und man sah an dem Entzücken, das in seinen Augen strahlte, wie herrlich einetraf, was der Goldschmidt verheißen.

Run kam die Reihe der Bahl an den Baron Bensch. Er trat hinein, schritt nach seiner läppischen tölpelhaften Manier geradezu los auf den Tisch; beschaute mit der Lorgnette die Kästchen und murmelte die Inschriften her. Aber bald fesselte ihn ein natürlicher unwiderstehlicher Instinkt an das goldene Kästchen mit den blinkenden Dukaten auf dem Deckel. "Ber mich erwählt, Glück ihm nach seines Sinnes Art — Run sa Oukaten, die sind nach meinem Sinn, und Albertine, die ist auch nach meinem Sinn, und Albertine, die ist auch nach meinem Sinn, was ist da lange zu wählen und zu

überlegen!" So sprach Bensch, griff nach dem goldenen Räft= chen, empfing von Albertinen den Schlüssel, öffnete und fand — eine kleine saubere englische Feile! Dabei lag ein Zettel mit den Bersen:

> haft gewonnen was Dein herz Wünschen konnt' mit webem Schmerz. Alles andre ift nur Scherz, Immer vor, niemals rudwärts Geht ein blübenbes Commerz.

He, rief er erboßt, was thu' ich mit der Feile? — ist die Feile ein Portrait, ist die Feile Albertinens Portrait? Ich nehm' das Kästchen und schenk es Albertinen als Brautgabe — Kommen Sie, mein Mädchen —

Damit wollt er los auf Albertinen, aber der Goldschmidt hielt ihn bei den Schultern zurück, indem er sprach: Halt mein Herr, das ist wider die Abrede. Sie müssen mit der Feile zusfrieden seyn und werden es unbezweifelt seyn, sobald Sie den Werth, den unschätzbaren Werth des köstlichen Kleinods, das Sie erhalten, erkannt haben, den schon die Berse andeuten. — Paben Sie einen schönen rändigen Dukaten in der Tasche? —

Run ja, erwiederte Bensch verbrießlich, nun ja, was solls? Rehmen Sie, suhr der Goldschmidt fort, einen solchen Dukaten aus der Tasche und seilen Sie den Rand ab. —

Bensch that es mit einer Geschicklichkeit, die von langer Uebung zeugte. Und siehe — noch schöner kam der Rand des Dukatens zum Borschein und so ging es mit dem zweiten, dritten Dukaten, je mehr Bensch feilte, desto rändiger wurden sie.

Manasse hatte bis jest ruhig alles, was sich begeben, mit angesehen, doch jest sprang er mit wildfunkelnden Augen las

ouf den Ressen und schrie mit hohler entseplicher Stimme: Gott meiner Bäter — was ist das — mir her die Feile — mir her die Feile — mir her die Feile — es ist das Zauberstück, für das ich meine Seele verkauft vor mehr als dreihundert Jahren. — Gott meiner Bäter — her mit der Feile.

Damit wollte er die Feile dem Bensch entreißen, der fließ ihn aber zurud und schrie: Weg von mir alter Narr, ich habe die Feile gefunden, nicht du —

Darauf Manasse in voller Wuth: Ratter — wurmstichige Frucht meines Stammes, her mit der Feile! — Alle Teufel über Dich, verstuchter Dieb! —

Unter einem Strom hebräischer Schimpswörter tralte sich Manasse nun sest an den Baron und strengte knirschend und schäumend alle seine Kraft an, ihm die Feile zu entwinden. Bensch vertheidigte aber das Kleined wie die Löwin ihr Junges, dis zuleht Manasse schwach ward. Da pacte der Resse den lieben Onkel mit derben Fäusten, warf ihn zur Thüre hinzurs, daß ihm die Glieder knackten, kehrte pfeilschnell zurück, schob einen kleinen Tisch in die Ede des Zimmers dem Geheizmen Kanzlei Sekretär gegenüber, schüttete eine ganze Handvoll Onkaken aus und sing mit Eiser an zu seilen.

"Run, sprach der Goldschmidt, nun sind wir den entsetzlichen Menschen, den alten Manasse auf immer los. Man will
behaupten, er sey ein zweiter Ahasverus, und spuke seit dem
Jahre Eintausend fünf hundert und zwei und siedzig umber.
Damals wurde er unter dem Ramen des Münzsuden Lippolt
wegen teuflischer Jauberei hingerichtet. — Aber der Teufel
rettete ihn vom Tode um den Preis seiner unsterblichen Seele.
Biele Leute, die sich auf so eiwas verstehen, haben ihn hier in
Bertin unter verschiedenen Gestalten bemerkt, woher denn die

Sage entsteht, daß es noch zur Zeit nicht einen, sondern viele, viele Lippolts gabe. — Run! — ich habe ihm, da ich auch einige Erfahrung in geheimnisvollen Dingen besitze, den Garaus gemacht! —

Es würde dich, sehr geliebter Leser, ungemein langweilen müssen, wenn ich nun noch weitläuftig erzählen wollte, was Du, da es sich von selbst versteht, schon längst weißt. Ich meine, daß Edmund Lehsen das elsenbeinerne Käsichen mit der Aufschrift:

"Wer mich erwählt, dem wird geträumte Seeligkeit," wählte und darin Albertinens wohlgetroffenes Miniaturbild mit den Bersen fand:

Ja Du trafst es, lies Dein Glüd In der Schönsten Liebesblid. Was da war, kommt nie zurüd, So wills irdisches Geschid. Was Dein Traum Dir schaffen muß Lehrt Dich der Geliebten Ruß.

Daß ferner Edmund dem Bassanio gleich der Anweisung der letten Worte folgte, und die in glühendem Purpur erröthende Geliebte an sein Herz drückte — küßte und daß der Commissionsrath ganz vergnügt war und glücklich über den fröhlichen Ausgang der verwickeltsten aller Heiraths = Angelegen beiten.

Der Baron Bensch hatte eben so emsig fortgeseilt als ber Geheime Kanzlei = Sekretär fortgelesen. Beibe nahmen von dem, was sich eben begeben, nicht eher Notiz, als bis der Com-missionsrath laut verkündete, daß Edmund Lehsen das Kästchen, worin Albertinens Portrait besindlich, gewählt, folglich ihre Pand erhalte. Der Geheime Kanzlei = Sekretär schien darüber

Bergnügen zu äußern pflegte, sich die Pände rieb, zwei, drei Mal etwas weniges in die Söhe sprang und eine seine Lache aufschlug. Den Baron Bensch schien die Heirath gar nicht weister zu interessiren; dafür umarmte er aber den Commissionssrath, nannte ihn einen vortrefflichen Gentleman, der ihn durch das solide Geschenk der Feile ganz und gar glücklich gemacht habe und versicherte, daß er in jedem Geschäft auf ihn rechnen könne. Dann entfernte er sich schnell.

Eben so bankte der Geheime Kanzlei = Sekretär dem Commissionsrath unter vielen Thränen der innigsten Rührung, daß
er ihn durch das seltenste aller Bücher, welches er ihm aus sei=
ner Bibliothek verehrt habe, zum glücklichsten aller Menschen
gemacht und folgte, nachdem er sich noch in galanter Söslich=
keit gegen Albertine, Edmund und den alten Goldschmidt er=
schöpft, dem Baron eiligst nach.

Bensch quälte von nun an nicht mehr die literarische Welt mit ästhetischen Mißgeburten wie er sonst gethan, sondern ver= wandte lieber die Zeit Dukaten abzuseilen. Tusmann siel da= gegen nicht mehr den Bibliothekaren zur Last, die ihm sonst Tage lang alte längst vergessene Bücher herbeischaffen mußten.

Rach einigen Wochen des Entzückens und der Freude ging in des Commissionsraths Hause aber schreckliches Perzeleid los. Der Goldschmidt hatte nehmlich den jungen Edmund dringend ermahnt seiner Kunst, sich selbst zur Ehre, sein gegebenes Wort zu halten und nach Italien zu gehen.

Edmund, so schmerzlich ihm die Trennung von der Geliebten werden mußte, fühlte doch den bringenden Trieb zu wallfahrten nach dem Lande der Kunst und auch Albertine dachte, während sie die bittersten Thränen vergoß, daran, wie interessant es seyn würde, in biesem, jenem Thee, Briefe, bie fie aus Rom erhalten, aus bem Stricktorbchen hervorzuziehen.

Ebmund ift nun schon länger als ein Jahr in Rom und man will behaupten, baß ber Briefwechsel mit Albertinen immer feltener und falter werbe. Ber weiß, ob am Enbe einmal gar aus ber Beirath ber beiben jungen Leute etwas wirb. bleibt Albertine auf teinen Fall, dazu ift fie viel zu hübsch, viel zu reich. Ueberbies bemerkt man auch, daß ber Referendarius Gloxin, ein hübscher junger Mann, mit schmaler engeingeschnürter Taille, zwei Westen und auf englische Art geknüpftem Palstuch, die Demoiselle Albertine Boswinkel, mit der er den Winter hindurch auf den Bällen die angenehmsten Françoisen getanzt, häufig nach bem Thiergarten führt und baß ber Commissionsrath bem Pärchen nachtrippelt mit ber Diene bes zufriebenen Baters. Bubem bat ber Referenbarius Gloxin schon das zweite Examen bei dem Kammergericht gemacht und ift nach ber Aussage ber Examinatoren, die ihn in der frühften Morgenstunde sattsam gequält, ober wie man zu sagen pflegt, auf ben Zahn gefühlt haben, welches weh thut, vorzüglich wenn der Zahn hohl, vortrefflich bestanden. Eben aus diesem Examen foll fich benn auch ergeben haben, daß ber Referendarius offenbar Heirathsgedanken im Kopfe hat, da er in ber Lebre von gewagten Geschäften ganz vorzüglich bewandert.

Vielleicht heirathet Albertine gar den artigen Referendarius, wenn er einen guten Posten erschwungen. — Run! man muß abwarten, was geschieht! —

Das ift, sprach Ottmar, als Lothar geendet hatte, das ift ein wunderlich tolles Ding, was Du da aufgeschrieben haft.

Rir will Deine fogenannte Geschichte mit ben unwahrscheinichen Abentheuern vorkommen, wie eine aus allerlei bunten Steinen willführlich zusammengefügte Mosait, bie bas Auge erwirrt, so daß es keine bestimmte Figur zu erfassen vermag. Bas mich betrifft, nahm Theodor das Wort, so läugne ich icht, daß ich manches in Lothars Erzählung ergötlich genug inde und es ift sogar möglich, baß bas Ganze batte ziemlich jut gerathen können, wenn Lothar nicht unvorfichtiger Beise en Safftis las. Die beiben sputhaften Manner aus jener zeit, ber Goldschmidt und ber Münzjude, mußten nun einmal inein in die Brautwahl, es half nichts und nun erscheinen die eiden unglückfeeligen Revenants als fremdartige Prinzipe, die nit ihren Zauberfräften nur auf gezwungene Beise einwirken n die Handlung. Es ift gut, daß beine Erzählung nicht gerudt wird, Lothar, fonft würdeft Du schlecht wegkommen bor em ftrengen Richterftuhl ber Rritif.

Könnte, sprach Lothar nach seiner sturilen Art lächelnb, önnte meine angenehme Geschichte von den seltsamen Drangalen des Geheimen Kanzlei = Sekretärs Tusmann nicht wenig= tens einen Berliner Almanach zieren? Ich würde nicht unter= affen, die Lokalität noch lokaler zu machen, einige celebre Ra= nen hinzuzufügen und mir so den Beifall wenigstens des litearisch = ästhetischen Theaterpublikums erwerben \*). Doch nun

Diese Meußerung Lothars zeigt, was er schon bamals im Sinne trug. Seine Erzählung, die Brautwahl erschien nehmlich in der That abgebruckt in dem Berliner Taschenduch für das Jahr 1820, und es find wirklich celebre Ramen aus der Berliner Kunstwelt genannt und manche Lokalitäten hinzugefügt. Wie gerecht aber der Tadel der Freunde, deweiset der Umstand, das die Redaktion jenes Taschenbuchs den Versasser bringend bat, sich tunstig boch im Gebiet der Möglichkeit zu halten.

D. h.

im Ernfte gesprochen, Leute! Sabt 3hr nicht, mabrend ich las, manchmal recht berglich gelacht und follte bas nicht bie Strenge eurer Kritit beugen? - Bergleichft bu, Ottmar, meine Gefoichte mit einer bunten willtührlich zusammengefügten Dofait, fo fep wenigstens nachgiebig genug, bem Dinge, bas Du wun= derlich toll nennst, eine kaleidoscopische Ratur einzuräumen, nach welcher bie heterogensten Stoffe willführlich burcheinander geschüttelt, boch zulest artige Figuren bilben. Wenigstens für. artig follt Ihr nemlich manche Figur in meiner Brautwahl ertennen und an der Spipe dieser artigen Personen ftelle ich ben liebenswürdigen Baron Benfc, ber burchaus ber Familie bes Münzjuden Lippolt entsprossen seyn muß. — Doch schon viel au viel von meinem Machwerk, bas Euch nur als ein bizarrer Scherz für den Augenblid aufregen follte. Uebrigens gewahrt 3hr, bag ich meinem Bange bas Mahrchenhafte in bie Gegenwart, in das wirkliche Leben zu verseten, wiederum treulich gefolgt bin.

Und diesen Hang, begann Theodor, nehme ich gar sehr in Schut. Sonst war es üblich, ja Regel, alles was nur Mährchen hieß, ins Morgenland zu verlegen und dabei die Mährchen der Oschehezerade zum Muster zu nehmen. Die Sitten des Morgenlandes nur eben berührend, schuf man sich eine Welt, die haltlos in den Lüsten schwebte und vor unsern Augen verschwamm. Deshalb geriethen aber jene Mährchen meistens frostig, gleichgültig und vermochten nicht den innern Geist zu entzünden und die Fantasse aufzuregen. Ich meine, daß die Basis der Himmelsleiter, auf der man hinaussteigen will in höhere Regionen, besestigt seyn müsse im Leben, so daß seder nachzusteigen vermag. Besindet er sich dann immer höher und höher hinausgeklettert, in einem santastischen Zauberreich, so

wird er glauben, dies Reich gehöre auch noch in sein Leben hinein, und sep eigentlich der wunderbar herrlichste Theil desselben. Es ist ihm der schöne prächtige Blumengarten vor dem Thore, in dem er zu seinem hohen Ergößen lustwandeln kann, hat er sich nur entschlossen, die düstern Mauern der Stadt zu verlassen.

Bergiß, sprach Otimar, vergiß aber nicht, Freund Theobor! baß mancher gar nicht die Leiter besteigen mag, weil bas Rlettern einem verftändigen gesetten Manne nicht ziemt, mander schon auf der dritten Sprosse schwindligt wird, mancher aber auch wohl die auf der breiten Straße des Lebens befestigte Leiter, bei ber er täglich, ja ftündlich vorübergeht, gar nicht bemerkt! - Bas aber die Mährchen ber Tausend und Einen Racht betrifft, so ift es feltsam genug, bas die mehrsten Rachahmer gerade das übersehen, was ihnen Leben und Bahrheit giebt und was eben auf Lothars Prinzip hinausläuft. All' bie Schufter, Schneiber, Laftträger, Derwische, Raufleute zc., wie fle in jenen Dahrchen vorkommen, find Gestalten, wie man fie täglich auf ben Straßen sab und ba nun das eigentliche Leben nicht von Zeit und Sitte abhängt, sondern in der tieferen Bedingung ewig baffelbe bleibt und bleiben muß, fo kommt es, daß wir glauben, jene Leute, denen fich mitten in der AUtäglichkeit der wunderbarfte Zauber erschloß, wandelten noch unter uns. So groß ift die Macht der Darftellung in jenem ewigen Buch.

Der Abend wurde kühler und kühler. Des kaum genesenen Theodors halber fanden es daher die Freunde gerathen in den Gartensaal zu treten und statt jedes starken nervenreizenden Getränks in aller Demuth und Milde Thee zu genießen.

Als die Theemaschine auf dem Tische stand und wie ge-

wöhnlich ihr Liedchen zischte und summte, sprach Ottmar: Wahrhaftig, keinen bessern Anlaß hätte ich sinden können, Ench eine Erzählung vorzulesen, die ich schon vor langer Zeit aufschrieb und die gerade mit einem Thee beginnt. Zum Borans bemerke ich, daß sie in Cyprians Manier abgefaßt ist.

Ditimar las:

## Der unheimliche Gaft.

Der Sturm brauste durch die Lüste, den heranziehenden Binter verkündigend, und trieb die schwarzen Bolken vor sich her, die zischende, prasselnde Ströme von Regen und Pagel hinabschleuderten.

"Bir werben, sprach, als die Banduhr sieben schlug, die Obriftin von G. zu ihrer Tochter, Angelika geheißen, wir werben heute allein bleiben, das bose Wetter verscheucht die Freunde. Ich wollte nur, daß mein Mann heimkehrte." In dem Augenblick trat ber Rittmeister Morit von R. hinein. 36m folgte ber junge Rechtsgelehrte, ber burch feinen geiftreichen unerschöpflichen Humor den Zirkel belebte, der fich jeden Donnerftag im Sause bes Obriften zu versammeln pflegte, und so war, wie Angelika bemerkte, ein einheimischer Kreis beifam= men, der die größere Gesellschaft gern vermiffen ließ. - Es war falt im Gaal, die Obriftin ließ Feuer im Ramin aufouren und ben Theetisch binanruden: " Guch beiben Mannern, fprach fie nun, Guch beiben Mannern, die ihr mit wahrhaft ritterlichem Beroismus burch Sturm und Braus zu uns gekommen, kanu ich wohl gar nicht zumuthen, daß ihr vorlieb nehmen follt mit unserm nüchternen, weichlichen Thee, barum

foll Euch Mademoiselle Marguerite bas gute nordische Getränkt bereiten, bas allem bosen Wetter widersteht."

Marguerite, Französsin, der Sprache, anderer weiblicher Kunstfertigkeiten halber, Gesellschafterin des Fräuleins Angelika, dem sie an Jahren kaum überlegen, erschien und that, wie ihr geheißen.

Der Punsch bampfte, bas Feuer knisterte im Kamin, man seste sich enge beisammen an den kleinen Tisch. Da fröstelten und schauerten alle, und so munter und laut man erst im Saal auf und niedergehend gesprochen, entstand jest eine augenblicksliche Stille, in der die wunderlichen Stimmen, die der Sturm in den Rauchfängen aufgestört hatte, recht vernehmbar pfissen-und heulten.

Es ift, fing Dagobert, ber junge Rechtsgelehrte, endlich an, es ift nun einmal ausgemacht, baß Berbft, Sturmwind, Raminfeuer und Punich gang eigentlich zusammen geboren, um bie beimlichsten Schauer in unserm Innern aufzuregen. — Die aber gar angenehm find, fiel ihm Angelita in die Rebe. 36 meines Theils kenne keine hübschere Empfindung, als bas leise Frösteln, das burch alle Glieber fährt, und indem man, ber Pimmel weiß wie, mit offnen Augen einen jähen Blick in die feltsamfte Traumwelt hineinwirft. "Gang recht, fuhr Dagobert fort, gang recht. Dieses angenehme Frofteln überfiel uns eben jest alle, und bei dem Blid, den wir dabei unwillführlich in die Traumwelt werfen mußten, wurden wir ein wenig ftille. - Bobl uns, daß das vorüber ift, und daß wir sobald aus der Traumwelt zurud gekehrt find in die schöne Birklichkeit, die uns dies herrliche Getrant barbietet!" Damit ftand er auf und leerte, fich anmuthig gegen bie Obriftin verneigend, bas vor ihm ftebende Glas. "Ep, sprach nun Morit, ep, wenn

Du, so wie bas Fraulein, so wie ich selbst, alle Gußigkeit jener Schauer, jenes traumerischen Buftanbes empfindeft, warum nicht gerne barin verweilen?" — Erlaube, nahm Dagobert das Wort, erlaube, mein Freund, zu bemerken, daß hier von jener Träumerei, in welcher ber Geift fich in wunderlichem wirrem Spiel selbst erlustigt, gar nicht bie Rebe ift. Die ächten Sturmwind = Ramin = und Punschschauer find nichts anders, als der erfte Anfall jenes unbegreiflichen geheimnisvollen Buftandes, ber tief in ber menschlichen Ratur begründet ift, gegen ben ber Geift sich vergebens auflehnt, und vor bem man fic wohl hüten muß. 3ch meine bas Grauen — bie Gespenfter= furcht. Wir wissen alle, daß bas unheimliche Bolt ber Sputgeister nur des Rachts, vorzüglich gern aber bei bofem Un= wetter der dunklen Beimath entsteigt und feine irre Banderung beginnt; billig ift's baber, bas wir zu folder Zeit irgend ei= nes grauenhaften Besuchs gewärtig find. Gie icherzen, fprach die Obristin, Sie scherzen Dagobert, und auch das darf ich Ihnen nicht einräumen, daß das kindische Grauen, von bem wir manchmal befallen, ganz unbedingt in unserer Natur begründet feyn follte, vielmehr rechne ich es ben Ammenmährchen und tollen Sputgeschichten ju, mit benen uns in ber frubeften Jugend unfere Barterinnen überschütteten.

Rein, rief Dagobert lebhaft, nein, gnädige Frau! Rie würden jene Geschichten, die uns als Kinder doch die allerliebesten waren, so tief und ewig in unserer Seele wiederhallen, wenn nicht die wiedertönenden Saiten in unserm eignen Innern lägen. Richt wegzuläugnen ist die geheimnisvolle Geisterwelt, die uns umgiebt, und die oft in seltsamen Klängen, ja in wunderbaren Bissonen sich uns offenbart. Die Schauer der Furcht, des Entsehens mögen nur herrühren von dem Drange

des irdischen Organismus. Es ift bas Beh des eingekerkerten Geistes, bas sich barin ausspricht. "Sie find, sprach bie Dbriftin, ein Geifterseber wie alle Menschen von reger Phantafie. Gebe ich aber auch wirklich ein in Ihre Ibeen, glaube ich wirklich, baß es einer unbekannten Geisterwelt erlaubt sep, in vernehmbaren Tönen, ja in Bistonen uns zu offenbaren, so sehe ich boch nicht ein, warum die Ratur die Bafallen jenes geheimnisvollen Reichs fo feindselig uns gegenüber gestellt baben follte, daß fie nur Grauen, zerftörendes Entseten über uns zu bringen vermögen." Bielleicht, fuhr Dagobert fort, vielleicht liegt darin die Strafe der Mutter, deren Pflege, deren Zucht wir entartete Kinder entflohen. 3ch meine, daß in jener goldnen Zeit, ale unfer Geschlecht noch im innigften Einklange mit ber ganzen Ratur lebte, tein Grauen, fein Entsetzen uns verftorte, eben weil es in dem tiefften Frieden, in der seligsten Harmonie alles Seins keinen Feind gab, der bergleichen über uns bringen konnte. Ich sprach von seltsamen Beifterftimmen, aber wie kommt es benn, bag alle Raturlaute, beren Ursprung wir genau anzugeben wiffen, uns wie ber fcneibenbfte Jammer tonen und unfere Bruft mit bem tiefften Entfepen erfüllen? — Der merkwürdigfte jener Naturtone ift die Luftmusik ober sogenannte Teufelsstimme auf Ceplon und in den benachbarten gandern, deren Schubert in seinen Anfichten von der Rachtseite der Naturwissenschaft gedenkt. Diese Raturftimme läßt fich in ftillen heitern Rachten, ben Tonen einer tiefklagenden Menschenstimme abulich, bald wie aus weiter — weiter Ferne baherschwebend, balb ganz in ber Rabe schallend, vernehmen. Gie äußert eine solche Wirkung auf bas menschliche Gemuth, daß bie ruhigsten, verständigften Beobachter fich eben bes tiefften Entfegens nicht erwehren tonnen. "So ist es, unterbrach hier Morit den Freund, so ist es in der That. Rie war ich auf Ceplon, noch in den benach= barten kändern, und doch hörte ich jenen entsehlichen Ratur= laut, und nicht ich allein, jeder, der ihn vernahm, fühlte die Wirkung, wie sie Dagobert beschrieben." So wirst Du, er= wiederte Dagobert, mich recht erfreuen und am besten die Frau Obristin überzeugen, wenn Du erzählst, wie sich alles begeben.

Sie wiffen, begann Morit, bas ich in Spanien unter Bellington wider die Franzosen focht. Mit einer Abtheilung spanischer und englischer Ravallerie bivouaquirte ich vor der Schlacht bei Biktoria zur Nachtzeit auf offenem Felbe. 3ch war von dem. Marsch am gestrigen Tage bis zum Tobe ermübet, fest eingeschlafen, ba wedte mich ein schneibender Jammerlaut. 3ch fuhr auf, ich glaubte nichts anders, als daß fic dicht neben mir ein Berwundeter gelagert, deffen Todesseufzer ich vernommen, boch schnarchten die Cameraden um mich ber, und nichts ließ sich weiter boren. Die erften Strahlen bes Frühroths brachen burch bie bide Finsterniß, ich stand auf und schritt über die Schläfer wegsteigend weiter vor, um vielleicht ben Berwundeten ober Sterbenden zu finden. Es war eine fille Nacht, nur leise, leise fing fich der Morgenwind an zu regen und das Laub zu schütteln. Da ging zum zweitenmal ein langer Rlagelaut burch die Lüfte und verhallte dumpf in tiefer Ferne. Es war, als schwängen sich die Geister ber Erfclagenen von den Schlachtfeldern empor und riefen ihr ent= sepliches Beb burch bes himmels weiten Raum. Deine Bruft erbebte, mich erfaßte ein tiefes namenloses Grauen. — Bas war aller Jammer, ben ich jemals aus menschlicher Reble ertonen gebort, gegen biefen berggerschneibenben laut! Die Cameraden rappelten fich nun auf aus bem Schlafe. Bum britten Mal erfüllte stärker und gräßlicher der Jammerlaut die Lüfte. Wir erstarrten im tiefsten Entsepen, selbst die Pferde wurden unruhig und schnaubten und stampsten. Mehrere von den Spaniern sanken auf die Knie nieder und beteten laut. Ein englischer Offizier versicherte, daß er dies Phänomen, das sich in der Athmosphäre erzeuge und elektrischen Ursprungs sep, schon öfters in südlichen Gegenden bemerkt habe, und daß wahrscheinlich die Witterung sich ändern werde. Die Spanier, zum Glauben an das Wunderbare geneigt, hörten die gewaltigen Geisterstimmen überirdischer Wesen, die das Ungeheure verkündeten, das sich nun begeben werde. Sie fanden ihren Glauben bestätigt, als folgenden Tages die Schlacht mit all' ihren Schrecken daher donnerte.

Dürfen wir, sprach Dagobert, dürfen wir denn nach Ceplon gehen oder nach Spanien, um die wunderbaren Klagetone der Ratur zu vernehmen? Kann uns das dumpfe Geheul des Sturmwinds, das Geprassel des herabstürzenden Hagels, das Aechzen und Krächzen der Windsahnen nicht eben so gut, wie jener Ton mit tiesem Grausen erfüllen? — Ep! gönnen wir doch nur ein geneigtes Ohr der tollen Musik, die hundert abscheuliche Stimmen hier im Kamin aborgeln, oder horchen wir doch nur was weniges auf das gespenstische Liedlein, das eben sett die Theemaschine zu singen beginnt!

D herrlich! rief die Obristin, o überaus herrlich! — Sogar in die Theemaschine bannt unser Dagobert Gespenster, die sich uns in grausigen Klagelauten offenbaren sollen! Ganz unrecht, nahm Angelika das Wort, ganz unrecht, liebe Mutter, hat unser Freund doch nicht. Das wunderliche Pfeisen und Knattern und Zischen im Kamin könnte mir wirklich Schauer erregen, und das Liedchen, was die Theemaschine so tieftlas gend absingt, ift mir so unheimlich, daß ich nur gleich die Lampe auslöschen will, damit es schnell ende.

Angelika ftand auf, ihr entfiel bas Tuch, Morit budte fich schnell barnach und überreichte es bem Fräulein. Sie ließ ben seelenvollen Blick ihrer himmelsaugen auf ihm ruhen, er ergriff ihre Hand und brückte sie mit Inbrunft an die Lippen.

In demselben Augenblicke zitterte Marguerite, wie berührt von einem elektrischen Schlag, heftig zusammen, und ließ das Glas Punsch, das sie so eben eingeschenkt und Dagobert dar-reichen wollte, auf den Boden fallen, daß es in tausend Stücke zerklirrte. Laut schluchzend warf sie sich der Obristin zu Füßen, nannte sich ein dummes ungeschicktes Ding, und bat sie, zu vergönnen, daß sie sich in ihr Zimmer entserne. Alles was eben setzt erzählt worden, habe ihr, unerachtet sie es keines-weges ganz verstanden, innerlichen Schauer erregt; ihre Angst hier am Kamin sep unbeschreiblich, sie fühle sich krank, sie wolle sich ins Bett legen. — Und dabei küßte sie der Obristin die Hände, und benetzte sie mit den heißen Thränen, die ihr aus den Augen stürzten.

Dagobert fühlte das Peinliche des ganzen Auftritts und die Rothwendigkeit, der Sache einen andern Schwung zu gesten. Auch er flürzte plöhlich der Obristin zu Füßen und siehte wit der weinerlichsten Stimme, die ihm nur zu Gebote kand, win Gnade für die Berdrecherin, die sich unterfangen, das löstlichste Getränt zu verschütten, das je eines Rechtsgelehrten Junge geneht und sein frostiges Herz erwärmt. Was den Punschsted auf dem gebohnten Fußboden betresse, so schwöre er morgenden Tages sich Wachsbürsten unter die Füße zu schnaden und in den göttlichsten Touren, die jemals in eines Hoftanzen

meisters Ropf und Beine gekommen, eine ganze Stunde hindurch ben Saal zu durchrutschen.

Die Obristin, die erst sehr finster Margnerite angeblickt, erheiterte sich bei Dagoberts klugem Beginnen. Sie reichte lachend beiden die Hände und sprach: Steht auf, und trocknet Eure Thränen, ihr habt Gnade gefunden vor meinem strengen Richterstuhl! — Du, Marguerite, hast es allein Deinem gesschicken Anwald und se ner heroischen Aufopferung Rückschis des Punschsieds zu verdanken, daß ich Dein ungeheures Berbrechen nicht schwer ahnde. Aber ganz erlassen kann ich Dir die Strafe nicht. Ich beschle daher, daß Du ohne an Kräntelei zu benken, sein im Saal bleibest, unsern Gästen sleißiger als bisher Punsch einschenkest, vor allen Dingen aber Deinem Retter zum Zeichen der innigsten Dankbarkeit einen Kuß giebst!

So bleibt die Tugend nicht unbelohnt, rief Dagobert mit tomischem Pathos, indem er Margueritens Sand ergriff. Glauben Sie, sprach er bann, glauben Sie nur, Solbe! baß ce noch auf ber Erbe beroische Jurisconfulten giebt, bie fich rudsichtslos aufopfern für Unschuld und Recht! — Doch! — geben wir nun unserer ftrengen Richterin nach — vollziehen wir ihr Urtheil, von dem keine Appellation möglich. Damit drüftte er einen flüchtigen Ruß auf Margueritens Lippen, und führte fie febr feierlich auf ben Plat zurud, ben fie vorher eingenommen. Marguerite über und über roth, lachte laut auf, indem ihr · noch die hellen Thränen in den Augen ftanden. "Alberne Thörin, rief fie auf französisch, alberne Thörin, die ich bin! mus ich benn nicht alles thun, was die Frau Obriftin befiehlt? 36 werbe ruhig feyn, ich werbe Punsch einschenken und bon Gespenstern sprechen boren, ohne mich zu fürchten." "Bravo, nahm Dagobert bas Wort, bravo englisches Kind, mein De-

roismus hat Dich begeistert, und mich die Sufigfeit Deiner bolben Lippen! — Meine Phantasie ist neu beschwingt und ich fühle mich aufgelegt, bas Schauerlichfte aus bem regno di pianto aufzutischen zu unserer Ergötlichkeit.;" 3ch bachte, sprach bie Obriftin, ich bachte, wir schwiegen von bem fatalen unbeimlichen Beuge. Bitte, fiel ihr Angelita ins Bort, bitte, liebe Mutter, laffen Sie unfern Freund Dagobert gewähren. Gestehen will ich's nur, baß ich recht kindisch bin, daß ich nichts lieber hören mag, als bubiche Sputgeschichten, die fo recht durch alle Glieder frofteln. D wie mich bas freut, rief Dagobert, o wie mich bas freut! Richts ift liebenswürdiger bei jungen Madchen, als wenn fie recht graulich find, und ich möchte um Alles in ber Belt feine Frau heirathen, die fich nicht vor Gespenstern recht tüchtig ängstigt. Du behauptetest, sprach Morit, Du behauptetest, lieber Freund Dagobert, vorhin, daß man fich vor jedem träu= merischen Schauer, als bem erften Anfall ber Gespenfterfurcht, wohl hüten muffe, und bift uns die nähere Erklärung weshalb? noch schuldig. Es bleibt, erwiederte Dagobert, find nur die Umftande barnach, niemals bei jenen angenehmen traumerischen Schauern, die der erste Anfall herbeiführt. Ihnen folgt bald Todesangst, haarsträubendes Entsetzen und so scheint jenes angenehme Gefühl nur die Berlockung zu feyn, mit der uns die unheimliche Geifterwelt beftrict. Wir sprachen erft von uns erklärlichen Naturtonen und ihrer gräßlichen Wirkung auf unsere Sinne. Zuweilen vernehmen wir aber seltsamere Laute, deren Ursache uns durchaus unerforschlich ift, und bie in uns ein tiefes Grauen erregen. Alle beschwichtigende Ge= banken, daß irgend ein verstecktes Thier, die Zugluft oder sonft etwas jenen Ton auf ganz natürliche Art hervorbringen könne, hilft durchaus nichts. Jeder hat es wohl erfahren, daß in ber

Ract bas kleinste Geräusch, was in abgemeffenen Paufen wie= berkehrt, allen Schlaf verjagt, und die innerliche Angft fleigert und fleigert bis zur Berftortheit aller Ginne. — Bor einiger Beit stieg ich auf der Reise in einem Gasthof ab, beffen Birth mir ein hohes freundliches Zimmer einräumte. Mitten in ber Racht erwachte ich plötlich aus dem Schlafe. Der Mond warf feine hellen Strahlen burch bie unverhüllten Fenfter, so baß ich alle Möbeln, auch ben fleinften Gegenftand im Bimmer beutlich erkennen konnte. Da gab es einen Ton, wie wenn ein Regentropfen hinabsiele in ein metallnes Beden. 3ch borchte auf! — In abgemessenen Paufen kehrte ber Ton wieder. Mein hund, ber fich unter bem Bette gelagert, froch bervor und fcnupperte winfelnd und ächzend. im Zimmer umber und fratte balb an ben Banben, balb an bem Boben. 3ch fühlte, wie Eisftröme mich burchglitten, wie falte Schweißtropfen auf meiner Stirne hervortröpfelten. Doch, mich mit Gewalt ermannenb, rief ich erft laut, sprang bann aus bem Bette und schritt vor bis in die Mitte des Zimmers. Da fiel der Tropfe bicht vor mir, ja wie burch mein Inneres nieber in bas Metall, bas in gellendem Laut erdröhnte. Uebermannt von bem tiefften Entsepen taumelte ich nach bem Bett, und barg mich halb ohnmächtig unter ber Decke. Da war es, als wenn ber immer noch in gemeffenen Pausen zurückehrende Ton leiser und immer leiser hallend in den Lüften verschwebe. Ich fiel in tiefen Schlaf, aus dem ich erft am hellen Morgen erwachte, der hund hatte fich bicht an mich geschmiegt, und sprang erft, als ich mich aufrichtete, berab vom Bette luftig blaffend, als sep auch ibm fest erft alle Angft entnommen. Dir fam ber Gebante, bas vielleicht mir nur die ganz natürliche Ursache jenes wunberbaren Klangs verborgen geblieben seyn könne, und ich er-

gählte bem Birth mein wichtiges Abentheuer, deffen Graufen ich in allen Gliebern fühlte. Er werbe, schloß ich, gewiß mir alles erklaren können und habe Unrecht gethan, mich nicht barauf vorzubereiten. Der Birth erblaßte, und bat mich um bee Himmels willen, boch niemanden mitzutheilen, mas fich in jenem Zimmer begeben, ba er fonft Gefahr laufe, feine Rahrung ju verlieren. Mehrere Reisenbe, erzählte er, hatten ichon vormals über fenen Ton, ben fie in mondhellen Rachten vernommen, geklagt. Er babe alles auf bas Genauefte unterfuct, ja felbst die Dielen in diesem Zimmer und ben anftoßenben Zimmern aufreiffen laffen, so wie in ber Rachbarschaft emfig nachgeforscht, ohne auch im Minbeften ber Ursache jenes grauenvollen Rlangs auf die Spur kommen zu können. Schon feit beinahe Jahresfrift fen es fill geblieben, und er habe geglaubt, bon bem bofen Sput befreit ju fepn, ber nun, wie er ju feinem großen Schreden vernehmen muffe, fein unbeimliches Befen aufs Reue treibe. Unter keiner Bebingung werbe er mehr irgend einen Gaft in jenem verrufenen Zimmer beherbergen! —

Ach, sprach Angelika, indem sie sich wie im Fieberfrost schüttelte, das ist schauerlich, das ist sehr schauerlich, nein ich wäre gestorben, wenn mir dergleichen begegnet. Oft ist es mir aber schon geschehen, das ich aus dem Schlaf plößlich erwachend eine unbeschreibliche innere Angst empfand, als habe ich irgend etwas Entsehliches erfahren. Und doch hatte ich nicht die leiseste Ahnung davon, sa nicht einmal die Erinnerung irgend eines sürchterlichen Traumes, vielmehr war es mir, als erwache ich aus einem völlig bewußtlosen todiähnlichen Zustande.

Diese Erscheinung kenne ich wohl, fuhr Dagobert fort. Bielleicht beutet gerade das auf die Nacht frember psphischer

Einflüsse, benen wir uns willührlos hingeben müssen. So wie die Somnambule sich durchaus nicht ihres somnambulen Zustandes erinnert und dessen, was sich in demselben mit ihr begeben, so tann vielleicht jene granenhafte Angk, beren Urssche- uns verborgen bleibt, der Rachhall irgend eines gewaltisen Zaubers seyn, der uns uns selbst entrückte.

3d erinnere mich, sprach Angelika, noch febr lebhaft, wie ich, es mögen wohl vier Jahre ber seyn, in ber Racht meines vierzehnten Geburtstages in einem folden Buftanbe erwachte, beffen Grauen mich einige Tage hindurch labmte. Bergebens rang ich aber barnach, mich auf ben Traum zu befinnen, ber mich so entsett hatte. Deutlich bin ich mir bewußt, baß ich eben auch im Traum jenen schrecklichen Traum biefem, jenem, vor allen aber meiner guten Mutter öfters erzählt habe, aber nur, daß ich jenen Traum ergählt hatte, ohne mich auf feinen Inhalt befinnen zu können, war mir beim Erwachen erinnertich. Diefes wunderbare psychische Phanomen, erwieberte Da= gobert, hangt genau mit bem magnetischen Pringip zusammen. Immer ärger, rief die Obristin, immer ärger wird es mit unserm Gespräch, wir verlieren uns in Dinge, an die nur gu benken mir unerträglich ift. 3ch forbere Sie auf, Morit, fogleich etwas recht Luftiges, Tolles zu erzählen, bamit es nur mit ben unheimlichen Sputgeschichten einmal enbe.

Wie gern, sprach Morit, wie gern will ich mich Ihrem Befehl, Frau Obristin, fügen, wenn es erlaubt ist, nur noch einer einzigen schauerlichen Begebenheit zu gedenken, die mir schon lange auf den Lippen schwebt. Sie erfüllt in diesem Augenblick mein Inneres so ganz und gar, daß es ein vergebliches Mühen seyn würde, von andern heitern Dingen zu sprechen.

So entladen Sie sich denn, erwiederte die Obristin, alles Schauerlichen, von dem Sie nun einmal befangen. Mein Manumuß bald heimkehren, und dann will ich in der That recht gern irgend ein Gesecht noch einmal mit Euch durchkämpsen, oder mit verliedtem Enthusiasmus von schönen Pferden sprechen hören, um nur aus der Spannung zu kommen, in die mich das sputhaste Zeug versett, wie ich nicht läugnen mag.

In dem letten Feldzuge, begann Morit, machte ich bie Befanntschaft eines rusisschen Obriftlieutenants, Liefländers von Geburt, kaum breißig Jahre alt, die, ba der Zufall es wollte, daß wir längere Zeit hindurch vereint dem Feinde ge= genüber flanden, sehr bald zur engsten Freundschaft wurde. Bogislav, so war ber Obriftlieutenant mit Vornamen ge= beißen, hatte alle Eigenschaften, um fich überall bie bochfte Achtung, die innigste Liebe zu erwerben. Er war von bober, ebler Gestalt, geistreichem, mannlich iconem Antlit, feltner Ausbildung, die Gutmüthigkeit felbft, und babei tapfer wie ein Löwe. Er konnte vorzüglich bei ber Flasche sehr heiter fepn, aber oft übermannte ibn plötlich ber Gebanke an irgend etwas Entsetliches, das ihm begegnet seyn mußte, und das die Spuren des tiefften Grams auf seinem Geficht zurud gelassen hatte. Er wurde bann still, verließ die Gesellschaft und ftreifte einsam umber. Im Felde pflegte er Nachts raftlos von Borpoften zu Borpoften zu reiten, nur nach ber erschöpfendften Anstrengung überließ er fich bem Schlaf. Kam nun noch hinzu, daß er oft ohne bringende Roth fich ber brohendften Gefahr aussette, und den Tob in der Schlacht zu suchen schien, der ihn floh, da im härtsten Sandgemenge ihn keine Rugel, tein Schwerdstreich traf, so war es wohl gewiß, baß irgend

ein unersetlicher Berluft, ja wohl gar eine rasche That sein Leben verstört hatte.

Bir nahmen auf frangöfischem Gebiet ein befestigtes Schloß mit Sturm, und harrten bort ein paar Tage, um ben erschöpften Truppen Erholung ju gonnen. Die Zimmer, in benen fich Bogislav einquartirt hatte, lagen nur ein paar Schritte von bem meinigen entfernt. In ber Racht weckte mich ein leifes Vochen an meine Stubenthure. 3ch forschte, man rief meinen Ramen, ich erkannte Bogislavs Stimme, ftand auf und öffnete. Da ftand Bogislav vor mir im Rachtgewande, ben Leuchter mit ber brennenben Kerze in ber Hand, entstellt — bleich wie ber Tob — bekend an allen Gliebern — feines Wortes machtig! — Um des himmels willen — was ift geschehen — was ift Dir, mein theuerster Bogislav! Go rief ich, führte ben Ohnmächtigen zum Lehnstuhl, schenkte ihm zwei - brei -Glafer von bem ftarken Bein ein, ber gerabe auf bem Tische ftand, hielt seine Sand in der meinigen fest, fprach tröftende Worte, wie ich nur konnte, ohne bie Urfache seines entsetlichen Buftandes zu wiffen.

Bogislav erholte sich nach und nach, seufzte tief auf und begann mit leiser, hohler Stimme. Rein! — Rein! — Ich werde wahnsinnig, faßt mich nicht der Tod, dem ich mich sehnend in die Arme werse! — Dir, mein treuer Morit, vertraue ich mein entsehliches Geheimnis. — Ich sagte Dir schon, daß ich mich vor mehreren Jahren in Reapel befand. Dort sah ich die Tochter eines der angesehensten Säuser und kam in glühende Liebe. Das Engelsbild gab sich mir ganz hin, und von den Eltern begünstigt wurde der Bund geschlossen, von dem ich alle Seligkeit des Himmels hosste. Schon war der Pochzeittag bestimmt, da erschien ein sizilianischer Graf, und drängte

fich-zwischen une mit eifrigen Bewerbungen um meine Brant. 36 ftellte ihn gur Rebe, er verböhnte mich. Bir folugen uns, ich fließ ihm ben Degen burch ben Leib. Run eilte ich zu meiner Braut. 3ch fant fie in Thranen gebabet, fie nannte mich ben verruchten Mörber ihres Geliebten, fließ mich von fich mit allen Zeichen bes Abscheus, schrie auf in troftlosem Jammer, fant ohnmächtig nieder wie vom giftigen Storpion berührt, als ich ihre hand faßte! — Wer schilbert mein Entfegen! Den Eltern war bie Sinnesanderung ihrer Tochter gang unerklärlich. Rie hatte fie ben Bewerbungen bes Grafen Gebor gegeben. Der Bater verftedte mich in feinem Pallaft, und forgte mit großmuthigem Eifer bafür, baß ich unentbedt Reapel verlaffen konnte. Bon allen Furien gepeitscht, fioh ich in einem Strich fort bis nach Petersburg! — Richt die Untreue meiner Geliebten, nein! - ein furchtbares Bebeimniß ift es, bas mein Leben verftört! — Seit jenem unglücklichen Tage in Reapel verfolgt mich bas Grauen, bas Entfeten ber Bolle! - Oft bei Tage, boch öfter zur Rachtzeit vernehme ich balb aus ber Ferne, bald bicht neben mir ein tiefes Tobesächzen. Es ift die Stimme des getödteten Grafen, die mein Innerstes mit dem tiefften Graufen durchbebt. Durch den ftartften Ranonendonner, burch bas pragelnde Mustetenfeuer ber Bataillone, vernehme ich bicht vor meinen Ohren ben gräßlichen Jammerton, und alle Buth, alle Berzweiflung bes Bahnfinns erwacht in meinem Bufen! — Eben in biefer Racht — Bogislav hielt inne und mich, wie ibn, faste bas Entseten, benn ein lang ausgehaltener bergzerschneibenber Jammerton ließ fich, wie vom Gange herkommenb, vernehmen. Dann war es, als raffe fich jemand achzend und flöhnend muhfam vom Boben empor, und nabe fich schweren, unfichern Trittes. Da erhob sich Bogislav plöttich von aller Araft beseelt vom Lehnstuhl und rief, wilde Gluth in den Augen, mit donnernder Stimme: Erscheine mir, Berruchter! wenn Du es vermagst — ich nehm' es auf mit Dir und mit allen Geistern der Hölle, die Dir zu Gebote stehn — Run geschah ein gewaltiger Schlag. —

In dem Augenblick sprang die Thüre des Saals auf mit dröhnendem Gerassel.

— So wie Ottmar diese Worte las, sprang auch die Thüre des Gartensaals wirklich dröhnend auf und die Freunde er-blickten eine dunkle verhüllte Gestalt, die sich langsam mit un-hörbaren Geisterschritten nahte. Alle starrten etwas entsetzt hin, sedem stockte der Athem.

"Ift es recht, schrie endlich Lothar, als der volle Schein der Lichter der Gestalt ins Gesicht siel und den Freund Cp-prianus erkennen ließ, ist es recht, ehrbare Leute soppen zu wollen mit schnöder Geisterspielerei? — Doch ich weißes, Cyprian, du begnügst Dich nicht mit Geistern und allerlei seltsamen Bissionen und tollem Sput zu handthieren, Du möchtest selbst gern manchmal ein Sput, ein Gespenst seyn. Aber sage, wo tamkt Du so plöslich her, wie hast Du uns hier aussinden können?"
Ja! das sage, das sage! wiederholten Ottmar und Lothar.

Ich komme, begann Cyprian, heute von meiner Reise zurid, ich laufe zu Theodor, zu Lothar, zu Ottmar, keinen treffe
ich an! In volkem Unmuth renne ich heraus ins Freie und
der Zusall will, daß ich, nach der Stadt zurücklehrend, den Weg einschlage, der bei dem Gartenhause dicht vorbeisührt. Es ist mir, als höre ich eine wohlbekannte Stimme, ich gude
durchs Fenster und erblicke meine würdigen Serapionsbrüder
und höre meinen Ottmar den unheimlichen Gast vorlesen. Bie, unterbrach Ottmar den Freund, wie Du kennst schon meine Geschichte?

Du vergiffest, fuhr Cyprian fort, daß Du die Ingredienstien zu dieser Erzählung von mir selbst empfingest. Ich bin es, der Dich mit der Teufelsstimme, mit der Lustmussit bekannt machte, der Dir sogar die Idee der Erscheinung des unheimslichen Gastes gab, und ich bin begierig, wie Du mein Thema ausgeführt hast. Uebrigens werdet Ihr sinden, daß als Ottmar die Thüre des Saals aufspringen ließ, ich nothwendig ein Gleiches thun, und Euch erscheinen mußte.

Doch, nahm Theodor das Wort, doch gewiß nicht als unheimlicher Gast, sondern als treuer Serapionsbruder, der, unerachtet er mich, wie ich gern gestehen will, nicht wenig erschreckt hat, mir tausendmal willsommen seyn soll.

Und wenn, sprach Lothar, er durchaus heute ein Geist seyn will, so soll er wenigstens nicht zu den unruhigen Geistern gehören, sondern sich niederlassen Thee trinkend, ohne zu sehr mit der Tasse zu klappern, dem Freunde Ottmar zuhorchen, auf dessen Geschichte ich um so begieriger bin, da er diesmal ein ihm gegebenes fremdes Thema bearbeitet hat.

Auf Theodor, der von seiner Krankheit her noch sehr reiz= bar, hatte der Scherz des Freundes in der That mehr gewirkt als dienlich. Er war todtenbleich und man gewahrte, daß er sich einige Gewalt anthun mußte, um heiter zu scheinen.

Epprian bemerkte bies und war nun über das, was er begonnen, nicht wenig betreten. In der That, sprach er, ich dachte nicht daran, daß-mein theurer Freund kaum von einer bösen Krankheit erstanden. Ich handelte gegen meinen eignen Grundsat, welcher total verbietet, dergleichen Scherz zu treisben, da es sich oft schon begeben, daß der fürchterliche Ernst

der Geisterwelt eingriff in diesen Scherz und das Entsepliche gebahr. Ich erinnere mich zum Beispiel —

Halt, rief Lothar, ich leibe burchaus keine längere Unterbrechung. Cyprian steht im Begriff, uns nach seiner gewöhnlichen Weise zu entführen in seinen einheimischen schwarzen Zauberwald. Ich bitte Dich, Ottmar, fahre fort.

Ottmar las weiter: Hinein trat ein Mann von Kopf bis ju Fuß schwarz gekleidet, bleichen Antliges, ernsten, festen Blides. Er nabte fich mit bem ebelften Anstande ber vornehmen Belt ber Obriftin, und bat in gewählten Ausbruden um Berzeihung, baß er früher gelaben, fo fpat tomme, ein Befuch, ben er nicht los werden können, habe ihn zu seinem Berdruß aufgehalten. — Die Obriftin, nicht fähig, fich von dem jaben Schred zu erholen, ftammelte einige unvernehmliche Borte, bie ungefähr andeuten follten, ber Frembe moge Plat nehmen. Er rudte einen Stuhl bicht neben ber Obristin, Angelika gegenüber, bin, feste fic, ließ feinen Blid ben Rreis burchlau-Reiner vermochte, wie gelähmt, ein Wort hervorzubringen. Da begann ber Frembe: boppelt muffe er fich entschuldigen, einmal daß er in so später Stunde, und bann baß er mit fo vielem Ungeftum eingetreten fen. Richt feine Schulb fen aber auch bas lette, ba nicht er, fonbern ber Diener, ben er auf bem Borfaal getroffen, die Thure so heftig aufgestoßen. Die Obriftin, mit Muhe bas unheimliche Gefühl, von dem fie ergriffen, bekampfend, fragte, wen sie bei sich zu sehen bas Bergnugen habe. Der Fremde ichien die Frage zu überhören auf Margueriten achtenb, bie, in ihrem gangen Befen plotlic verändert, laut auflachte, bicht an ben Fremben hinantanzelte, und immerfort kichernd auf französisch erzählte, daß man sich eben in ben schönsten Sputgeschichten erluftigt, und bag nach

Sie scherzen, lieber Graf, nahm die Obristin das Wort, aber wahr ist es, daß man jest wieder Jagd macht auf die wunderlichsten Geheimnisse.

So wie, erwiederte der Graf, so wie man überhaupt wieder an Ammenmährchen und wunderlichen Einbildungen frankelt. Ein Zeder hüte sich vor dieser sonderbaren Epidemie. —
Doch ich unterbrach den Herrn Rittmeister bei dem spannendsten Punkt seiner Erzählung und bitte ihn, da niemand
von seinen Zuhörern den Schluß — die Auflösung gern missen
würde, fortzufahren.

Dem Rittmeister war der fremde Graf nicht nur unheimlich, sondern recht im Grunde der Seele zuwider. Er fand in seinen Worten zumal, da er recht satal dabei lächelte, etwas Bershöhnendes und erwiederte mit sammendem Blick und scharfem Ton, daß er befürchten müsse, durch sein Ammenmährchen tie Heiterkeit, die der Graf in den düster gestimmten Zirkel gesbracht, zu verstören, er wolle daher lieber schweigen.

Der Graf schien nicht sonderlich des Rittmeisters Worte zu beachten. Mit der goldenen Dose, die er zur Hand genommen, spielend, wandte er sich an den Obristen mit der Frage, ob die aufgeweckte Dame nicht eine geborne Französin sep?

Er meinte Margueriten, die immerfort trällernd im Saal herumhüpfte. Der Obrist trat an sie heran und fragte halblaut, ob sie wahnsinnig geworden? Marguerite schlich erschrocken an den Theetisch, und setzte sich still hin.

Der Graf nahm nun das Wort und erzählte auf anzie ende Beise von diesem, jenem, was sich in kurzer Zeit begeben. — Dagobert vermochte kaum ein Wort herauszubringen. Morik stand da über und über roth, mit blipenden Augen, wie das Zeichen zum Angriff erwartend. Angelika schien ganz in die

weibliche Arbeit vertieft, die sie begannen, sie schlug kein Auge auf! — Man schied in vollem Mismuth auseinander.

Du bift ein glücklicher Mensch, rief Dagobert, als er fich mit Morit allein befand, zweifle nicht länger, daß Angelika Dich innig liebt. Tief habe ich es beute in ihren Bliden erschaut, daß fie ganz und gar in Liebe ift zu Dir. Aber ber Teufel ift immer geschäftig und saet sein giftiges Untraut unter ben schön blühenden Weizen. Marguerite ift entbrannt in toller Leibenschaft. Sie liebt Dich mit allem wüthenden Schmerz, wie er nur ein brünftiges Gemuth zerreißen kann. Ihr beutiges Beginnen war ber nicht niederzukämpfenbe Ausbruch ber rasendsten Eifersucht. Als Angelika bas Tuch fallen ließ, als Du es ihr reichteft, als Du ihre Sand füßteft, kamen bie Furien der Holle über die arme Marguerite. Und daran bist Du Schuld. Du bemühteft Dich sonft mit aller möglichen Galar terie um die bildhübsche Französin. Ich weiß, daß Du ip nur Angelifa meinteft, baß alle Sulbigungen, bie Du a queriten verschwendetest, nur ihr galten, aber die falsch ge. teten Blipe trafen und zündeten. — Run ist bas/ und ich weiß in ber That nicht, wie bas Ding en schrecklichen Tumult und gräßlichen Wirrwarr!

Seh doch nur, erwiederte der Rittmeister mit Margueriten. Liebt mich Angelika wirklisich wohl noch zweifle — so din ich glücklich frage nichts nach allen Margueriten in der ihrer Tollheit! Aber eine andere Furcht gekommen! Dieser fremde unheimliche Eles düstres Seheimniß eintrat, der und er nicht sich recht seindlich zwischen un

ol webt biefn, ber art, liste Ans nenne und Schafübers on C Sie icherzen, lieber Graf, nahm bie Obriftin aber mahr ift es, bag man jest wieber Jagb mai wunderlichften Geheimniffe.

So wie, erwiederte der Graf, so wie man übert ber an Ammenmährchen und wunderlichen Einbildun telt. Ein Jeder hüte sich vor dieser sonderbaren Spi Doch ich unterbrach den Derrn Rittmeister bei di neudsten Punkt seiner Erzählung und bitte ihn, da von seinen Zuhörern den Schluß — die Auflösung ger würde, fortzusahren.

Dem Rittmeifter war ber frembe Graf nicht nur un fonbern recht im Grunde ber Seele zuwider. Er fand i Borten zumal, ba er recht fatal babei lächelte, eiwe bohnendes und erwiederte mit flammendem Blid und f Tou, daß er befürchten muffe, durch sein Ammenmahra Deiterkeit, die der Graf in den bufter gestimmten Birt bracht, zu verftoren, er wolle daber lieber schweigen.

Der Graf ichien nicht fonderlich bes Rittmeifters Bo beachten. Mit ber goldenen Dofe, die er zur hand genon fpielend, mandte er fich an ben Obriften mit der Frage die aufgewedte Dame nicht eine geborne Frangofin fep?

Er meinte Margueriten, die immerfort trällernd im & herumhupfte. Der Obrift trat an fie beran und fragte b laut, ob sie wahnsinnig geworden? Marguerite schlich schroden an ben Theetisch, und setzte sich still bin.

Der Graf nahm nun bas Wort und erzählte auf anzie e. Weise von biesem, senem, was sich in kurzer Zeit begeben. Dagobert vermochte kaum ein Wort herauszubringen. Morftand ba über und über roth, mit blipenben Augen, wie b. Je.chen zum Angriff erwartend. Augelika schien ganz in b



remert, die fie begannen. fie fdlag tein Lage ressentse timik mik u die glidiche Mesis, net Dagebeit, als er va befant, innefte nicht langer, bas Bore . . . . . 1 ici fabe id es bente in ibren B. Err - s. THE int gar in Liebe ift ju Dir. Lier :- I. äftig und fäet fein giftiges Artier :--= n Beigen. Margnertte ift exchair w ---Sie liebt Lich mit allem wederen Zum-brunftiges Gemuth zerreiher tom F n war der nicht niederig angeren erfucht. Als Angelika tas Lus 7.4 ichteft, als Du ibre Cant hand in the e über die arme Mararense bemähten Did ferk mit alle mit biltbibide Franzisier. Ich wer meinteil, baf alle halt aus ... ibrendeten, nur die garren am nafes unt simbonen — S.o. b d in Mills min ar out the Limit un größine Lengt his er, concern or become print the fair is the why preside — is one as the same til må allen Karaperser a Ment that among with m! Dries from now as het Gebruik staten en ma in the tracks on the same

mir, als träte aus dem tiefften Hintergrunde eine Erinnerung — fast möcht' ich sagen — ein Traum hervor, der mir diesen Grasen darstellt unter grauenvollen Umständen! Es ist mir, als müsse da, wo er sich hinwendet, irgend ein entsepliches Unseil von ihm beschworen aus dunkler Racht vernichtend hersvorblißen. — Hast Du wohl bemerkt, wie ost sein Blick auf Angelika ruhte, und wie dann ein sahles Roth seine bleichen Wangen färbte, und schnell wieder verschwand? Auf meine Liebe hat es der Unhold abgesehen, darum klangen die Worte, die er an mich richtete, so höhnend, aber ich stelle mich ihm entsgegen auf den Tod!

Dagobert nannte den Grafen einen gespenstischen Patron, dem man aber keck unter die Augen treten müsse, doch vielleicht sep auch, meinte er, viel weniger dahinter, als man glaube und alles unheimliche Gefühl nur der besondern Spannung zuzuschreiben, in der man sich befand, als der Graf eintrat. "Laß uns, so schloß Dagobert, allem verstörenden Wesen mit festem Gemüth, mit unwandelbarem Vertrauen auf das Leben begegnen. Keine sinstere Macht wird das Haupt beugen, was sich frästig und mit heiterm Nuth emporhebt!" —

Längere Zeit war vergangen. Der Graf hatte sich, immer öfter und öfter das Haus des Obristen besuchend, beinahe unsentbehrlich gemacht. Man war darüber einig, daß der Borwurf des unheimlichen Wesens auf die zurückfalle, die ihm diesen Borwurf gemacht. "Konnte, sprach die Obristin, konnte der Graf nicht mit Recht uns selbst mit unsern blassen Gesichtern, mit unserm seltsamen Betragen unheimliche Leute nennen?" — Der Graf entwickelte in jedem Gespräch einen Schatz der reichhaltigsten Kenntnisse, und sprach er, Italiener von Geburt, zwar im fremden Accent, so war er doch des

geübtesten Bortrags volltommen mächtig. Seine Erzählungen rissen in lebendigem Feuer unwiderstehlich hin, so daß selbst Worit und Dagobert, so seindlich sie gegen den Fremden gestinnt, wenn er sprach und über sein blasses, aber schön geformstes ausdrucksvolles Gesicht ein anmuthiges Lächeln flog, allen Groll vergaßen, und wie Angelika, wie alle übrige, an seinen Lippen hingen.

Des Obristen Freundschaft mit dem Grafen war auf eine Beise entstanden, die diesen als den edelmüthigsten Mann datsstellte. Im tiefen Norden führte beide der Zufall zusammen, und hier half der Graf dem Obristen auf die uneigennütigste Beise aus einer Verlegenheit, die was Geld und Gut, ja was den guten Auf und die Ehre betrifft, die verdrüßlichsten Folgen hätte haben können. Der Obrist, tief fühlend, was er dem Grafen verdankte, hing an ihm mit ganzer Seele.

Es ift, sprach ber Obrist eines Tages zu der Obristin, als sie sich eben allein befanden, es ist nun an der Zeit, daß ich Dir sage, was es mit dem Hiersein des Grasen six eine tiesere Bewandniß hat. — Du weißt, daß wir, ich und der Graf in P., wo ich mich vor vier Jahren befand, uns immer enger und enger an einander geschlossen, so daß wir zuleht zusammen in an einander stoßenden Zimmern wohnten. Da geschah es, daß der Graf mich einst an einem frühen Morgen besuchte, und auf meinem Schreibtisch das kleine Miniatur-Bild Angelikas geswahrte, das ich mitgenommen. So wie er es schärfer anblickte, gerieth er auf seltsame Weise außer aller Fassung. Nicht versmögend, mir zu antworten, starrte er es an, er konntes den Blick nicht mehr davon abwenden, er rief begeistert aus: Nie habe er ein schöneres, herrlicheres Weib gesehen, nie habe er gefühlt, was Liebe sey, die erst jest tief in seinem Herzen in

lichten Flammen aufgelobert. Ich scherzte über bie wunderbare Wirkung bes Bilbes, ich nannte ben Grafen einen neuen Ralaf und wünschte ihm Glud, daß meine gute Angelita wenigstens teine Turandot sep. Endlich gab ich ihm nicht undeutlich zu verfieben, baß in seinen Jahren, ba er, wenn auch nicht gerade im Alter vor= gerückt, boch kein Jüngling mehr zu nennen, mich diefe roman= tische Art, fich urplötlich in ein Bild zu verlieben, ein wenig befrembe. Run schwor er aber mit Beftigkeit, ja mit allen Beiden bes leidenschaftlichen Bahnfinns, wie er feiner Ration eigen, daß er Angelika unaussprechlich liebe und daß ich, solle er nicht in ben tiefften Abgrund der Berzweiflung flürzen, ibm erlauben muffe, fich um Angelikas Liebe, um ihre Sand zu bewerben. Deshalb ift nun ber Graf hieher und in unser haus gekommen. Er glaubt ber Zuneigung Angelikas gewiß zu feyn, und hat gestern feine Bewerbung formlich bei mir angebracht. Was hältst Du von ber Sache?

pie Obristin mußte selbst nicht, warum des Obristen lette sporte sie wie ein jäher Schreck durchbebten. Um des Himmels willen, tief sie, der fremde Graf unsere Angelika?

Fremd, erwiederte der Obrist mit verdüsterter Stirn, der Graf fremd, dem ich Ehre, Freiheit, ja vielleicht das Leben verdanke? — Ich gestehe ein, daß er im hohen Mannesalter, ielleicht Rücksichts der Jahre, nicht ganz für unser blutjunges Täubchen paßt, aber er ist ein edler Mensch, und dabei reich — sehr reich —

Und ohne Angelika zu fragen? siel ihm die Obristin ins Wort, und ohne Angelika zu fragen, die vielleicht gar nicht solche Reigung zu ihm hegt, als er sich in verliebter Thorheit einbildet.

Pabe ich, rief der Obrift, indem er vom Stuhle auf-

sprang, und sich mit glühenden Augen vor die Obristin hinkelte, habe ich Dir jemals Anlaß gegeben, zu glauben, daß
ich, ein toller,-tyrannischer Bater, mein liebes Kind auf schnöde
Beise verkuppeln könnte? — Aber mit Euren romanhaften Empfindeleien und Euren Zartheiten bleibt mir vom Palse. Es ist gar nichts Ueberschwengliches, das tausend phantastische Dinge voraussest, wenn sich ein Paar heirathet! — Angelika ist ganz Ohr, wenn der Graf spricht, sie blickt ihn an mit der freundlichsten Güte, sie erröthet, wenn er die Pand, die sie gern in der seinigen läßt, an die Lippen brückt. So spricht sich bei einem unbefangenen Mädchen die Zuneigung aus, die den Mann wahrhaft beglückt. Es bedarf keiner romanesken Liebe, die manchmal auf recht verstörende Weise in Euren

Ich glaube, nahm die Obristin das Wort, ich glaube, daß Angelikas Herz nicht mehr so frei ist, als sie vielleicht noch selbst wähnen mag.

Was? — rief der Obrist erzürnt, und wollte eben heftig losbrechen, in dem Augenblick ging die Thüre auf, und Angelika trat ein mit dem holdseligsten Himmelslächeln der unbefangensten Unschuld.

Der Obrist, plößlich von allem Unmuth, von allem Zorn verlassen, ging auf sie zu, küßte sie auf die Stirn, faßte ihre Hand, führte sie in den Sessel, seste sich traulich hin dicht neben das liebe süße Kind. Run sprach er von dem Grasen, rühmte seine edle Gestalt, seinen Berstand, seine Sinnesart, und fragte dann, ob Angelika ihn wohl leiden möge? Angelika erwiederte, daß der Graf ansangs ihr gar fremd und unheimlich erschienen sey, daß sie dieß Gesühl aber ganz über-wunden und ihn jest recht gern sähe!

Run, rief der Obrist voller Freude, nun, dem Himmel sey es gedankt, so mußt' es kommen zu meinem Trost, zu meinem Deil! — Graf S—i, der edle Mann liebt Dich, mein holdes Kind, aus dem tiefsten Grunde seiner Seele, er bewirdt sich um Deine Hand, Du wirst sie ihm nicht verweigern — kaum sprach aber der Obrist diese Worte, als Angelika mit elenem tiesen Seuszer wie ohnmächtig zurücksankt. Die Obristin faste sie in ihre Arme, indem sie einen bedeutenden Blick auf den Obristen warf, der verstummt das arme todtbleiche Kind anstarrte. — Angelika erholte sich, ein Thränenstrom stürzte ihr aus den Augen, sie rief mit herzzerschneidender Stimme: der Graf — der schreckliche Graf! — Nein, nein — nim=mermehr! —

Mit aller Sastmuth fragte ber Obrift einmal über bas andere, warum in aller Welt ber Graf ihr fo schredlich sep? Da gestand Angelika, in dem Augenblick, als der Obrist es ausgesprochen, daß der Graf fie liebe, sep ihr mit vollem Leben ber fürchterliche Traum in die Seele gekommen, den fie vor vier Jahren in der Nacht ihres vierzehnten Geburtstages geträumt und aus bem fle in entsetlicher Todesangft erwacht, ohne sich auf seine Bilber auch nur im Minbesten befinnen zu können. "Es war mir, sprach Angelika, als durchwandle ich einen fehr anmuthigen Garten, in dem fremdartige Busche und Blumen ftanden. Plöplich ftand ich vor einem wunderbaren Baum mit dunklen Blättern und großen, seltsam buftenben Blüten, beinahe bem Sollunder ähnlich. Der rauschte mit feinen Zweigen fo lieblich, und winkte mir zu, wie mich ein= labend in seine Schatten. Bon unfichtbarer Kraft unwiderftehlich hingezogen, fank ich bin auf die Rafen unter dem Baume. Da war es, als gingen feltsame Rlagelaute burch bie Lüfte

und berührten, wie Bindeshauch, ben Baum, ber in bangen Seufgern aufftöhnte. Dich befing ein unbeschreibliches Beb, ein tiefes Mitleid regte fich in meiner Bruft, felbft mußte ich nicht weshalb. Da fuhr plötlich ein brennender Strahl in mein Berg, wie es zerspaltend! - Der Schrei, ben ich aus-Ropen wollte, konnte fich nicht ber, mit namenloser Angst belafteten Bruft entwinden, er wurde jum bumpfen Geufger. Der Strahl, der mein Berg burchbohrt, war aber ber Blid eines menschlichen Augenpaars, das mich aus dem dunklen Gebusch anstarrte. In dem Augenblick standen die Augen dicht vor mir, und eine schneeweiße Sand wurde fichtbar, bie Rreise um mich ber beschrieb. Und immer enger und enger wurden die Kreise und umspannen mich mit Feuerfaben, daß ich zulett in bem bichten Gespinnft mich nicht regen und bewegen konnte. Und dabei war es, als erfasse nun der furchtbare Blick der entsetlichen Augen mein innerstes Wefen und bemächtige sich meines ganzen Seyns; ber Gedanke, an dem es nur noch, wie an einer schwachen Faser, bing, war mir marternde Tobesangft. Der Baum neigte seine Blüten tief zu mir berab und aus ihnen sprach die liebliche Stimme eines Jünglings: Angelika, ich rette Dich — ich rette Dich! — Aber —

Angelika wurde unterbrochen; man meldete den Rittmeister von R., der den Obristen in Geschäften sprechen wollte. So wie Angelika des Rittmeisters Namen nennen hörte, rief sie, indem ihr aufs Neue die Thränen aus den Augen strömten, mit dem Ausdruck des schneidendsten Wehs, mit der Stimme, die nur aus der vom tiefsten Liebesschmerz wunden Brust stöhnt: Woriß — ach Woriß! —

Der Rittmeister hatte eintretend diese Worte gehört. Er erblickte Angelika, in Thränen gebabet, die Arme nach ihm ausstreckend. Wie außer sich stieß er das Kaskett vom Paupte, daß es klirrend zu Boden siel, stürzte Angelika zu Füßen, faste sie, als sie von Wonne und Schmerz übermannt niedersank, in seine Arme, drückte sie mit Indrunst an seine Brust. — Der Obrist betrachtete sprachlos vor Erstaunen die Gruppe. "Ich habe geahnet, lispelte die Obristin leise, ich habe es geahnet, daß sie sich lieden, aber ich wußte kein Wort davon."

Rittmeister von R., fuhr nun der Obrist zornig heraus, was haben Sie mit meiner Tochter?

Morit, schnell zu sich selbst kommend, ließ die halbtobte Angelika sanst in den Lehnstuhl nieder, dann raffte er das Kaskett vom Boden auf, trat gluthroth im Antlit mit niedergesenktem Blick vor den Obristen hin, und versicherte aus Ehre, daß er Angelika unaussprechlich, aus der Tiefe seines Herzens liebe, daß aber auch bis zu diesem Augenblick nicht das leisseste Bort, das einem Geständnisse seines Gesühls gleiche, über seine Lippen gekommen sey. Nur zu sehr habe er gezweiselt, daß Angelika sein Gesühl erwiedern könne. Erst diesser Moment, dessen Anlaß er nicht zu ahnen vermöge, habe ihm alle Seligkeit des Himmels erschlossen, und er hosse nicht von dem zärtlichsten Vater zurückgestoßen zu werden, wenn er ihn anslehe, einen Bund zu segnen, den die reinste, innigste Liebe geschlossen.

Der Obrist maß den Rittmeister, maß Angelika mit finkern Bliden, dann schritt er, die Arme über einander geschlagen, im Zimmer schweigend auf und ab, wie einer, der ringt,
irgend einen Entschluß zu fassen. Er blieb stehen vor der
Obristin, die Angelika in die Arme genommen und ihr tröstend
zuredete: "Was für einen Bezug, sprach er dumpf mit zu-

rudgehaltenem Born, was für einen Bezug hat Dein alberner Traum auf ben Grafen?"

Da warf sich Angelika ihm zu Füßen, küßte seine Hanbe, benetzte sie mit Thränen, sprach mit halb erstickter Stimme: Ach mein Bater! — mein geliebtester Bater, jene entsetzlichen Augen, die mein Innerstes erfaßten, es waren die Augen des Grafen, seine gespenstische Hand umwob mich mit dem Feuergespinnst! — Aber die tröstende Jünglingsstimme, die mir zurief aus den duftenden Blüten des wunderbaren Baums — das war Morit — mein Morit!

Dein Moriß? rief der Obrist, indem er sich rasch umwandte, so daß Angelika beinahe zu Boden gestürzt. Dann
sprach er dumpf vor sich bin: Also kindischen Einbildungen,
verstohlner Liebe wird der weise Beschluß des Baters, die Bewerdung eines edlen Mannes geopfert! — Wie zuvor schritt
er nun schweigend im Zimmer auf und ab. Endlich zu Moritz: Rittmeister von R., Sie wissen, wie hoch ich Sie achte,
keinen liebern Eidam, als eben Sie, hätte ich mir gewünscht,
aber ich gab mein Wort dem Grasen von S—i, dem ich verpslichtet din, wie es nur ein Mensch seyn kann dem andern.
Doch glauben Sie ja nicht, daß ich den eigensinnigen tyrannischen Bater spielen werde. Ich will hin zum Grasen, ich
entdede ihm Alles. Ihre Liebe wird mir eine blutige Fehde,
vielleicht das Leben kosten, doch es sey nun einmal so — ich
gebe mich! — Erwarten Sie hier meine Zurücklunst! —

Der Rittmeister versicherte mit Begeisterung, daß er lieber hundertmal in den Tod gehen, als dulden werde, daß der Obrist sich auch nur der mindesten Gefahr aussetze. Ohne ihm zu antworten, eilte der Obrist von dannen.

Raum hatte ber Obrift bas Zimmer verlaffen, als bie

Liebenden im Nebermaß des Entzüdens sich in die Arme sielen, und sich ewige unwandelbare Treue schworen. Dann versicherte Angelika, erst in dem Augenblick, als der Obrist sie mit der Bewerdung des Grafen bekannt gemacht, habe sie es in der tiefsten Seele gefühlt, wie unaussprechlich sie Moris liebe, und daß sie lieber sterben, als eines andern Gattin werden könne. Es sey ihr gewesen, als wisse sie ja längst, daß auch Moris sie eben so sehr liebe. Run erinnerten sich beide jedes Augen-blick, in dem sie ihre Liebe verrathen, und waren entzückt, alles Widerspruchs, alles Jorns des Obristen vergessend, und jauchzten wie frohe selige Kinder. Die Obristin, die die aufteimende Liebe längst bemerkt und mit vollem Herzen Angelista's Reigung billigte, gab tief gerührt ihr Wort, ihrer Seits Alles auszuhieten, daß der Obrist abstehe von einer Verdinstung, die sie, selbst wisse sieht warum, verabschene.

Es mochte eine Stunde vergangen sepn, als die Thüre aufging, und zum Erstaunen aller, der Graf S—i eintrat. Ihm folgte der Obrist mit leuchtenden Blicken. Der Graf näherte sich Angeliken, ergriff ihre Hand, blickte sie mit bitterm schmerzlichem Lächeln an. Angelika bebie zusammen und mur=melte kaum hörbar einer Ohnmacht nahe: Ach — diese Augen! —

Sie verblassen, begann nun der Graf, Sie verblassen, mein Fräulein, wie damals, als ich zum erstenmal in diesen Kreis trat. — Bin ich Ihnen denn wirklich ein grauenhaftes Gespenst? — Nein! — entsehen Sie sich nicht, Angelika! fürch= ten Sie nichts von einem harmlosen Mann, der Sie mit allem Feuer, mit aller Indrunst des Jünglings liebte, der nicht wußte, daß Sie Ihr Herz verschenkt, der thörigt genug war, sich um Ihre Hand zu bewerden. — Nein! — selbst das Wort des Baters giebt mir nicht das kleinste Recht auf eine Selig=

keit, die Sie nur zu spenden vermögen. Sie sind frei, mein Fränlein! — Selbst mein Anblid soll Sie nicht mehr an die trüben Augenblide erinnern, die ich Ihnen bereitet. Bald, vielleicht morgen schon kehre ich zurüd in mein Baterland! — Morit — mein Morit, rief Angelika im Jubel der höchsten Wonne, und warf sich dem Geliebten an die Brust. Durch alle Glieder zuckte es dem Grafen, seine Augen glübten auf in ungewöhnlichem Feuer, seine Lippen bebten, er stieß einen leisen unartikulirten Laut aus. Sich schnell zur Obristin mit einer gleichgültigen Frage wendend, gelang es ihm, sein auf-wallendes Gefühl niederzukämpfen.

Aber der Obrist rief einmal über das andere: Welch ein Evelmuth! — welch hoher Sinn! wer gleicht diesem herrlichen Mann! — meinem Herzensfreunde immerdar! — Dann drückte er den Rittmeister, Angelika, die Obristin an sein Herz, und versicherte lachend, er wolle nun von dem garstigen Complott, das sie im Augenblick gegen ihn geschmiedet, nichts weiter wissen, und hoffe übrigens, daß Angelika fürder nicht mehr Leid erfahren werde von gespenstischen Augen.

Es war hoher Mittag worden, der Obrist lud den Rittmeister, den Grafen ein, das Mahl bei ihm einzunehmen. Man schickte hin nach Dagobert, der sich bald in voller Freude und Fröhlichkeit einstellte.

Als man sich zu Tische setzen wollte, sehlte Marguerite. Es hieß, daß sie sich in ihr Zimmer eingeschlossen und erklärt habe, sie fühle sich trank und sey unfähig in der Gesellschaft zu erscheinen. "Ich weiß nicht, sprach die Obristin, was sich mit Margueriten seit einiger Zeit begiebt, sie ist voll der eisgensinnigsten Launen, sie weint und lacht ohne Ursache, ja voller seltsamer Einbildung kann sie es oft die zum Unerträgs

lichen treiben." Dein Glück, lispelte Dagobert dem Rittmeisfter leise ins Ohr, Dein Glück ist Margueritens Tod! "Geistersseher, erwiederte der Rittmeister eben so leise, Geisterseher, störe mir nicht meinen Frieden."

Rie war der Obrist froher gewesen, nie hatte auch die Obristin, manchmal wohl um ihr liebes Kind besorgt und nun dieser Sorge entnommen, sich so in tleser Seele glücklich gestühlt. Kam nun noch hinzu, daß Dagobert in heller Fröhlichkeit schwelgte, daß der Graf, den Schmerz der ihm geschlagenen Wunde vergessend, das vollste Leben seines vielgewandten Geisstes herausstrahlen ließ, so konnt' es nicht sehlen, daß alle sich um das selige Paar schlossen, wie ein heitrer, herrlich blühens der Kranz.

Die Dämmerung war eingebrochen, ber ebelste Wein perlie in den Gläsern, man trank jubelnd und jauchzend auf bas Bohl des Brautpaars. Da ging die Thüre des Borsaals leise auf und hinein schwankte Marguerite, im weißen Rachtkleide, mit herabhängenden Haaren, bleich, entstellt wie der Tod. "Marguerite, was für Streiche," rief der Obrist, doch ohne auf ihn zu achten, schritt Marguerite langsam gerade los auf den Rittmeister, legte ihre eiskalte Hand auf seine Brust, drückte einen leisen Kuß auf seine Stirne, murmelte dumpf und hohl: Der Kuß der Sterbenden bringt Peil dem frohen Bräutigam! und sank hin auf den Boden.

"Da haben wir das Unheil, sprach Dagobert leise zu dem Grafen, die Thörin ist verliebt in den Rittmeister." "Ich weiß es, erwiederte der Graf, wahrscheinlich hat sie die Narrsteit so weit getrieben, Gift zu nehmen." "Um Gotteswillen!" schrie Dagobert entsetzt, sprang auf und eilte hin zu dem Lehnssessel, in den man die Arme hineingetragen. Angelika und die

Obriftin waren um fie beschäftigt, fie besprengenb, ihr bie Stirn reibend mit geiftigen Baffern. Ale Dagobert bingutrat, schlug fie gerade bie Augen auf. Die Obriftin sprach: Rubig, mein liebes Kint, Du bift frant, es wird vorüber geben! Da erwieberte Marguerite mit bumpfer hohler Stimme: Ja! balb ift es vorüber - ich habe Gift! - Angelika, Die Obriftin schrien laut auf, ber Obrift rief wild: Taufend Teufel, Die Bahnsinnige! - Dan renne nach dem Argt - fort! ben er-Ren beften, ber aufzutreiben ift, bergebracht gur Stelle! - Die Bedienten, Dagobert felbst wollten forteilen. — "Balt! rief der Graf, der bisher ruhig geblieben mar, und mit Bebaglichfeit ben mit feinem Lieblingswein, bem feurigen Spratufer, gefüllten Potal geleert hatte, halt! - Sat Marguerite Gift genommen, so bebarf es keines Arztes, benn ich bin in Diefem Fall ber beste, ben es geben tann. Man laffe mich gemabren." Er trat zu Marguerite, bie in tiefer Ohnmacht lag und nur zuweilen trampfhaft zudte. Er budte fich über fie bin, man bemerkte, baß er ein kleines Tutteral aus ber Tasche jog, etwas beraus und zwischen die Finger nahm, und leise binftrich über Margneritens Raden und Berggrube. Dann sprach ber Graf, indem er von ihr abließ, zu den übrigen: "Sie hat Opium genommen, doch ist sie zu retten burch besondere Mittel, die mir zu Gebote fteben." Marguerite wurde auf bes Grafen Geheiß in ihr Zimmer heraufgebracht, er blieb allein bei ihr. — Die Kammerfrau ber Obristin hatte indessen in Margueritens Gemach bas Flaschchen gefunden, in dem bie Opiumtropfen, die der Obriftin vor einiger Zeit verschrieben, enthalten waren, und bas die Unglückliche ganz geleert hatte.

'Der Graf, sprach Dagobert mit etwas ironischem Ton, der Graf ift wahrhaftig ein Bundermann. Er hat alles er-

rathen. Wie er Margueriten nur erschaute, wußte er gleich, daß sie Gift genommen, und dann erkannte er gar von welcher Sorte und Farbe.

Rach einer halben Stunde trat der Graf in den Saal und versicherte, daß alle Gefahr für Margueritens Leben vorüber sep. Mit einem Seitenblick auf Moriß setzte er hinzu, daß er auch hoffe, den Grund alles Uebels aus ihrem Innern wegzubannen. Er wünsche, daß die Kammerfrau bei Margueriten wache, er selbst werde die Nacht über in dem anstoßenden Zimmer bleiben, um so bei sedem Zufall, der sich noch etwa ereignen sollte, gleich bei der Hand seyn zu können. Zu dieser ärztlichen Hülfe wünschte er sich aber noch durch ein paar Glässer edlen Weins zu stärfen.

Damit setzte er sich zu den Männern an den Tisch, während Angelika und die Obristin im Junersten ergriffen von dem Borgang sich entfernten.

Der Obrist ärgerte sich über den verfluchten Narrenstreich, wie er Margueritens Beginnen nannte, Morit, Dagobert fühlzten sich auf unheimliche Weise verstört. Je verstimmter aber diese waren, desto mehr ließ der Graf eine Lustigkeit ausströmen, die man sonst gar nicht an ihm bemerkt hatte, und die in der That etwas Grauenhaftes in sich trug.

Diefer Graf, sprach Dagobert zu seinem Freunde, als sie nach Hause gingen, bleibt mir unheimlich auf seltsame Beise. Es ist, als wenn es irgend eine geheimnisvolle Bewandtnist mit ihm habe.

Ach! erwiederte Morit, zentnerschwer liegt es mir auf der Brust — die finstre Ahnung irgend eines Unheils, das meiner Liebe broht, erfüllt mein Innres! —

Roch in berselben Nacht wurde ber Obrift durch einen

Courier aus ber Residenz geweckt. Andern Morgens trat er etwas bleich jur Obriftin: Bir werben, fprach er mit erzwungener Rube, wir werben abermals getrennt, mein liebes Rind! - Der Krieg beginnt nach furzer Rube von Reuem. In ber Racht erhielt ich die Ordre. Sobald als es nur möglich ift, vielleicht icon in fünftiger Racht, breche ich auf mit bem Regiment. Die Obriftin erschraft heftig, fie brach in Thranen aus. Der Obrift sprach troftend, bag er überzeugt fey, wie biefer Feldzug eben so glorreich enben werbe, als ber frübere, daß ber frohe Muth im Bergen ihn an fein Unbeil benten laffe, das ihm widerfahren könne. Du magft, feste er bann hinzu, Du magft indeffen, bis wir ben Feind aufs Reue gebemüthigt und ber Friede geschloffen, mit Angelika auf un= fere Güter geben. 3ch gebe Euch einen Begleiter mit, ber Euch alle Einsamkeit, alle Abgeschiedenheit Eures Aufenthalts vergessen lassen wird. Der Graf S-i geht mit Euch! -Bie, rief die Obristin, um des himmels willen! Der Graf foll mit uns geben? Der verschmähte Bräutigam? — ber rankesüchtige Italiener, ber tief im Innersten seinen Groll zu verschließen weiß, um ihn bei ber besten Gelegenheit mit aller Macht ausströmen zu laffen? Diefer Graf, ber mir in feinem ganzen Wefen, selbst weiß ich nicht warum, feit gestern wieder aufs Reue widerwärtiger geworden ift, als jemals! — Rein, fiel ber Obrift ihr ins Wort, nein, es ift nicht auszuhalten mit ben Einbildungen, mit ben tollen Träumen ber Beiber! -Sie begreifen nicht die Geelengröße eines Mannes von festem Sinn! - Der Graf ift die ganze Racht, so wie er sich vorgefest, in bem Rebenzimmer bei Margueriten geblieben. Er war ber erfte, bem ich bie Rachricht brachte vom neuen Feld= juge. Seine Ruckehr ins Baterland ift nun faum möglich.

Er war darüber betreten. Ich bot ihm den Aufenthalt auf meinen Gütern an. Nach vieler Weigerung entschloß er sich dazu und gab mir sein Ehrenwort, Alles aufzubieten, Euch zu beschirmen, Euch die Zeit der Trennung zu verfürzen, wie es nur in seiner Macht stehe. Du weißt, was ich dem Grasen schuldig, meine Güter sind ihm jest eine Freistatt, darf ich die versagen? — Die Obristin konnte — durste hierauf nichts mehr erwiedern. — Der Obrist hielt Wort. Schon in der solgenden Nacht wurde zum Ausbruch geblasen, und aller namenkose Schmerz und herzzerschneidende Jammer der Trennung kam über die Liebenden.

Wenige Tage darauf, als Marguerite völlig genesen, reiste die Obristin mit ihr und Angelika nach den Gütern. Der Graf folgte mit mehrerer Dienerschaft.

Mit der schonendsten Zartheit ließ sich der Graf in der ersten Zeit nur bei den Frauen sehen, wenn sie es ausdrücklich wünschten, sonst blieb er in seinem Zimmer, oder machte einssame Spaziergänge.

Der Feldzug schien erst dem Feinde günstig zu sepn, bald wurden aber glorreiche Siege ersochten. Da war nun der Graf immer der erste, der die Siegesbotschaften erhielt, ja der die genauesten Nachrichten über die Schicksale des Regiments hatte, das der Obrist führte. In den blutigsten Kämpsen hatte weder den Obristen, noch den Rittmeister eine Rugel, ein Schwerdtstreich getroffen; die sichersten Briefe aus dem Haupt- quartier bestätigten das.

So erschien der Graf bei den Frauen immer wie ein Himmelsbote des Sieges und des Glücks. Dazu kam, daß sein ganzes Betragen die innigste reinste Zuneigung aussprach, die er für Angelika hegte, daß er sich wie der zärtlichste, um ihr Glüd beforgteke Bater zeigte. Beide, die Obristin und Angelika, mußten sich gestehen, daß der Obrist wohl den bewährten Freund richtig beurtheilt hatte, und daß jenes Borurtheil gegen ihn die lächerlichste Einbildung gewesen. Auch Marguerite schien von ihrer thörigten Leidenschaft geheilt, sie war wieder ganz die muntere gesprächige Französen.

Ein Brief des Obristen an die Obristin, dem ein Brief vom Rittmeister an Angelika beilag, verscheuchte den letten Rest der Besorgnis. Die Pauptskadt des Feindes war genommen, der Wassenstillskand geschlossen.

Angelika schwamm in Wonne und Seligkeit, und immer war es der Graf, der mit hinreißender Lebendigkeit von den kühnen Wassenthaten des braven Morit, von dem Glück sprach, das der holden Braut entgegen blühe. Dann ergriss er Angelikas Hand, und drückte sie an seine Brust und fragte, ob er ihr denn noch so verhaßt sey, als ehemals? Bor Scham hoch erröthend, Thränen im Auge versicherte Angelika, sie armes Kind habe ja niemals gehaßt, aber zu innig, zu sehr mit ganzer Seele ihren Morit geliebt, um sich nicht vor jeder andern Bewerdung zu entsehen. Sehr ernst und seierlich sprach dann der Graf: Sieh mich an, Angelika, für Deinen treuen väterzlichen Freund, und hauchte einen leisen Auß auf ihre Stirne, welches sie, ein frommes Kind, gern litt, da es ihr war, als sey es ihr Bater selbst, der sie auf diese Weise zu küssen psiegte.

Man konnte beinahe hoffen, der Obrist werde wenigstens auf kurze Zeit in das Baterland zurücktehren, als ein Brief von ihm anlangte, der das Gräßlichste enthielt. Der Rittmeister war, als er mit seinem Reitsnecht ein Dorf passirte, von bewassneten Bauern angefallen worden, die ihn an der Seite des braven Reuters, dem es gelang sich durchzuschlagen, nie-

11

derschossen und sortschleppten. — So wurde die Freude, die das ganze Haus beseelte, plötlich in Entseten, in tiefes Leid, in trostlosen Jammer verkehrt.

Das ganze Haus des Obristen war in geräuschvoller Bewegung. Trepp auf Trepp ab liefen die in reicher StaatsLiverei geputten Diener, rasselnd fuhren die Wagen auf den Schloshof mit den geladenen Gästen, die der Obrist, die neuen Ehrenzeichen auf der Brust, die ihm der lette Feldzug erworben, feierlich empsing.

Oben im einsamen Zimmer saß Angelika bräutlich geschmückt in der vollendetsten Schönheit üppiger Jugendblüthe prangend, neben ihr die Obristin.

Du haft, sprach die Obristin, Du hast mein liebes Kind, in voller Freiheit den Grasen S—i zu Deinem Gatten ge-wählt. So sehr ehemals Dein Bater diese Berbindung wünschte, so wenig hat er jest nach dem Tode des unglücklichen Morist darauf bestanden. Ja, es ist mir jest, als theise er mit mir dasselbe schmerzliche Gefühl, das ich Dir nicht verhehlen dark. — Es bleibt mir unbegreislich, daß Du so bald Deinen Morist vergessen konntest. — Die entscheidendste Stunde naht — Du giebst Deine Hand dem Grasen — prüse wohl Dein herz — noch ist es Zeit! — Möge nie das Andenken an den Vergessen nen wie ein sinstrer Schatten Dein heitres Leben vertrüben!

Niemals! rief Angelika, indem Thränen wie Thautropfen in ihren Augen perkten, niemals werde ich meinen Morip vergeffen, ach niemals mehr lieben, wie ich ihn geliebt. Das Geskühl, was ich für den Grafen hege, mag wohl ein ganz anderes seyn! — Ich weiß nicht, wie der Graf meine innigste Zuneis

gung so ganz und gar gewonnen! Rein! — ich liebe ihn nicht, ich kann ihn nicht lieben, wie ich Morip liebte, aber es ist mir, als könne ich ohne ihn gar nicht leben, ja nur burch ihn deuken — empfinden! Eine Geisterstimme sagt es mir un-aushörlich, daß ich mich ihm als Gattin anschließen muß, daß sonst es kein Leben mehr hienieden für mich giebt — 3ch folge dieser Stimme, die ich für die geheimnisvolle Sprache der Borsehung halte —

Die Kammerfrau trat herein mit der Rachricht, daß man Margueriten, die seit dem frühen Morgen vermißt worden, noch immer nicht gefunden, doch habe der Gärtner so eben ein kleisnes Briefchen an die Obristin gebracht, das er von Margueriten erhalten mit der Anweisung, es abzugeben, wenn er seine Geschäfte verrichtet und die letzten Blumen nach dem Schlosse gestragen.

In bem Billet, bas bie Dbriftin öffnete, ftanb:

Sie werden mich nie wiedersehen. — Ein düstres Berhängniß treibt mich fort aus Ihrem Hause. Ich siehe Sie an,
Sie, die mir sonst eine theure Mutter waren, lassen Sie
mich nicht verfolgen, mich nicht zurücktringen mit Gewalt.
Der zweite Versuch, mir den Tod zu geben, würde besser
gelingen als der erste. — Möge Angelika das Glück geniesen, in vollen Zügen, das mir das Herz durchbohrt. Leben
Sie wohl auf ewig — Vergessen Sie die unglückliche

Marguerite.

Was ist das, rief die Obristin heftig, was ist das? Pat es die Wahnsinnige darauf abgesehen, unsere Ruhe zu verstören? — Tritt sie immer feindselig dazwischen, wenn Du die Hand reichen willst dem geliebten Gatten? — Wöge sie hinziehen, bie undankbare Thörin, die ich wie meine Tochter gehegt und gepflegt, möge sie hinziehen, nie werd' ich mich um sie kümmern.

Angelika brach in laute Klagen aus um die verlorne Schwester, die Obristin bat sie um des himmels willen, nicht Raum zu geben dem Andenken an eine Wahnsinnige in diesen wichtigen entscheidenden Stunden. — Die Gesellschaft war im Saal versammelt, um, da eben die bestimmte Stunde schlug, nach der kleinen Kapelle zu ziehen, wo ein katholischer Geistlicher das Paar trauen sollte. Der Obrist führte die Braut herein, alles erstaunte über ihre Schönheit, die noch erhöht wurde durch die einsache Pracht des Anzuges. Man erwartete den Grasen. Eine Biertelstunde verging nach der andern, er ließ sich nicht bliden. Der Obrist begab sich nach seinem Zimmer. Er trasauf den Kammerdiener, welcher berichtete, der Graf habe sich, nachdem er völlig angekleidet, plöstich unwohl gefühlt und einen Gang nach dem Park gemacht, um sich in freier Luft zu erholen, ihm, dem Kammerdiener, aber zu folgen verboten.

Selbst wußte er nicht, warum ihm des Grafen Beginnen so schwer aufs herz fiel, warum ihm der Gedanke kam, irgend etwas Entsetliches könne dem Grafen begegnen.

Er ließ hinein sagen, der Graf würde in weniger Zeit erscheinen, und den berühmten Arzt, der sich in der Gesellschaft
befand, insgeheim herausrusen. Mit diesem und dem Kammerdiener ging er nun in den Park, um den Grasen aufzusuchen. Aus der Hauptallee ausbiegend, gingen sie nach einem von
dichtem Gebüsch umgebenen Platz, der, wie sich der Obrist erinnerte, der Lieblingsausenthalt des Grasen war. Da saß der
Graf ganz schwarz gekleidet, den funkelnden Ordensstern auf
der Brust, mit gefalteten Händen auf einer Rasenbank, den
Rücken an den Stamm eines blühenden Hollunderbaums ge-

lebnt, und farrte sie regungslos an. Gie erbebten por bem gräßlichen Anblid, benn bes Grafen hohle, bufter funkelnbe Augen schienen ohne Sehkraft. "Graf S-i! — was ift geschehen!" rief ber Obrift, aber teine Antwort, teine Bewegung, kein leiser Athemzug! — Da sprang ber Arzt hinzu, riß bem Grafen die Befte auf, die Balsbinde, ben Rod berab, rieb ibm bie Stirne — Er wandte fich zum Obriften mit ben bumpfen Worten: "hier ist menschliche Sulfe nuplos — er ift tobt der Rervenschlag hat ihn getroffen in biesem Augenblick" der Kammerdiener brach in lauten Jammer aus. Der Obrift, mit aller Mannesfraft sein tiefes Entseten niebertampfend, gebot ihm Rube. "Wir tödten Angelika auf ber Stelle, wenn wir nicht mit Vorsicht handeln." Go sprach ber Obrift, pacte die Leiche an, trug sie auf einsamen Rebenwegen zu einem entfernten Pavillon, deffen Schlüffel er bei fich hatte, ließ fie bort unter Acht des Kammerdieners, begab sich mit dem Arzt nach dem Schlosse zurück. Von Entschluß zu Entschluß wankend, wußte er nicht, ob er ber armen Angelika bas Entsetliche, was geschehen, verschweigen, ob er es wagen sollte, ihr Alles mit ruhiger Fassung zu fagen.

Als er in den Saal trat, fand er Alles in größter Angst und Bestürzung. Mitten im heitern Gespräch hatte Angelika plößlich die Augen geschlossen, und war in tiefer Ohnmacht niesdergesunken. Sie lag in einem Nebenzimmer auf dem Sopha.

— Nicht bleich — nicht entstellt, nein höher, frischer als se blühten die Rosen ihrer Wangen, eine unbeschreibliche Anmuth, ja die Verklärung des Himmels war auf ihrem ganzen Gesicht verbreitet. Sie schien von der höchsten Wonne durchdrungen.

— Der Arzt, nachdem er sie lange mit gespannter Ausmerksiamkeit betrachtet, versicherte, es sey hier nicht die mindeste Ges

fahr vorhanden, das Fräulein befinde sich, freilich auf eine unbegreifliche Weise, in einem magnetischen Zustande. Sie gewaltsam zu erweden, getraue er sich nicht, sie werde bald von selbst erwachen.

Indessen entstand unter den Gästen ein geheimnisvolles Flüstern. Der jähe Tod des Grafen mochte auf irgend eine Beise bekannt geworden seyn. Alle entfernten sich nach und nach still und düster, man hörte die Wagen fortrollen.

Die Obristin, über Angelika hingebeugt, sing jeden ihrer Athemzüge auf. Es war, als lispele sie leise Worte, die nie=manden verständlich. Der Arzt litt nicht, daß man Angelika entkleide, ja daß man sie auch nur von den Handschuhen be=freie, jede Berührung könne ihr schädlich seyn.

Plötlich schlug Angelika die Augen auf, fuhr in die Höhe, sprang mit dem gellenden Ruf: Er ist da' — er ist da! — vom Sopha, rannte in voller Furie zur Thüre heraus — durch den Borsaal — die Stiegen herab — "Sie ist wahnsinnig, schrie die Obristin entsett, o Herr des Himmels, sie ist wahnsinnig!" — "Nein, nein, tröstete der Arzt, das ist nicht Wahnsinn, aber irgend etwas Unerhörtes mag sich begeben!" Und damit stürzte er dem Fräulein nach! —

Er sah wie Angelika durch das Thor des Schlosses auf dem breiten Landweg mit hoch empor gestreckten Armen pfeilsschnell fortlief, daß das reiche Spißengewand in den Lüften flatterte und das Haar sich losnestelte, ein Spiel der Winde.

Ein Reuter sprengte ihr entgegen, warf sich herab vom Pferde, als er sie erreicht, schloß sie in seine Arme. Zwei an= dere Reuter folgten, hielten und stiegen ab.

Der Obrift, der in voller Haft bem Arzte gefolgt, stand in

sprachlosem Erstaunen vor ber Gruppe, rieb sich die Stirne, als mube er sich die Gedanken festzuhalten!

Morit war es, der Angelika fest gedrückt hielt an seiner Brust; bei ihm standen Dagobert und ein junger schöner Mann in reicher russischer Generalsuniform.

"Nein, rief Angelika einmal über bas andere, indem sie den Geliebten umklammerte, nein! niemals war ich Dir untreu, mein geliebter, theurer Morit!" Und Morit: Ach ich weiß es ja! — ich weiß es ja! Du mein holdes Engelsbild. Er hat Dich verlockt durch satanische Künste! —

Und damit trug mehr, als führte er Angelika nach dem Schlosse, während die andern schweigend folgten. Erst im Thor des Schlosses seufzte der Obrist tief auf, als gewänne er nun erst seine Besinnung wieder, und rief sich mit fragenden Blicken umschauend: Was für Erscheinungen, was für Wunder!

Alles wird sich aufklären, sprach Dagobert und stellte dem Obristen den Fremden vor als den russischen General Bogislav von S—en, des Rittmeisters vertrautesten innigsten Freund.

In den Zimmern des Schlosses angekommen, fragte Moris, ohne der Odristin schreckhaftes Staunen zu beachten, mit wilzbem Blick: Wo ist der Graf S—i? "Bei den Todten! erzwiederte der Odrist dumpf, vor einer Stunde traf ihn der Rerzvenschlag!" — Angelika bebte zusammen. "Ja, sprach sie, ich weiß es, in demselben Augenblick, als er stard, war es mir, als bräche in meinem Innern ein Eryskall klingend zusammen — ich siel in einen sonderbaren Zustand — ich mag wohl senen entsehlichen Traum fortgeträumt haben, denn als ich mich wiezder besann, hatten die surchtbaren Augen keine Macht mehr über mich, das Feuergespinnst zerris — ich sühlte mich frei — Pimmelsseligkeit umsing mich — ich sah Moris — meinen

Morip — er kam — ich flog ihm entgegen!" — Und damit umklammerte sie den Geliebten, als fürchte sie, ihn aufs Reue zu verlieren.

"Gelobt sey Gott, sprach die Obristin mit zum Himmel gerichtetem Blick, nun ist mir die Last vom Herzen genommen, die mich beinahe erdrückte, ich bin frei von der unaussprech-lichen Angst, die mich übersiel in dem Augenblick, als Angelika ihre Hand dem unseligen Grafen reichen sollte. Immer war es mir, als würde mein Herzenskind mit dem Trauringe un-heimlichen Mächten geweiht."

Der General von S—en verlangte die Leiche zu sehen, man führte ihn hin. Als man die Decke, womit der Leichnam verhüllt, hinadzog und der General das zum Tode' erstarrte Antlit des Grafen schaute, bedte er zurück, indem er laut aus-rief: Er ist es! — Bei Gott im Himmel, er ist es! — In des Rittmeisters Arme war Angelika in sansten Schlaf gesunken. Man brachte sie zur Ruhe. Der Arzt meinte, daß nichts wohlsthätiger über sie kommen könne, als dieser Schlaf, der die die zur Lleberspannung gereizten Lebensgeister wieder beruhige. So entgehe sie gewiß bedrohlicher Krankheit.

Reiner von den Gästen war mehr im Schlosse. Run ist es, rief der Obrist, nun ist es einmal Zeit, die wunderbaren Geheimnisse zu lösen. Sage, Morit, welch' ein Engel des Pimmels rief Dich wieder ins Leben.

Sie wissen, begann Morit, auf welche meuchelmörderische Weise ich, als schon der Wassenstillstand geschlossen, in der Gegend von S. überfallen wurde. Bon einem Schuß getroffen, sant ich entseelt vom Pferde. Wie lange ich in tiefer Todes-ohnmacht gelegen haben mag, weiß ich nicht. Im ersten Erwachen des dunklen Bewußtseyns hatte ich die Empfindung des

Bahrens. Es war finftre Racht. Debrere Stimmen finfterten leife um mich ber. Es war frangöfisch, was fie sprachen. Also schwer verwundet und in der Gewalt des Feindes! — Der Bebante faßte mich mit allen Schreden, und ich verfant abermals in tiefe Donmacht. Run folgte ein Buftand, der mir nur einzelne Momente des heftigsten Kopfschmerzes als Erinnerung zurückgelaffen hat. Eines Morgens erwachte ich zum bellften Bewußtseyn. Ich befand mich in einem saubern, beinahe prächtigen Bette mit seibenen Garbinen und großen Duaften und Troddeln verziert. So war auch bas hohe Zimmer mit seibenen Tapeten und schwer vergolbeten Tischen und Stühlen auf altfrantische Beise ausftaffirt. Ein frember Densch schaute mir, gang hingebeugt, ins Geficht und fprang bann an eine Rlingelschnur, bie er fart anzog. Wenige Minuten hatte es gewährt, als die Thure aufging und zwei Männer hinein traten, von benen der bejahrtere ein altmobisch gesticktes Kleib und das Ludwigsfreuz trug. Der jüngere trat auf mich zu, fühlte meinen Puls und sprach ju bem altern auf frangöfisch: Mue Gefahr ist vorüber — er ist gerettet!

Run kündigte sich mir der Aeltere als den Chevalier von T. an, in dessen Schloß ich mich befände. Auf einer Reise besgriffen, so erzählte er, kam er durch das Oorf gerade in dem Augenblick, als die meuchelmörderischen Bauern mich niedergestreckt hatten und mich auszuplündern im Begriff standen. Es gelang ihm, mich zu befreien. Er ließ mich auf einen Bagen packen und nach seinem Schloß, das weit entsernt aus aller Communitation mit den Rilitairstraßen lag, bringen. Dier unterzog sich sein geschickter Paus-Chirurgus mit Erfolg der schwierigen Cur meiner bedeutenden Kopswunde. Er liebe, bestehes er, meine Nation, die ihm einst in der verworrenen

bedrohlichen Zeit der Revolution Gutes erzeigt, und freue sich, daß er mir nütlich seyn könne. Alles, was zu meiner Bequemlichkeit, zu meinem Trost gereichen könne, stehe mir in sei=
nem Schloß zu Diensten, und dulden werde er unter keiner Bedingung, daß ich ihn früher verlasse, als bis alle Gefahr, die meine Wunde sowohl, als die fortdauernde Unsicherheit der Straßen herbeiführe, vorüber sey. Er bedauerte übrigens die Unmöglichkeit, meinen Freunden zur Zeit Nachricht von meinem Aufenthalt zu geben.

Der Chevalier war Wittwer, seine Sohne abwesend, so baß nur er allein mit bem Chirurgus und zahlreicher Dienerschaft bas Schloß bewohnte. Ermüben könnt' es nur, wenn ich weitläuftig erzählen wollte, wie ich unter ben Banben bes grundgeschickten Chirurgus immer mehr und mehr gesundete, wie ber Chevalier alles aufbot, mir das einfiedlerische Leben angenehm zu machen. Seine Unterhaltung war geiftreicher und fein Blick tiefer, als man es sonft bei feiner Ration findet. Er sprach über Runft und Wiffenschaft, vermied aber so wie es nur möglich war, sich über bie neuen Ereigniffe auszulaffen. Darf iche benn versichern, daß mein einziger Gebante Angelika war, daß es in meiner Seele brannte, fie in Schmerz versun= ken zu wissen über meinen Tob! — Ich lag bem Chevalier unaufhörlich an, Briefe von mir zu beforgen nach dem Dauptquartier. Er wies bas von ber Sand, indem er für bie Richtigkeit der Besorgung nicht einstehen könne, zumal der neue Feldzug so gut als gewiß sey. Er vertröftete mich, daß er, fo wie ich nur gang genesen, dafür forgen werde, mich, geschehe auch was ba wolle, wohlbehalten in mein Baterland zurückzubringen. Aus feinen Aeußerungen mußt' ich beinahe schließen, daß ber Krieg wirklich aufs Rene begonnen und zwar zum

Rachtheil ber Berbündeten, was er mir aus Zarigefühl verschwiege.

Doch nur der Erwähnung einzelner Momente bedarf es, um die seltsamen Bermuthungen zu rechtsertigen, die Dagobert in sich trägt.

Beinahe Fieberfrei war ich schon, als ich auf einmal zur Rachtzeit in einen unbegreiflichen traumerischen Buftand verfiel, vor dem ich noch erbebe, unerachtet mir nur die buntle Erinnerung baran blieb. Ich fah Angelika, aber es war, als verginge die Gestalt in gitternben Schimmer, und vergebens range ich barnach fie festzuhalten. Gin anderes Befen brangte fich bazwischen und legte fich an meine Bruft, und erfaßte in meinem Innersten mein Berg, und in der glübendsten Qual untergehend, wurde ich durchdrungen von einem fremben wunberbaren Wonnegefühl. — Andern Morgens fiel mein erfter Blick auf ein Bild, das dem Bette gegenüber hing, und das ich bort niemals bemerkt. Ich erschraf bis in tiefster Seele, benn es war Marguerite, bie mich mit ihren schwarzen, lebendigen Augen anstrahlte. 3ch fragte den Bedienten, wo das Bild bertomme und wen es vorstelle? Er versicherte, es sep tes Chevaliers Richte, die Marquise von T. und das Bild habe immer ba gehangen, nur sey es von mir bisher nicht bemerkt worden, weil es erst gestern vom Staube gereinigt. Der Chevalier bestätigte bies. So wie ich nun Angelika, wachend, traument erschauen wollte, ftand Marguerite vor mir. Mein eignes Ich fcbien mir entfremdet, eine fremde Dacht gebot über mein Gepn, und in dem tiefen Entseben, bas mich erfaßte, war es mir, als könne ich Margueriten nicht laffen. Rie vergesse ich bie Qual biefes grauenhaften Buftanbes.

Eines Morgens liege ich im Fenster, mich erlabend in ben

süßen Düsten, die der Morgenwind mir zuweht; da erschallen in der Ferne Trompetenklänge. — Ich erkenne den fröhlichen Marsch russischer Reuterei, mein ganzes Derz geht mir auf in heller Lust, es ist, als wenn auf den Tönen freundliche Geister zu mir wallen und zu mir sprechen mit lieblichen trössenden Stimmen, als wenn das wiedergewonnene Leben mir die Pände reicht, mich aufzurichten aus dem Sarge, in dem mich eine feindliche Macht verschlossen! — Mit Blipesschnelle sprengen einzelne Reuter daher — auf den Schloshof! — Ich schane herad — Bogislav! — mein Bogislav! schrie ich auf im Uebermaaß des höchsten Entzückens! — Der Chevalier tritt ein, bleich — verstört — von unverhoffter Einquartierung — ganz sataler Unruhe stammelnd! — Ohne auf ihn zu achten, stürze ich herab und liege meinem Bogislav in den Armen! —

Bu meinem Erftaunen erfuhr ich nun, daß der Friede schon längst geschlossen und ber größte Theil der Truppen in vollem Rückmarsch begriffen. Alles das hatte mir der Chevalier verschwiegen und mich auf dem Schlosse wie seinen Gesangenen gehalten. Keiner, weder ich noch Bogislav konnten irgend ein Motiv dieser Handlungsweise ahnen, aber Jeder fühlte dunkel, daß hier irgend Unlauteres im Spiel seyn müsse. Der Chevalier war von Stund' an nicht mehr derselbe, dis zur Unart mürrisch, langweilte er uns mit Eigensinn und Kleinigkeitskrämerei, ja, als ich im reinsten Gefühl der Dankbarkeit mit Enthussamus davon sprach, wie er mir das Leben gerettet, lächelte er recht hämisch dazwischen und gebehrdete sich wie ein kaunischer Grillenfänger.

Rach acht und vierzigstündiger Rast brach Bogislav auf, ich schloß mich ihm an. Wir waren froh, als wir die altväterische Burg, die mir nun vorkam, wie ein buftres unheimliches

Gefängniß, im Rücken hatten. — Aber nun fahre Du fort, Dagobert, denn recht eigentlich ift nun an Dir die Reihe, die seltsamen Ereignisse, die uns betroffen, fortzuspinnen.

Bie mag, begann Dagobert, wie mag man boch nur bas wunderbare Ahnungsvermögen bezweifeln, das tief in der menichliden Ratur liegt. Rie babe ich an meines Freundes Tod gealanbt. Der Geift, ber in Träumen verftändlich aus bem Innern zu uns fpricht, fagte es mir, bag Morit lebe, und bag die geheimnisvollsten Banbe ibn irgendwo umftridt hielten. Angelitas Berbindung mit bem Grafen zerschnitt mir bas Berg. - Als ich vor einiger Zeit herkam, als ich Angelika in einer Stimmung fand, die mir, ich geftebe es, ein inneres Entfepen erregte, weil ich, wie in einem magischen Spiegel, ein fürche terliches Geheimniß zu erblicken glaubte — ja! ba reifte in mir ber Entschluß, das fremde Land so lange zu durchpilgern, bis ich meinen Morit gefunden. — Rein Wort von der Geligkeit, von bem Entzüden, als ich schon in A. auf beutschem Grund und Boden meinen Morit wieber fand und mit ihm ben General von S-en.

Alle Furien der Hölle erwachten in meines Freundes Bruft, als er Angelikas Berbindung mit dem Grafen vernahm. Aber alle Berwünschungen, alle herzzerschneidende Klagen, daß Angelika ihm untreu worden, schwiegen, als ich ihm gewisse Bermuthungen mittheilte, als ich ihm versicherte, daß es in seiner Macht stehe, alles Unwesen auf einmal zu zerkören. Der General S—en bebte zusammen, als ich den Namen des Grafen nannte, und als ich auf sein Geheiß, sein Antlit, seine Figur beschrieben, rief er aus, ja, kein Zweisel mehr, er ist es, er ist es selbst.

Bernehmen Sie, unterbrach hier ber Beneral ben Redner,

vernehmen Sie mit Erstaunen, daß Graf S—i mir vor mehreren Jahren in Reapel eine theure Geliebte raubte durch satanische Künste, die ihm zu Gebote standen. Ja, in dem Augenblick, als ich ihm den Degen durch den Leib stieß, erfaste
sie und mich ein Höllenblendwerk, das uns auf ewig treunte!
— Längst wußte ich, daß die Wunde, die ich ihm beigebracht,
nicht einmal gefährlich gewesen, daß er sich um meiner Geliebten Hand beworden, ach! — daß sie an demselben Tage,
als sie getraut werden sollte, vom Nervenschlag getrossen, niedersank! —

Gerechter Gott, rief die Obristin, drohte denn nicht wohl gleiches Schickfal meinem Herzenskinde? — Doch wie komme ich denn darauf, dies zu ahnen?

Es ist, sprach Dagobert, es ist die Stimme des ahnenden Geistes, Frau Obristin, die wahrhaft zu Ihnen spricht.

Und die gräßliche Erscheinung, fuhr die Obristin fort, von der uns Morip erzählte an jenem Abende, als der Graf so un= heimlich bei uns eintrat?

Es fiel, nahm Moris das Wort, es fiel, so erzählte ich damals, ein entsestlicher Schlag, ein eiskalter Todeshauch wehte mich an, und es war als rausche eine bleiche Gestalt in zittern= den, kaum kenntlichen Umrissen durch das Zimmer. Mit aller Kraft des Geistes bezwang ich mein Entsesen. Ich behielt die Besinnung, mein Bogislav war erstarrt zum Tode. Als er nach vielem Mühen zu sich selbst gebracht wurde vom herbeige= rusenen Arzt, reichte er mir wehmüthig die Pand und sprach: Bald — morgen schon enden meine Leiden! — Es geschah, wie er vorausgesest, aber wie die ewige Macht des Himmels es beschlossen, auf ganz andere Weise, als er es wohl gemeint. Im dickten wüthendsten Gesecht am andern Morgen traf ihn

sine matte Kartätschenkugel auf die Brust, und warf ihn vom Pferde. Die wohlthätige Augel hatte das Bild der Ungetreuen, das er noch immer auf der Brust trug, in tausend Stüden zersplittert. Leicht war die Contusion geheilt, und seit der Zeit hat mein Bogislav niemals etwas Unheimliches verspürt, das verstörend in sein Leben getreten seyn sollte.

So ist es, sprach der General, und selbst das Andenken an die verlorne Geliebte erfüllt mich nur mit dem milden Schmerz, der dem innern Geist so wohl thut. — Doch mag unser Freund Dagobert nur erzählen, wie es sich weiter mit uns begab.

Wir eilten, nahm Dagobert bas Wort, wir eilten fort von A. Seute in der früheften Morgendammerung trafen wir ein in bem fleinen Städtchen P., bas feche Meilen von bier entfernt. Bir gebachten einige Stunden zu raften, und bann weiter zu reisen geradesweges hieber. Wie ward uns, meinem Morit und mir, als aus einem Zimmer bes Gafthofes uns Marguerite entgegen fturzte, ben Babnfinn im bleichen Antlit. Sie fiel bem Rittmeifter ju guben, umschlang beulenb feine Anie, nannte fich bie schwärzeste Berbrecherin, die bunbertmal ben Tob verdient, flehte ibn an, fie auf ber Stelle zu ermor-Morit fließ fie mit dem tiefften Abscheu von fich und rannte fort. - Ja! fiel ber Rittmeifter bem Freunde ins Bort, ja, als ich Marguerite zu meinen Füßen erblickte, kamen alle Qualen jenes entsetlichen Buftanbes, ben ich im Schloffe bes Chevaliers erlitten, über mich und entzündeten eine nie gekannte Buth in mir. 3ch war im Begriff Margueriten den Degen durch die Bruft zu floßen, als ich mich mit Gewalt bezähmend, bavon rannte.

Ich hob, fuhr Dagobert fort, ich hob Margueriten von der Erde auf, ich trug sie in das Zimmer, es gelang mir, sie

zu beruhigen und in abgeriffenen Reben von ihr zu erfahren, was ich geahnet. Sie gab mir einen Brief, den sie von dem Grasen gestern um Mitternacht erhalten. Hier ist er!

Dagobert zog einen Brief hervor, schlug ihn auseinander und las:

Flieben Sie, Marguerite! — Alles ift verloren! — Er nabt ber Berhafte. Alle meine Biffenschaft reicht nicht bin gegen das dunkle Berhängniß, das mich erfaßt am höchsten Ziel meines Seyns. — Marguerite! ich habe Sie in Gebeimniffe eingeweiht, die das gewöhnliche Beib, das darnach ftrebte, vernichtet haben würden. Aber mit besonderer geiftiger Rraft, mit festem ftartem Willen ausgerüftet, waren Gie eine wurbige Schülerin bes tief erfahrnen Meifters. Sie haben mir beigestanden. Durch Sie herrschte ich über Angelikas Bemuth, über ihr ganzes inneres Befen. Dafür wollt' ich Ihnen bas Glud bes Lebens bereiten, wie es in Ihrer Geele lag, und betrat die geheimnisvollsten gefährlichsten Rreife, begann Operationen, vor benen ich oft mich felbft entsette. Umsonft! — flieben Sie, sonft ift 3hr Untergang gewiß. — Bis jum höchften Moment trete ich fühn ber feindlichen Macht entgegen. Aber ich fühl' es, biefer Moment giebt mir ben jahen Tod! — Ich werbe einfam fterben. Go wie der Augenblid gefommen, manbre ich zu jenem wunderbaren Baum, unter beffen Schatten ich oft von ben wunderbaren Geheimniffen zu Ihnen fprach, bie mir zu Gebote fteben. Marguerite! — entsagen Sie für immer biesen Geheimniffen. Die Ratur, die graufame Mutter, die abhold geworden ben entarteten Rindern, wirft ben vorwißigen Spähern, die mit teder Sand an ihrem Schleier zupfen, ein glänzenbes Spielgeug bin, das sie verlockt und seine verberbliche Kraft gegen ste selbst richtet. — Ich erschlug einst ein Weib, in bem Angenblick, als ich wähnte, es in der höchsten Indrunst aller Liebe zu umfangen. Das lähmte meine Kraft, und doch hoffte ich wahnsinniger Thor, noch auf irdisches Glück! — Leben Sie wohl, Marguerite! — Gehen Sie in Ihr Baterland zurück. — Gehen Sie nach S. Der Chevalier von T. wird für Ihr Glück sorgen — Leben Sie wohl! —

Als Dagobert ben Brief gelesen, fühlten fic Alle von innerm Schaner burchbebt.

So muß ich, begann endlich die Obristin leife, so muß ich an Dinge glauben, gegen die sich mein innerstes Gemüth sträubt. Aber gewiß ist es, daß es mir ganz unbegreislich blieb, wie Angelika sobald ihren Morih vergessen und sich ganz dem Grasen zuwenden konnte. Richt entgangen ist mir indessen, daß sie sich sast beständig in einem eraktirten Zustande befand, und eben dies erfüllte mich mit den quälendsten Besorgnissen. Ich erinnere mich, daß sich Angelikas Reigung zum Grasen zuerst äußerte auf besondere Weise. Sie vertraute mir nämlich, wie sie beinahe in jeder Racht von dem Grasen sehr lebhaft und angenehm träume.

Ganz recht, nahm Dagobert das Wort, Marguerite gestand mir ein, daß sie auf des Grafen Geheiß Rächte über bei Angelika zugedracht und leise, leise, mit liedlicher Stimme ihr des Grasen Namen ins Ohr gehaucht. Ja, der Graf selbst sep manchmal um Mitternacht in die Thüre getreten, habe Minuten lang den starren Blid auf die schlafende Angelika gerichtet, und sich dann wieder entsernt. — Doch bedarf es jett, da ich des Grasen bedeutungsvollen Brief vorgelesen, wohl noch eines Commentars? — Gewiß ist es, daß er darauf ausging, durch allerlei geheime Künste auf das innere Gemüth

psphisch zu wirken, und daß ihm bies vermöge besonderer Raturkraft gelang. Er ftand mit bem Chevalier von T. in Berbindung, und geborte zu jener unfichtbaren Schule, bie in Frankreich und Italien einzelne Glieber gablt, und aus ber alten P-fcen Schule entstanden feyn foll. - Auf feinen Anlaß hielt ber Chevalier ben Rittmeister fest in feinem Schloffe, und übte an ihm allerlei bofen Liebeszauber. - 3ch konnte weiter eingeben in die geheimnisvollen Mittel, vermöge ber ber Graf wußte, fich bes fremben psychischen Prinzips zu bemeiftern, wie fie Marguerite mir entbedte, ich konnte Manches erklären aus einer Biffenschaft, die mir nicht unbekannt, beren Ramen ich aber nicht nennen mag, aus Furcht misverftanben zu werben — boch man erlaffe mir biefes wenigstens für heute. - D für immer, rief bie Obriftin mit Begeifterung, nichts mehr von dem finstern unbefannten Reich, wo bas Grauen wohnt und bas Entseten! — Dant ber ewigen Dacht bes himmels, die mein liebes Bergenskind gerettet, die uns befreit hat von dem unheimlichen Gaft, ber fo verftörend in unfer Haus trat. — Man beschloß andern Tages nach ber Stadt zurückzukehren. Rur ber Obrift und Dagobert blieben, um die Beerdigung des Grafen zu beforgen.

Längst war Angelika des Rittmeisters glückliche Gattin. Da geschah es, daß an einem flürmischen Rovemberabend die Familie mit Dagobert in demselben Saal am lodernden Ka-minsener saß wie damals, als Graf S—i so gespenstisch durch die Thüre hineinschritt. Wie damals heulten und psissen wun-derliche Stimmen durch einander, die der Sturmwind in den Rauchfängen aus dem Schlafe aufgestört. "Wist Ihr wohl noch, fragte die Obristin mit leuchtenden Blicken — erinnert Ihr Euch noch?" — "Rur keine Gespenstergeschichten!" rief

der Obrift, aber Angelika und Morip sprachen bavon, was sie an jenem Abende empfunden, und wie fie icon damals fic über alle Maßen geliebt, und konnten nicht aufhören, bes Heinsten Umstandes zu erwähnen, der sich bamals begeben, wie in allem nur der reine Strahl ihrer Liebe fich abgespiegelt, und wie felbft die füßen Schauer des Grauens fich nur aus liebender sehnsüchtiger Bruft erhoben, und wie nur ber unbeimliche Gaft, von ben gespenstischen Untenstimmen verfündigt, alles Entseten über sie gebracht. Ift es, sprach Angelika, ift es mein Berzens-Morit, benn nicht fo, als wenn bie feltfamen Tone bes Sturmwindes, die fich eben jest boren laffen, gar freundlich zu uns von unserer Liebe fprachen? Gang recht, nahm Dagobert das Wort, gang recht, und selbst das Pfeifen und Zirpen und Zischen der Theemaschine klingt gar nicht im Mindeften mehr graulich, sondern, wie mich bunkt, ungefähr fo, als besänne fich bas barin verschloffene artige Hausgeiftlein auf ein bubiches Biegenlieb.

Da barg Angelika das in hellen Rosenstammen aufglühende Antlitz im Busen des überglücklichen Moritz. Der schlang aber den Arm um die holde Gattin und liszelte leise: Giebt es denn noch hienieden eine höhere Seligkeit als diese?

Das beste, was wir thun können, erwiederte Lothar.

Ich merk' es wohl, sprach Ottmar, als er die Erzählung geendet hatte und die Freunde in mürrischem Stillschweigen verharrten, ich merk' es wohl, ihr seyd von meinem Geschichtlein eben nicht sonderlich erbaut. Wir wollen daher nicht weiter viel darüber reden, sondern es der Vergessenheit hingeben.

Und doch, nahm Cyprian das Wort, und doch muß ich meinen Freund in Schus nehmen. Zwar könntet Ihr sagen, daß ich in gewisser Art Parthey bin, da Ottmar zu seinem Gericht manches Gewürz von mir empfing und diesmal eigentslich in meiner Rüche kochte, mir also gar kein Urtheil anmasken darf, indessen werdet Ihr doch selbst, wollt Ihr nicht ächte Radamanthen, alles schonungslos verdammen, zugestehen müssen, daß manches in Ottmars Erzählung für serapiontisch geleten kann, wie zum Beispiel gleich der Ansang —

Bang recht, unterbrach Theodor ben Freund, Die Gefellschaft bei ber Theemaschine mag für lebendig gelten, fo wie mandes andere im Berlauf ber Geschichte, aber aufrichtig geftanden, mit bergleichen gespenftischen unbeimlichen Geftalten, wie ber fremde Graf, find wir icon ein wenig fart geschoren worben, und es möchte schwer fallen, ihnen noch fürber Reubeit und Originalität zu geben. Der fremde Graf gleicht bem Afban in dem Magnetiseur (ihr kennt die Geschichte), so wie überhaupt diese Erzählung mit Ottmars seiner eigentlich dieselbe Basis hat. Ich möchte baher sowohl unsern Ottmar als Dich mein Cyprianus bitten, bergleichen Unholde fünftig ganz aus bem Spiel zu laffen. Ottmarn wird das möglich seyn, Dir Coprian aber, glaub ich, niemals. Dir werden wir baber wohl erlauben muffen, bann und wann folch einen Gput anfzustellen, und nur die Bedingung machen konnen, daß er mabrhaft ferapiontisch, das heißt, recht aus der Tiefe beiner Fantafte bervorgegangen sey. Außerdem aber scheint ber Magnetifeur rhapsodisch, der unheimliche Gast ift es aber in der That.

Auch hier, sprach Theodor, muß ich meinen Freund in Schutz nehmen. — Wist, daß unlängst hier ganz in der Rähe sich wirklich eine Begebenheit zutrug, die ähnliches hat mit dem

Inhalt bes unbeimlichen Gaftes. In einen fillen gemuthlichen Familientreis trat, als eben allerlei Gefpenftergeschichten aufgetifcht wurden, plotlich ein Frember, ber allen unheimlich und grauenhaft ericien, feiner icheinbaren glachheit und Altäglichkeit unerachtet. Diefer Frembe verftorte aber burch fein Erscheinen nicht nur ben froben Abend, sonbern bann bas Glud, die Rube ber ganzen Familie auf lange Zeit. Ein glückliches Beib ergreifen noch beute Todesschauer, wenn fie an die Arglift und Bosheit bentt, mit ber jener Fremde fie in fein Ret verloden wollte. Diese Begebenheit erzählte ich nun bamals Ottmar'n und nichts wirkte auf ihn mehr, als der Moment, wie ber Fremde plötlich gespenstisch hineintritt und mit bem jaben Schred, ju bem bas aufgeregte Gemuth geneigt, bie Ahnung des feindlichen Prinzips alle ergreift. Dieser Moment ging lebendig auf in Ottmars Innern und schuf die ganze Erzählung.

Da aber, unterbrach Ottmar lächelnd den Freund, ein einzelner Moment, eine Situation noch lange keine Erzählung ift, vielmehr diese in ihrem ganzen Umfange mit allen Einzelnseiten, Beziehungen u. s. f. fix und fertig hervorspringen muß wie Minerva aus Jupiters Paupt, so konnte das Ganze nicht besonders gerathen und es half mir wenig, daß ich einzelne Züge aus der Wirklichkeit nutte und doch vielleicht nicht ohne alles Geschick in das Fantastische hineinschob.

Ja, sprach Lothar, Du hast Recht, mein Freund! Ein einzelner frappanter Moment ist noch lange keine Erzählung, so wie eine einzelne glücklich erfundene dramatische Situation noch lange kein Theaterstück. Mir fällt dabei die Art ein, wie ein Theaterdichter, der nicht mehr auf der Erde wandelt und dessen Schauer und Entsehen erregender Tod wohl seine ärg-

sten Wiversacher versöhnt, sein Schuldbuch vertilgt haben mag, wie der seine Theaterstücke zu fabriziren psiegte. In einer Gesellschaft, der ich selbst beiwohnte, gestand er ohne Hehl, daß er irgend eine gute dramatische Situation, die ihm ausgegangen, erfasse, und dann dieser allein zu Gefallen irgend einen Cannevas zusammenleime, gleichsam so drum herum hinge. — Seine eigenen Worte! — Diese Erklärung gab mir den vollständigsten Ausschluß über das innerste Wesen, den eigenthümlichsen Charakter der Stücke senes Dichters, vorzüglich aus der letzten Zeit. Reinem derfelben sehlt es an irgend einer sehr glücklich, sa ost genial erfundenen Situation. Um diese herum sind aber die Szenen, welche einen magern alltäglichen Stoff mühsam fortschleppen, gewoben wie ein lockes loses Gespinnst, sedoch ist die im Technischen vielgeübte Hand des Webers niemals zu verkennen.

Niemals? sprach Theodor, ich dächte doch jedesmal da, wo der nur Gemeinpläßen und alltäglicher Erbärmlichkeit huldigende Dichter sich ins romantische, wahrhaft poetische versteigen wollte. Das merkwürdigste traurigste Beispiel davon
giedt das sogenannte romantische Schauspiel Deodata, ein kurioser Bechselbalg, an dem ein wacker Komponist nicht gute
Musik hätte verschwenden sollen. Es giedt kein naiveres Bekenntniß des gänzlichen Mangels an innerer Poesse, des gänzlichen Richtahnens höheren dramatischen Lebens, als wenn der
Dichter der Deodata in dem Borwort die Oper deshalb verwirst, weil es unnatürlich sep, daß die Leute auf dem Theater
sängen und dann versichert, er habe sich bemüht in solgendem
romantischem Schauspiel den Gesang, den er eingemischt, natürlich herbeizusühren. —

Las ruh'n, las ruh'n die Todten, rief Cyprian.

## 

Und das, sprach Lothar, und das um so mehr, als wie mich dünkt, schon die Mitternachtsstunde naht, die der seelige Mann nuten könnte, uns wie er es im Leben seinen Rezensenten anzuthun pslegte, einige Ohrseigen zuzutheilen mit unsichtbarer Arallenfaust. In dem Augenblick rollte der Wagen heran, den Lothar des noch entkräfteten Theodors halber herausbestellt hatte und in dem die Freunde zurückehrten nach der Stadt.

## Sechster Abschnitt.

Den Sylvester, den sonst nichts in der Welt zu bewegen vermochte, zur schönen Jahreszeit das Land zu verlassen, hatte doch eine unwiderstehliche psychische Gewalt nach der Stadt gezogen. Es sollte nehmlich ein kleines Theaterstück, das er unlängst gedichtet, aufgeführt werden, und es scheint unmöglich, daß ein Dichter die erste Darstellung seines Werks versäume, hat er auch dabei mit vieler Angst und Noth zu kämpfen.

Auch Binzenz hatte sich wieder aus dem Gewühl hervorgefunden, so war aber der Serapionsklubb wenigstens für den Augenblick wieder hergestellt und die Brüder versammelten sich in demselben freundlichen Gastgarten, in dem sie ihre letzte Zusammenkunft gehalten.

Sylvester schien nicht derselbe, er war heitrer, gesprächiger als semals und schien überhaupt wie einer, dem ein großes Glück widerfahren.

War es, sprach Lothar, war es nicht vernünftig, daß wir unsere Zusammenkunft aufschoben, bis unseres Freundes Stück aufgeführt worden? — Wir hätten unsern guten Serapions-bruder zerstreut, theilnahmlos, ja wie von einer schweren Last gedrückt gefunden. Immer hätte ihn sein eignes Werk wie ein böser Popanz geneckt und gesoppt, aber nun nachdem es eigent-

lich erst entpuppt und als schöner Schmetterling emporgestattert, der um mannigsache Gunk nicht umsonst gebuhlt hat, nun ist alles klar und hell in seinem Gemüth. Er steht verklärt in dem Glanz des verdienten, ihm reichlich gespendeten Beisalls, und wir wollen es ihm nicht einen Augenblick verdenken, wenn er heute etwas stolz auf uns herabsieht, da keiner im Stande, es ihm nachzumachen und sechs oder acht hundert Menschen mit einem Schlage zu elektristren. — Aber jedem das Seine, dein kleines Stück ist gut, Sylvester, aber Du mußt es gestehen, daß die vortressliche Aufführung dem Werk erst recht tüchtige Flügel anseste. Du bist gewiß mit den Schauspielern im höchsten Grade zufrieden.

Allerdings, erwiederte Splvester, wiewohl es sehr schwer ift, daß ein Theaterdichter mit der Aufführung seines Berks aufrieben feyn follte. 3ft er nicht felbft jebe Person seines Stude, beren eigenthumlichste Charafteriftit mit allen ihren Bedingungen sich in seinem eignen Innern erzeugt hat, und scheint es nicht unmöglich, daß ein anderer sich jenen innersten Gebanken, ber bie Person gebohren, so aneigne ober vielmehr so gang in fich aufnehme, um ihn rein und unverftort gum regen Leben herauszufördern? — Aber ber ftorrische Dichter will, daß bies geschehe und je lebendiger bie Person bes Studs in ibm aufgegangen, besto unzufriebener wird er mit ber geringsten Abweichung seyn, die er in der Gestaltung, in dem Spiel des Schauspielers findet. Gewiß ift es, daß daher ber Dicter an einer Befangenheit leibet, die ihm ben Genuß seines Werks verbirbt und daß nur bann, wenn er fich biefer Befangenheit zu entschwingen, wenn er feine Dichtung, feine Personen als losgelöft von seinem Innern, objektiv zu betrachten vermag, sein Bert ihn nach Umftanben erfreuen fann.

Aber, nahm Otimar das Wort, aller Aerger, den ein Theaterdichter empfinden mag, wenn er statt seiner, andere und noch dazu den seinen ganz unähnliche Personen auftreten sieht, wird reich aufgewogen durch den Beifall des Publikums, für den sich kein Künstler verschließen kann und soll.

Allerdings, sprach Splvester weiter, allerdings, und ba ber Beifall junächst bem barftellenben Rünftler gezollt wirb, fo überzeugt fich ber Dichter, ber auf feinem entfernten Platchen mit Zittern und Zagen, ja oft mit Aerger und Unmuth zuschaut, zulett: auch bie frembe Person, die auf den Brettern ber sei= nigen wenigstens die Worte nachspricht, sey gar nicht so übel, wie man benten folle. Gewiß ift es auch, und kein humaner, nicht in sich felbst gang verfessener Dichter wird es läugnen, daß mancher geniale Schauspieler, dem die Person des Stücks in wahrer Lebensfarbe aufgegangen, bem Dichter eine Charakteristik zu erschließen vermag, an die er felbft, wenigstens nicht beutlich bachte, und bennoch für mahr anerkennen muß. Dichter schaut eine Person, die aus seinen inversten Elementen geboren, jedoch in ihm frembartiger Gestaltung, aber eben biese Gestaltung entspricht jenen Elementen, ja es scheint unmöglich, daß fie anders feyn tonne, und er gerath über das, was ohne fein zu scheinen, boch fein ift, in ein freudiges Erftaunen, als ob er im engen Stüblein plötlich einen Schat gefunden, beffen Erifteng er nicht geabnet.

Da, nahm Ottmar das Wort, da höre ich meinen lieben gutmüthigen Splvester, dem sene Eitelkeit völlig fremd ist, an der manches große wahrhafte Talent den Erstickungstod stirbt. Irgend ein Theaterdichter hat einmal unverholen geäußert, daß es durchaus keine Schauspieler gebe, die im Stande seyn sollz ten, den ihm inwohnenden Geist zu erkennen, und die Personen, die er schaffe, darzustellen. — Wie so ganz anders war es mit unserm großen herrlichen Schiller! Der gerieth einmal wirklich in jenes freudige Erstaunen, von dem Splvester spricht, als er den Wallenstein darstellen sah, und versicherte, nun erst stehe sein held ihm recht lebendig in Fleisch und Blut vor Augen. Der den Wallenstein darstellte, war aber Fleck, der ewig unvergeßliche heros unsere Bühne.

Neberhaupt, sprach Lothar, bin ich überzeugt, und bas Beispiel, welches Otimar so eben anführt, giebt ben besten Beweis bavon, daß ber Dichter, bem in ber Tiefe bes Gemuths die wahrhaftige Erkenntniß ber Runft und mit ihr auch die Anbacht aufgegangen, die ben schaffenden Geift im Universum anbetet, fich nicht herabzuwürdigen vermag zu dem schnöben Götenbienft, ber nichts verehrt als fein eignes 3ch, als einzig alles Bortreffliche gebährenden Fetisch. — Sehr leicht wird ein großes Talent für ein wahrhaftes Genie geachtet, aber die Zeit vernichtet jebe Täuschung, indem bas Talent ihren Angriffen erliegt, mahrend fie über bas mahrhafte Genie, bas in unverletlicher Schönheit und Stärke fortlebt, nichts vermag! — Um aber wieder auf unsern Splvester und sein Theaterftud zurudzukommen, fo muß ich Guch bekennen, baß ich gar nicht zu begreifen vermag, wie jemand zu bem beroischen Enischluß kommen kann, ein Opus, bas er feiner regen Fantafie und gludlichen ichöpferischen Augenbliden verbantt, vor fich auf den schlüpfrigen schwankenden Breitern des Theaters heragiren zu laffen!

Die Freunde lachten und meinten, daß Lothar nach seiner gewöhnlichen Art und Weise wieder mit einer ganz absonderlichen Meinung hervortreten würde.

Bin ich, sprach Lothar, bin ich benn folch ein absonder-

lider Menfch, ber manchmal meint, was tein anderer ju meinen gerabe aufgelegt ift? — Run mag es bem fepn wie ibm wolle, ich wiederhole, bag wenn ein ordentlicher Dichter mit treuem wahrhaftem Gemüth wie unser Splvefter, ein Stite aufs Theater bringt, es mich bebunken will, als entschlöffe er fich auf gut Glud burche Fenfter zu fpringen aus bem britten Stod bes hauses! — Ich will es Euch nur gestehen! — Als ich Euch versicherte, ich sep, ba Sylvesters Stud gegeben wurde, gar nicht im Theater gewesen, sondern urtheile nur von Borenfagen, fo habe ich Euch mit Eurer gutigen Erlaubnis belogen! — Allerdings faß ich auf einem entfernten Platchen, ein zweiter Splvester, ein zweiter Dichter bes Studs. unmöglich war bei ihm felbst die Spannung, das seltsame aus Luft und Unmuth, aus beinahe bis gur Angft gesteigerter Befangenheit zusammengesette Gefühl ftarter als bei mir. Jebes Bort bes Schauspielers, jebe seiner Bewegungen, bie mir nicht richtig schien, versette mir ben Athem und ich bachte: o du mein himmel, kann bas wirken, kann bas gefallen ? und ift benn ber Dichter baran Schulb?

Du macht, nahm Splvester das Wort, das Ding zu arg. Auch mir versett, vorzüglich fängt das Stück an, eine schlimme Beklommenheit den Athem, die sich, geht das Ding gut von Statten; äußert sich das Publikum gnädig, aber immer mehr und mehr verliert und einem sehr angenehmen Gefühl Plat macht, woran freilich das egoistische Wohlgefallen an der eignen Schöpfung den größten Antheil haben mag.

O Ihr Theaterdichter, rief Binzenz, Ihr sept die eitelsten, die es giebt, Euch ist der Beifall der Menge der wahre Honig von Hpbla, den Ihr genießt mit süßen Mienen! — Doch ich will den Advocatum diaboli machen und beibringen, daß Euch

Eure Angft, Gure Beklommenheit, bie mancher blog für ben Rrampf ber Eitelfeit, ber Befallsucht halten möchte, eben fo wenig zu verbenken ift, als jedem, ber ein hobes gewagtes Spiel spielt. 3hr fest Euer 3ch ein, und Beifall ift ber Gewinn, ber Berluft aber nicht allein verwundender Tabel, fonbern noch, steigt biefer bis zu unverholner öffentlicher Aeußerung, jener Mafel bes Lächerlichen, ber bas argfte und wenigftens nach der Meinung der Franzosen die fürchterlichfte Berdammnis ift, die ein Mensch binieben bulben fann. — Tugenbhafte Franzmänner wollen daher ja auch viel lieber für ausgemachte Schurten gelten, als lächerlich erscheinen. - Bang gewiß ift es, daß den ausgepochten Theaterdichter immer ber Fluch bes lächerlichen trifft, ben er oft Zeit feines Lebens nicht abschüttelt. Gelbft nachheriger Beifall bleibt zweideutig, und foon mander, bem bergleichen geschab, ift verzweiflungevoll in die trifte Einöbe jener Dichtungen gefloben, die fich wie Schauspiele gebehrben, indeffen wie ber Autor auf bas beiligfte versichert, durchaus nicht für bas Theater bestimmt find.

Ich gebe, sprach Theodor, Euch beiden, Lothar und Binzenz, aus tiefer Ueberzeugung vollkommen recht, daß es für einen Dichter, zumal aber einen Componisten, ein gar gewagtes Spiel ist, ein Werk auf das Theater zu bringen. Es heißt fein Eigenthum Preis geben dem Winde und den Wellen. Bedenkt man nehmlich, von welchen tausend Zufälligkeiten die Wirkung eines Stücks abhängt, wie oft der gedachte und wohlberechnete Effekt irgend einer Stelle an dem Ungeschick eines einzigen Sängers, eines einzigen Instrumentalisten scheitert, wie oft

Hört! hört! unterbrach Binzenz den Freund, hört! hört! tufe ich wie die edlen Lords im englischen Parlement, wenn

ein ebler Lord im Begriff ftebt, recht aus ber Soule ju Theodor-hat eben nichts im Sinn als die Oper, die er vor ein paar Jahren auf das Theater brachte! Da ich nun, sprach er, ein Dutend mislungene Proben angeschaut habe, ba noch selbst in der letten hauptprobe ber Maestro mit meiner Partitur nicht gang im Reinen war, so wie mit bem Berftandniß bes ganzen Berks überhaupt, so bin ich über die Zweibeutigkeit bes Schickfale, bas gleich einer schwarzen Bolle über meiner Dichtung hängt, gang beruhigt. Fällt mein Bert, so falle es benn! mir ift alle Besorgnis beshalb benommen, ich bin hinweg über alle Angst und Beklommenheit des Autors — und was bergleichen schöne Redensarten noch mehr waren. Genug, als ich am Tage ber Aufführung meinen Freund fab, und die Zeit da war, nach dem Theater zu geben, wurde er plötlich leichenblaß, lachte aber babei ungemein, niemand wußte recht worüber, versicherte fehr heftig, beinabe habe er vergeffen, baß seine Oper heute gegeben würde, wollte durchaus, als er den Ueberrock anzuziehen unternahm, ben rechten Arm in den linken Aermel steden, so daß ihm meine Beibulfe nöthig, rannte bann, ohne ein Wort zu sprechen, wie besessen über die Straße, und siel, als in dem Augenblick, da er in die Loge treten wollte, ber erste Afford ber Duverture losschlug, dem erschrockenen Logenschließer in die Arme, bann aber -

Still! still! rief Theodor, was meine Oper und deren Aufführung betrifft, so will ich Euch, sollt' es Euch einmal wieder gemüthlich seyn über Mustl zu sprechen, manches darüber sagen, aber heute kein Wort davon, kein einziges Wörtchen —

Schon viel zu viel, nahm Lothar- das Wort, haben wir überdem über ein und daffelbe geschwatzt und zum Schluß will

ich nur noch bemerken, daß mir das Anekdötchen von Boltaire sehr wohl gefällt, der einmal als ein Trauerspiel — irr' ich nicht, so war es Zaire — gegeben werden sollte, über das Schicksal seines Werks in solch schrecklicher Angst war, daß er es gar nicht wagte, in das Theater zu gehen. Auf dem ganzen Wege von dem Theater dis zu seiner Wohnung waren aber Boten ausgestellt, die von Moment zu Moment ihm teslegraphische Rachrichten von dem Gange des Stück zubringen mußten, so daß er auf seiner Stude im Schlafrock alle Quaalen, alle Luft des Autors gemächlich zu empfinden im Stande war.

Sollte, sprach Splvester, sollte dies Anekbötsein nicht eine gute Theaterszene geben, und zugleich eine tüchtige Aufgabe für einen Schauspieler seyn, der die sogenannten Charakter-rollen spielt? — Man denke sich Boltaire auf der Bühne — er empfängt die Nachrichten — "das Publikum ist unruhig! —" "Ha, ruft er, ist es möglich, deine Theilnahme zu erregen, seichtsinniges Bolk! —" Das Publikum applaudirt, schreit vor Entzüden! — "Ha! wacke Franzosen, ihr versteht Euern Boltaire und habt ihn —" das Publikum zischt, auch lassen sich Pfeislein hören! — "Berräther, treulose! — das mir, das mir —"

Halt, rief Ottmar, Sylvester macht uns hier in der Begeisterung des Beifalls, den er errungen, auf der Stelle ein ganzes Lustspiel, statt daß er als ein würdiger Serapionsbrusbruder für uns sorgen und die Erzählung vorlesen soll, deren sehr anziehenden Stoff er mir vor einiger Zeit mittheilte und die er, wie ich weiß, ausgearbeitet und mitgebracht hat.

Wir haben, sprach Splvester, so eben an Boltaire gedacht, Ihr möget daher, meine theuren Serapionsbrüder, an sein Siecle de Louis XIV. und an dies Zeitalter überhaupt selbst denken, aus dem ich die Erzählung entnommen, die ich demüthigst Eurer gütigen Aufnahme empfehle.

Splvester las:

## Das Fräulein von Scuberi.

Erzählung aus bem Zeitalter Lubwig bes Bierzehnten.

In der Straße St. Honorée war das kleine Haus gelegen, welches Magdaleine von Scuberi, bekannt durch ihre aumuthigen Berse, durch die Gunst Ludwig des XIV. und der Mainetenon, bewohnte.

Spat um Mitternacht - es mochte im Berbfte bes Jahres 1680 fepn - wurde an biefes haus bart und heftig angeschlagen, baß es im ganzen Flur laut wieberhallte. — Baptifte, ber in bes Frauleins fleinem Saushalt Roch, Bebienten und Thursteber jugleich vorstellte, war mit Erlaubnis feiner Berricaft über Land gegangen jur Dochzeit feiner Schwefter, und fo tam es, baß die Martiniere, bes Frauleins Rammerfrau, allein im Pause noch machte. Sie hörte die wiederholten Schläge, es fiel ihr ein, daß Baptiste fortgegangen, und fie mit dem Fraulein ohne weitern Schut im Pause geblieben sep; aller Frevel von Einbruch, Diebstahl und Mord, wie er jemals in Paris verübt worden, kam ihr in den Sinn, es wurde ihr gewiß, daß irgend ein Paufen Meuter, von ber Ginfamkeit bes Pauses unterrichtet, ba braußen tobe, und eingelaffen ein boses Borhaben gegen die Herrschaft ausführen wolle, und so blieb fie in ihrem Zimmer zitternb und zagend, und ben Baptifte verwünschend sammt seiner Schwester Hochzeit. Unterdeffen donnerten die Schläge immer fort, und es war ihr, als rufe

eine Stimme dazwischen: Go macht boch nur auf um Chriftuswillen, fo macht boch nur auf! Endlich in fleigender Angft ergriff bie Martiniere ichnell ben Leuchter mit ber brennenben Rerze, und rannte binaus auf ben Flur; ba vernahm fie gang beutlich die Stimme bes Anpochenben: Um Chriftuswillen, fo macht boch nur auf! "In ber That, bachte bie Martiniere, fo fpricht boch wohl kein Räuber; wer weiß, ob nicht gar ein Berfolgter Zuflucht sucht bei meiner Perrschaft, bie ja geneigt ift zu jeder Wohlthat. Aber laßt uns vorfichtig seyn!" — Sie öffnete ein Fenster und rief binab, wer benn ba unten in fpater Racht fo an ber Hausthur tobe, und alles aus bem Schlafe wede, indem fie ihrer tiefen Stimme fo viel Mannliches ju geben fich bemühte, als nur möglich. In dem Schimmer ber Mondesftrablen, die eben durch die finftern Wolken brachen, gewahrte fie eine lange, in einen hellgrauen Mantel gewickelte Gestalt, die den breiten Sut tief in die Augen gedrückt hatte. Sie rief nun mit lauter Stimme, so, baß es ber unten ver= nehmen konnte: Baptifte, Claube, Pierre, fteht auf, und feht einmal zu, welcher Taugenichts uns bas Saus einschlagen will! Da sprach es aber mit fanfter, beinahe klagenber Stimme von unten herauf: Ach! la Martiniere, ich weiß ja, daß Ihr es sepb, liebe Frau, fo sehr Ihr Eure Stimme zu verstellen trachtet, ich weiß ja, daß Baptiste über Land gegangen ift, und Ihr mit Eurer Herrschaft allein im Sause sepb. Dacht mir nur getroft auf, befürchtet nichts. 3ch muß burchaus mit Eurem Fräulein sprechen, noch in bieser Minute. "Wo benkt Ihr hin, erwiederte die Martiniere, mein Fräulein wollt Ihr spreden mitten in der Racht? Wist Ihr denn nicht, daß fie längst schläft, und daß ich' fie um teinen Preis weden werbe aus bem ersten süßesten Schlummer, beffen ste in ihren Jahren wohl

bedarf." "3d weiß, fprach ber Untenftehende, ich weiß, daß Euer Kräulein so eben bas Manuscript ihres Romans, Clelia geheißen, an dem fie raftlos arbeitet, bei Seite gelegt hat, und jest noch einige Berse aufschreibt, die fie morgen bei ber Marquife be Maintenon vorzulesen gebenkt. Ich beschwöre Euch, Frau Martiniere, habt die Barmherzigkeit, und öffnet mir bie Bist, daß es darauf antommt, einen Ungludlichen vom Berberben zu retten, wißt, baß Ehre, Freiheit, ja bas Leben eines Menschen abhängt von biesem Augenblick, in bem ich Euer Fräulein sprechen muß. Bebenkt, baß Eurer Gebie= terin Born ewig auf Euch laften wurde, wenn Gie erführe, daß Ihr es waret, die ben Unglücklichen, welcher kam, ihre Hülfe zu erflehen, hartherzig von der Thure wieset." "Aber warum sprecht ihr benn meines Frauleins Mitleib an in biefer ungewöhnlichen Stunde, kommt morgen zu guter Zeit wieder," so sprach die Martiniere herab; da erwiederte der unten: "Rehrt sich benn bas Schickfal, wenn es verberbend wie ber töbtenbe Blit einschlägt, an Zeit und Stunde? Darf, wenn nur ein Augenblick Rettung noch möglich ift, die Hulfe aufgeschoben werden? Deffnet mir die Thüre, fürchtet doch nur nichts von einem Elenben, der schutzlos, verlassen von aller Belt, verfolgt, bedrängt von einem ungeheuern Geschick Euer Fräulein um Rettung anfleben will aus drobenber Gefahr!" Die Martiniere vernahm, wie der Untenstehende bei diesen Worten vor tiefem Schmerz ftöhnte und schluchzte; babei war ber Ton von seiner Stimme ber eines Jünglings, fanft und ein= dringend tief in die Bruft. Sie fühlte fich im Innersten bewegt, ohne sich weiter lange zu besinnen, holte fie die Schluffel herbei.

So wie sie die Thure kaum geöffnet, brängte sich ungestüm die im Mantel gehüllte Gestalt hinein und rief, ber Martiniere

vorbeischreitend in ben glur, mit wilber Stimme: "Bubrt mich ju Enerm Fraulein!" Erschroden bob die Martiniere ben Leuchter in die Bobe, und ber Rergenschimmer fiel in ein tobibleiches, furchtbar entstelltes Jünglingsantlit. Bor Schrecken batte die Martiniere ju Boben finten mögen, als nun ber Mensch den Mantel auseinanderschlug, und der blanke Griff eines Stilets aus bem Bruftlat hervorragte. Es blitte ber Mensch sie an mit funkelnden Augen und rief noch wilder als anvor: "Führt mich zu Euerm Fraulein, fage ich Euch!" Run fab die Martiniere ihr Fraulein in ber bringenoften Gefahr, alle Liebe zu der theuren Herrschaft, in der fie zugleich die fromme, treue Mutter ehrte, flammte ftarter auf im Innern, und erzeugte einen Muth, deffen sie wohl selbst fich nicht fähig geglaubt hätte. Sie warf die Thure ihres Gemachs, die fie offen gelaffen, schnell zu, trat vor dieselbe und sprach ftark und fest: "In ber That, Guer tolles Betragen hier im Dause paßt folecht zu Guern kläglichen Worten ba braußen, bie, wie ich nun wohl merte, mein Mitleiben febr ju unrechter Beit erwedt baben. Mein Kräulein follt und werbet ibr jest nicht sprechen. Habt Ihr nichts Boses im Sinn, burft ihr ben Tag nicht scheuen, so kommt morgen wieder, und bringt Eure Sache an! — jett schert Euch aus bem Sause!" Der Mensch fließ einen dumpfen Seufzer aus, blidte die Martiniere ftarr an mit entfetlichem Blid, und griff nach bem Stilet. Die Mar= tiniere befahl im Stillen ihre Seele dem Berrn, boch blieb sie ftanbhaft, und fab bem Menschen ted ins Auge, indem fie fic fester an die Thure des Gemachs drudte, durch welches ber Mensch geben mußte, um zu bem Fraulein zu gelangen. "Last mich zu Euerm Fräulein, sage ich Euch," rief ber Mensch nochmals. "Thut was ihr wollt, erwiederte die Mar-

tiniere, ich weiche nicht von biefem Plat, vollendet nur bie bose That, die ihr begonnen, auch ihr werdet den schmachvollen Tod finden auf dem Greveplat, wie Eure verruchten Spießgesellen." "Ba, schrie ber Mensch auf, ihr habt recht, la Martiniere! ich sehe aus, ich bin bewaffnet wie ein verruchter Räuber und Mörber, aber meine Spieggesellen find nicht gerichtet, find nicht gerichtet!" - Und damit zog er, giftige Blide schießend auf die zum Tode geängstete Frau, bas Stilet peraus. Jesus! rief sie, ben Todesstoß erwartend, aber in bem Augenblid ließ sich auf ber Straße bas Geklirr von Baffen, ber Huftritt von Pferden boren. "Die Marechaussee — bie Marechauffer. Bulfe, Bulfe!" schrie die Martiniere. "Entsetliches Weib, bu willft mein Berberben - nun ift Alles aus, alles aus! — nimm! — nimm; gieb bas bem Fraulein heute noch — morgen wenn du willst" — dies leise murmelnd hatte ber Mensch ber Martiniere ben Leuchter weggeriffen, die Rerzen verlöscht und ihr ein Raftchen in bie Sanbe gegrückt. Um beiner Seligkeit willen, gieb bas Räftchen bem Fräulein, rief der Mensch und sprang jum Sause hinaus. Die Martiniere war zu Boben gesunken, mit Mühe ftand sie auf, und tappte fich in ber Finsterniß zurud in ihr Gemach, wo fie gang erschöpft, keines Lautes mächtig, in ben Lehnstuhl fank. hörte sie die Schlüffel klirren, die sie im Schloß ber Hausthure hatte steden lassen. Das Haus wurde zugeschlossen und leise unsichere Tritte nahten sich bem Gemach. Fest gebannt, ohne Rraft fich zu regen, erwartete fie bas Gräßliche; boch wie geschah ihr, als die Thure aufging und sie bei bem Scheine ber Ractlampe auf den ersten Blid den ehrlichen Baptiste erkannte; ber sah leichenblaß aus und ganz verstört. "Um aller Seiligen willen, fing er an, um aller Beiligen willen, sagt mir Frau

Martiniere, was ift geschehen? Ach die Angft! bie Angft! -3ch weiß nicht mas es war, aber fortgetrieben hat es mich von ber hochzeit gestern Abend mit Gewalt! - Und nun tomme ich in die Straße. Frau Martiniere, bent ich, bat einen leisen Schlaf, die wird's wohl boren, wenn ich leise und säuberlich anpoche an die Hausthure, und mich hineinlassen. Da kommt mir eine ftarke Patrouille entgegen, Reuter, Fusvolt bis an die Bähne bewaffnet, und hält mich an und will mich nicht fortlaffen. Aber jum Glud ift Desgrais babei, ber Marechauffee-Lieutnant, ber mich recht gut kennt; ber spricht, als sie mir die Laterne unter die Nase halten: Ei Baptiste, wo kommft bu her des Wegs in der Nacht? Du mußt fein im Hause bleiben und es hüten. Hier ist es nicht geheuer; wir denken noch in Dieser Nacht einen guten Fang zu machen. Ihr glaubt gar nicht, Frau Martiniere, wie mir biese Worte aufs Berg fielen. Und nun trete ich auf die Schwelle, da fturzt ein verhüllter Mensch aus dem Hause, bas blanke Stilet in der Fauft, und rennt mich um und um — bas Haus ift offen, die Schlüssel steden im Schlosse — fagt, was hat das Alles zu bedeuten?" Die Martiniere, von ihrer Tobesangst befreit, erzählte, wie sich Alles begeben. Beide, sie und Baptiste, gingen in den Hausflur, sie fanden ben Leuchter auf bem Boben, wo ber "Es ist nur fremde Mensch ihn im Entfliehen hingeworfen. zu gewiß, sprach Baptiste, daß unser Fräulein beraubt und wohl gar ermordet werden sollte. Der Mensch wußte, wie ihr erzählt, daß ihr allein wart mit dem Fräulein, ja sogar, daß fie noch wachte bei ihren Schriften; gewiß war es einer von den verfluchten Gaunern und Spitbuben, die bis ins Innere ber Bäuser bringen, alles liftig auskundschaftend, mas ihnen zur Ausführung ihrer teuflischen Anschläge bienlich. Und bas

Heine Käsichen, Frau Martiniere, bas, bent ich, wersen wir in die Seine, wo sie am tiefsten ist. Wer steht uns dafür, daß nicht irgend ein verruchter Unhold unserm guten Fräulein nach dem Leben trachtet, daß sie, das Käsichen öffnend, nicht tobt niedersinkt, wie der alte Marquis von Tournay, als er den Brief ausmachte, den er von unbekannter Hand erhalten! —" Lange rathschlagend beschlossen die Getreuen endlich, dem Fräulein am andern Morgen Alles zu erzählen und ihr auch das geheimnisvolle Käsichen einzuhändigen, das sa mit gehöriger Borsicht geöffnet werden könne. Beide, erwägten sie genau seden Umstand der Erscheinung des verdächtigen Fremten, meinten, daß wohl ein besonderes Geheimnis im Spiele seyn könne, über das sie eigenmächtig nicht schalten dürsten, sondern die Enthüllung ihrer Herrschaft überlassen müßten. —

Baptiste's Besorgnisse hatten ihren guten Grund. Gerade zu der Zeit war Paris der Schauplatz der verruchtesten Greuel= thaten, gerade zu der Zeit bot die teuflischste Ersindung der Hölle die leichtesten Mittel dazu dar.

Glaser, ein teutscher Apotheter, ber beste Chemiker seiner Zeit, beschäftigte sich, wie es bei Leuten von seiner Wissenschaft wohl zu geschehen pflegt, mit alchymistischen Bersuchen. Er hatte es darauf abgesehen, den Stein der Weisen zu sinden. Ihm gesellte sich ein Italiener zu, Namens Exili. Diesem diente aber die Goldmacherkunst nur zum Borwande. Rur das Wischen, Kochen, Sublimiren der Giftstosse, in denen Glaser sein Peil zu sinden hosste, wollt' er erlernen, und es gelang ihm endlich, senes seine Gift zu bereiten, das ohne Geruch, ohne Geschmack, entweder auf der Stelle oder langsam tödtend, ohne Geschmack, entweder auf der Stelle oder langsam tödtend,

burchaus teine Spur im menschlichen Rörper jurudlagt, und alle Runft, alle Wiffenschaft ber Aerzte tauscht, die, ben Giftmorb nicht ahnend, ben Tob einer natürlichen Ursache zuschreiben muffen. Go vorfichtig Erili auch zu Berte ging, fo tam er boch in ben Berbacht bes Giftverkaufs, und wurde nach ber Baftille gebracht. In baffelbe Zimmer sperrte man barauf den Hauptmann Gobin be Sainte Croix ein. fer hatte mit ber Marquise be Brinvillier lange Zeit in einem Berhältniffe gelebt, welches Schande über bie gange Familie brachte, und endlich, ba ber Marquis unempfindlich blieb für die Berbrechen seiner Gemablin, ihren Bater, Dreux d'Aubray, Civil-Lieutnant zu Paris, nöthigte, das verbrecherische Paar durch einen Verhaftsbefehl zu trennen, ben er wider den Hauptmann auswirkte. Leidenschaftlich, ohne Charafter, Frömmigkeit beuchelnd und zu Lastern aller Art geneigt von Jugend auf, eifersüchtig, rachfüchtig bis zur Buth, konnte dem Hauptmann nichts willkommner seyn als Exilis teuflisches Geheimniß, das ihm die Macht gab, alle seine Feinde ju vernichten. Er wurde Erilis eifriger Schüler, und that es balb seinem Meister gleich, so baß er, aus ber Bastille entlaffen, allein fortzuarbeiten im Stanbe mar.

Die Brinvillier war ein entartetes Weib, burch Sainte Croix wurde sie zum Ungeheuer. Er vermochte sie nach und nach, erst ihren eignen Vater, bei dem sie sich befand, ihn mit verruchterr Heuchelei im Alter pflegend, dann ihre beiden Brüsber, und endlich ihre Schwester zu vergisten; den Bater aus Rache, die andern der reichen Erbschaft wegen. Die Geschichte mehrerer Gistmörder giebt das entsepliche Beispiel, daß Versbrechen der Art zur unwiderstehlichen Leidenschaft werden. Ohne weitern Zweck, aus reiner Lust daran, wie der Chemiser Exs

perimente macht zu feinem Bergnügen, haben oft Giftmorbet Personen gemordet, beren Leben oder Tod ihnen völlig gleich seyn Das plötliche hinsterben mehrerer Armen im Hotel Dieu erregte später ben Berbacht, baß bie Brobte, welche bie Brinvillier bort wöchentlich auszutheilen pflegte, um als Dufter ber Frömmigkeit und bes Wohlthuns zu gelten, vergiftet Gewiß ift es aber, daß fie Taubenpasteten vergiftete, und fie ben Gäften, die fie gelaben, vorsette. Der Chevalier du Guet und mehrere andere Personen fielen als Opfer biefer böllischen Mahlzeiten. Sainte Croix, fein Gehülfe la Chauffee, bie Brinvillier wußten lange Zeit ihre gräßliche Unthaten in un= durchdringliche Schleier zu hüllen; doch welche verruchte Lift verworfener Menschen vermag zu bestehen, hat die ewige Macht bes Himmels beschlossen, schon hier auf Erden die Frevler zu richten! — Die Gifte, welche Sainte Croix bereitete, waren so fein, baß, lag bas Pulver (poudre de succession nannten es die Pariser) bei ber Bereitung offen, ein einziger Athem= zug hinreichte, fich augenblicklich den Tob zu geben. Croix trug deshalb bei seinen Operationen eine Maske von feinem Glase. Diese fiel eines Tags, als er eben ein fertiges Giftpulver in eine Phiole schütten wollte, berab, und er sant, den feinen Staub des Giftes einathmend, augenblicklich tobt nieder. Da er ohne Erben verstorben, eilten die Gerichte berbei, um den Nachlaß unter Siegel zu nehmen. Da fand fich in einer Rifte verschloffen das ganze höllische Arfenal des Gift= mords, das dem verruchten Sainte Croix zu Gebote geftan= ben, aber auch die Briefe ber Brinvillier murben aufgefunden, die über ihre Unthaten keinen Zweifel ließen. Gie floh nach Luttich in ein Kloster. Desgrais, ein Beamter ber Marechaussee, wurde ihr nachgesendet. Als Geiftlicher verkleidet, erschien er

in dem Kloster, wo sie sich verborgen. Es gelang ihm, mit dem entsehlichen Beibe einen Liebeshandel anzuknüpfen, und ke zu einer heimlichen Zusammenkunft in einem einsamen Garten vor der Stadt zu verlocken. Kaum dort angekommen, wurde sie aber von Desgrais Häschern umringt, der geistliche Liebhaber verwandelte sich plöslich in den Beamten der Marechausse, und nöthigte sie in den Bagen zu steigen, der vor dem Garten bereit stand, und von den Häschern umringt, gerades Begs nach Paris absuhr. La Chaussee war schon früher enthauptet worden, die Brinvillier litt denselben Tod, ihr Körper wurde nach der Hinrichtung verbrannt, und die Asche in die Lüste zerstreut.

Die Pariser athmeten auf, als bas Ungeheuer von der Belt war, bas die heimliche morberische Baffe ungeftraft richten konnte gegen den Feind und Freund. Doch balb that es fich kund, baß bes verruchten La Croix entsetliche Runft fich fort vererbt hatte. Bie ein unfichtbares tückisches Gespenft folich ber Mord fich ein in die engsten Kreife, wie sie Berwandtschaft - Liebe - Freundschaft nur bilden können, und erfaßte ficher und schnell die unglücklichen Opfer. Der, ben man heute in blühender Gesundheit gesehen, wankte morgen frank und fiech umber, und feine Runft ber Aerzte konnte ibn vor dem Tobe retten. Reichthum — ein einträgliches Amt ein schönes, vielleicht zu jugendliches Weib — bas genügte zur Berfolgung auf ben Tob. Das graufamfte Mißtrauen trennte die heiligsten Bande. Der Gatte zitterte vor der Gat= tin — der Bater vor dem Sohn — die Schwester vor dem Bruder. — Unberührt blieben die Speisen, blieb ber Bein bei bem Mahl, das ber Freund ben Freunden gab, und wo fonft Luft und Scherz gewaltet, spähten verwilderte Blide nach

dem verkappten Mörder. Man sah Familienväter ängstlich in entfernten Gegenden Lebensmittel einkaufen, und in dieser, jener schmutzigen Garküche selbst bereiten, in ihrem eigenen Pause teuflischen Verrath fürchtend. Und doch war manchmal die größte, bedachteste Vorsicht vergebens.

Der könig, bem Unwesen, bas immer mehr überhand nahm, zu fteuern, ernannte einen eigenen Gerichtshof, bem er ausschließlich die Untersuchung und Bestrafung dieser beimlichen Berbrechen übertrug. Das war die sogenannte Chambre ardente, die ihre Sipungen unfern ber Bastille hielt, und welder la Regnie als Prafibent vorstand. Mehrere Zeit hindurch blieben Regnies Bemühungen, so eifrig fie auch seyn mochten, fruchtlos, dem verschlagenen Desgrais war es vorbehalten, ben geheimften Schlupfwinkel bes Berbrechens zu entbeden. -In der Borftadt Saint Germain wohnte ein altes Beib, la Boifin gebeißen, die fich mit Bahrsagen und Geisterbeschwören abgab, und mit Hulfe ihrer Spießgesellen, le Sage und le Bigoureux, auch selbst Personen, die eben nicht schwach und leichtgläubig zu nennen, in Furcht und Erftaunen zu feten wußte. Aber sie that mehr als dieses. Exilis Schülerin wie la Croix, bereitete sie wie dieser, bas feine, spurlose Gift, und half auf diese Beise ruchlosen Göhnen zur frühen Erb= schaft, entarteten Beibern zum andern jungern Gemahl. Desgrais brang in ihr Geheimnis ein, fie geftand alles, bie Chambre ardente verurtheilte fie jum Feuertobe, ben fie auf bem Greveplate erlitt. Man fand bei ihr eine Lifte aller Personen, die sich ihrer Sülfe bedient hatten; und so kam es, daß nicht allein Pinrichtung auf Pinrichtung folgte, sondern auch schwerer Berdacht selbst auf Personen von hohem Ansehen lastete. So glaubte man, daß ber Cardinal Bonzy bei ber la Boifin Varbonne Pensionen bezahlen mußte, in kurzer Zeit hinsterben zu lassen. So wurden die Perzogin von Bouillon, die Gräsin von Soisons, deren Ramen man auf der Liste gefunden, der Berbindung mit dem teuflischen Beibe angeklagt, und selbst François Henri de Montmorenci, Boudebelle, Perzog von Luremburg, Pair und Marschall des Reichs, blieb nicht verschont. Auch ihn verfolgte die furchtdare Chambre ardonte. Er stellte sich selbst zum Gefängnis in der Bastille, wo ihn Louvois und la Regnies Paß in ein sechs Fuß langes Loch einsperren ließ. Monate vergingen, ehe es sich volltommen ausmittelte, daß des Herzogs Verbrechen keine Rüge verdienen konnte. Er hatte sich einmal von le Sage das Horoskop stellen lassen.

Gewältstreichen und Grausamkeiten verleitete. Das Tribunal nahm ganz den Charakter der Inquisition an, der geringfügigste Berdacht reichte hin zu strenger Einkerkerung, und oft
war es dem Zufall überlassen, die Unschuld des auf den Tod
Angeklagten darzuthun. Dabei war Regnie von garstigem Ansehen und heimtücksichem Besen, so daß er bald den Haß derer
auf sich lud, deren Rächer oder Schüßer zu seyn er berufen
wurde. Die Herzogin von Bouillon, von ihm im Berhöre
gefragt, ob sie den Teusel gesehen? erwiederte: mich dünkt,
ich sehe ihn in diesem Augenblick!

Während nun auf dem Greveplat das Blut Schuldiger und Berdächtiger in Strömen floß, und endlich der heimliche Giftmord seltner und seltner wurde, zeigte sich ein Unheil andrer Art, welches neue Bestürzung verbreitete. Eine Gaunerbande schien es darauf angelegt zu haben, alle Juwelen in ihren Besit zu bringen. Der reiche Schmuck, kaum gekauft, verschwand auf unbegreifliche Beise, mochte er verwahrt seyn Roch viel ärger war es aber, bas Jeber, ber wie er wollte. es wagte, zur Abendzeit Juwelen bei fich zu tragen, auf offener Straße ober in finstern Bangen ber Baufer beraubt, ja wohl gar ermordet wurde. Die mit bem Leben davon gekommen, fagten aus, ein Fauftschlag auf ben Ropf habe sie wie ein Betterstrahl niedergestürzt, und aus der Betäubung erwacht, hatten sie sich beraubt, und am ganz andern Orte als ba, wo fie der Schlag getroffen, wieder gefunden. Die Ermordeten, wie sie beinahe jeden Morgen auf der Straße oder in den Säufern lagen, hatten alle biefelbe tödtliche Bunde. Einen Dolchflich ins Berg, nach bem Urtheil ber Aerzte fo schnell und ficher tödtend, daß der Bermundete keines Lautes mächtig zu Boben sinken mußte. Wer mar an bem üppigen hofe Ludwig bes XIV., der nicht in einen geheimen Liebeshandel verftrickt, spät zur Geliebten schlich, und manchmal ein reiches Geschenk bei fich trug? — Ale ftunben bie Gauner mit Geiftern im Bunbe, wußten sie genau, wenn sich so etwas zutragen sollte. Oft erreichte ber Unglückliche nicht bas Haus, wo er Liebesglück zu genießen bachte, oft fiel er auf ber Schwelle, ja vor bem Bim= mer der Geliebten, die mit Entsetzen ben blutigen Leichnam fand.

Bergebens ließ Argenson, der Polizeiminister, Alles aufgreisen in Paris, was von dem Bolt nur irgend verdächtig schien, vergebens wüthete la Regnie, und suchte Geständnisse zu erpressen, vergebens wurden Wachen, Patrouillen verstärkt, die Spur der Thäter war nicht zu sinden. Rur die Borsicht, sich die an die Zähne zu bewassnen, und sich eine Leuchte vortragen zu lassen, half einigermaßen, und doch fanden sich Beissele, daß der Diener mit Steinwürfen geänsstet, und der Perr in demselben Augenblick ermordet und beraubt wurde.

Merkwürdig war es, daß aller Rachforschungen auf allen Pläßen, wo Juwelenhandel nur möglich war, unerachtet nicht das mindeste von den geraubien Aleinodien zum Borschein kam, und also auch hier keine Spur sich zeigte, die hätte versfolgt werden können.

Desgrais schäumte vor Wulh, daß selbst seiner List die Spipbuben zu entgehen wußten. Das Biertel der Stadt, in dem er sich gerade befand, blieb verschont, während in den andern, wo Keiner Böses geahnt, der Raubmord seine reichen Opfer erspähte.

Desgrais besann sich auf das Kunststüd, mehrere Desgrais zu schaffen, sich untereinander so ähnlich an Gang, Stellung, Sprache, Figur, Gesicht, daß selbst die Häscher nicht wußten, wo der rechte Desgrais stede. Unterdessen lauschte er, sein Leben wagend, allein in den geheimsten Schlupswinkeln, und folgte von weitem diesem oder senem, der auf seinen Anlast einen reichen Schmuck bei sich trug. Der blied unangesochten; also auch von dieser Maaßregel waren die Gauner unterzichtet. Desgrais gerieth in Verzweiflung.

Eines Morgens kommt Desgrais zu dem Präsidenten la Regnie, blaß, entstellt, außer sich. — Was habt Ihr, was für Rachrichten? — Fandet Ihr die Spur? ruft ihm der Präsident entgegen. "Ha — gnädiger Herr, fängt Desgrais an, vor Wuth stammelnd, ha gnädiger Herr — gestern in der Nacht — unsern des Louvres ist der Marquis de la Fare angefallen worden in meiner Gegenwart." Himmel und Erde, jauchzt la Regnie auf vor Freude — wir haben sie! — "D hört nur, fällt Desgrais mit bitterm Lächeln ein, o hört nur erst, wie sich Alles begeben. — Am Louvre steh ich also, und passe, die ganze Hölle in der Brust, auf die Teusel, die meis

ner spotten. Da kommt mit unficherm Schritt immer hinter fich schauend eine Gestalt bicht bei mir vorüber, ohne mich zu feben. 3m Mondesschimmer erkenne ich ben Marquis be la Kare. 36 tonnt' ibn ba erwarten, ich mußte, wo er binfolich. Raum ift er gebn - zwölf Schritte bei mir vorüber, ba fpringt wie aus der Erde herauf eine Figur, schmettert ihn nieder und fällt über ibn ber. Unbesonnen, überrascht von bem Augenblid, ber ben Mörber in meine Sand liefern konnte, schrie ich laut auf, und will mit einem gewaltigen Sprunge aus meinem Schlupfwinkel beraus auf ihn zuseten; ba verwickle ich mich in ben Mantel und falle bin. 3ch febe ben Menschen wie auf den Flügeln des Windes forteilen, ich rapple mich auf, ich renne ihm nach — laufend ftope ich in mein horn aus der Ferne antworten die Pfeifen der Bascher — es wird lebendig — Baffengeklirr, Pferdegetrappel von allen Seiten. — Hierher — hierher — Desgrais — Desgrais! schreie ich, daß es burch die Straßen hallt. — Immer sehe ich den Menschen vor mir im hellen Mondschein, wie er, mich zu täuschen, ba bort — einbiegt; wir kommen in die Straße Ricaise, ba schei= nen seine Rräfte zu sinken, ich ftrenge bie meinigen boppelt an — noch funfzehn Schritte höchstens hat er Borfprung" — "Ihr holt ihn ein — ihr pact ihn, die Bafcher kommen" ruft la Regnie mit blipenden Augen, indem er Desgrais beim Arm ergreift, als sey der der fliehende Mörder selbst. — "Funfzehn Schritte, fährt Desgrais mit dumpfer Stimme und muhfam athment fort, funfzehn Schritte vor mir fpringt ber Menfc auf die Seite in den Schatten und verschwindet durch die Mauer." "Berschwindet? - burch bie Mauer! - Sept ihr rafend," ruft la Regnie, indem er zwei Schritte zurück tritt und die Bande zusammenschlägt. ", Rennt mich, fahrt Desgrais

fort, fich bie Stirne reibend wie einer, ben bofe Bebanten plagen, nennt mich, gnabiger Berr, immerbin einen Rafenben, einen thörichten Beifterseber, aber es ift nicht anbers, als wie ich es Euch erzähle. Erstarrt stehe ich vor der Mauer, als mehrere Bafder athemlos berbeitommen; mit ihnen ber Marquis be la Fare, ber fich aufgerafft, ben blogen Degen in ber Band. Wir zünden die Fadeln an, wir tappen an ber Mauer bin und ber; keine Spur einer Thure, eines Fenfters, einer Deffnung. Es ift eine ftarke fteinerne hofmauer, bie fich an ein Saus lehnt, in dem Leute wohnen, gegen die auch nicht der leiseste Berbacht aufkommt. Roch heute habe ich Alles in genauen Augenschein genommen. — Der Teufel selbst ift ee, ber uns foppt." Desgrais Geschichte wurde in Paris bekannt. Die Röpfe maren erfüllt von den Zaubereien, Beifterbeschwörungen, Teufelsbündniffen ber Boifin, des Bigoureur, des berüchtigten Priesters le Sage; und wie es benn nun in unserer ewigen Ratur liegt, daß ber Bang jum Uebernatürlichen, jum Bunderbaren alle Bernunft überbietet, so glaubte man bald nichts Geringeres, als daß, wie Desgrais nur im Unmuth gefagt, wirklich ber Teufel felbst die Berruchten foute, die ibm ihre Seelen verkauft. Man kann es fich denken, daß Desgrais Geschichte mancherlei tollen Schmud erhielt. zählung bavon mit einem Holzschnitt barüber, eine gräßliche Teufelsgestalt vorstellend, die vor dem erschrockenen Desgrais in die Erbe verfinkt, wurde gedruckt und an allen Eden verfauft. Genug, bas Bolf einzuschüchtern, und felbst ben Bafchern allen Muth zu nehmen, die nun zur Rachtzeit mit Bittern und Zagen die Straßen burchirrten, mit Amuletten behängt, und eingeweicht in Beihwaffer.

Argenson sab die Bemühungen der Chambre ardente schei-

berichtshof zu ernennen, der mit noch ausgedehnterer Macht den Thätern nachspüre und sie strase. Der König, überzeugt, schon der Chambre ardente zu viel Gewalt gegeben zu haben, erschüttert von dem Greuel unzähliger Hinrichtungen, die der blutgierige la Regnie veranlaßt, wies den Borschlag gänzlich von der Hand.

Man wählte ein anderes Mittel, den König für die Sache zu beleben.

In ben Zimmern ber Maintenon, wo fich ber König Rachmittags aufzuhalten, und wohl auch mit seinen Ministern bis in die spate Racht hinein zu arbeiten pflegte, wurde ihm ein Gebicht überreicht im Ramen ber gefährdeten Liebhaber, welche klagten, daß, gebiete ihnen die Galanterie, ber Geliebten ein reiches Geschent zu bringen, sie allemal ihr Leben daran setzen Ehre und Luft fep es, im ritterlichen Rampf fein Blut für bie Geliebte zu verspripen; anders verhalte es fic aber mit bem beimtüdischen Anfall bes Mörbers, wiber ben man sich nicht mappnen könne. Ludwig, der leuchtende Polarstern aller Liebe und Galanterie, ber möge hellaufstrahlenb bie finstre Racht zerftreuen, und fo das schwarze Geheimnis, bas barin verborgen, enthüllen. Der göttliche Beld, ber feine Feinde niedergeschmettert, werde nun auch sein siegreich fun= kelndes Schwerdt zucken, und wie Herkules die Lernäische Schlange, wie Thefeus ben Minotaur, bas bedrohliche Ungeheuer bekämpfen, das alle Liebesluft wegzehre, und alle Frende verdüftre in tiefes Leid, in troftlose Trauer.

So ernst die Sache auch war, so fehlte es diesem Gedicht doch nicht, vorzüglich in der Schilberung, wie die Liebhaber auf dem heimlichen Schleichwege zur Geliebten sich ängstigen

müßten, wie die Angft scon alle Liebesluft, jedes scone Abentheuer ber Galanterie im Auffeimen tobte, an geiftreich - wibigen Benbungen. Ram nun noch hinzu, bag beim Schluß Alles in einen bochtrabenben Panegyrifus auf Lubwig XIV. ausging, fo konnte es nicht fehlen, daß ber Ronig das Gebicht mit fictlichem Boblgefallen burchlas. Damit ju Stanbe gefommen, drebte er fich, die Augen nicht wegwendend von dem Papier, rasch um zur Maintenon, las bas Gebicht noch einmal mit , Lauter Stimme ab, und fragte bann anmuthig lächelnd, mas fie von den Bunichen der gefährdeten Liebhaber balte? Maintenon, ihrem ernsten Sinne treu und immer in der Farbe einer gewiffen Frommigkeit, erwiederte, daß geheime verbotene Wege eben keines besondern Schupes würdig, die entsetlichen Berbrecher aber wohl besonderer Maapregeln zu ihrer Bertilgung werth waren. Der Rönig, mit diefer schwankenben Antwort unzufrieden, schlug das Papier zusammen, und wollte gurud ju bem Staatsfefretair, ber in bem andern Bimmer arbeitete, als ihm bei einem Blick, den er seitwärts warf, die Scuderi ins Auge fiel, die zugegen war, und eben unfern ber Maintenon auf einem kleinen Lehnfeffel Plat genommen hatte. Auf diese schritt er nun los; das anmuthige Lächeln, das erft um Mund und Wangen spielte, und bas verschwunden, gewann wieder Oberhand, und dicht vor dem Fräulein stehend, und bas Gebicht wieder auseinander faltend, sprach er sanft: Die Marquise mag nun einmal von den Galanterien unserer verliebten Herren nichts wiffen, und weicht mir aus auf Begen, die nichts weniger als verboten find. Aber Ihr, mein Fräulein, was haltet Ihr von dieser bichterischen Supplit? -Die Scuveri ftand ehrerbietig auf von ihrem Lehnsessel, ein flüchtiges Roth überflog wie Abendpurpur die blaffen Wanges

14

ber alten würdigen Dame, sie sprach, sich leise verneigend mit niedergeschlagenen Augen:

Un amant qui craint les voleurs n'est point digne d'amour.

Der König, ganz erstaunt über ben ritterlichen Geist dies fer wenigen Worte, die das ganze Gedicht mit seinen ellenlangen Tiraden zu Boden schlugen, rief mit blisenden Augen: Beim heiligen Dionys, Ihr habt Recht, Fräulein! Keine blinde Maaßregel, die den Unschuldigen trifft mit dem Schuldigen, soll die Feigheit schüßen; mögen Argenson und la Regnie das Ihrige thun! —

Alle die Greuel ber Zeit schilberte nun die Martiniere mit den lebhaftesten Farben, als sie am andern Morgen ihrem Fräulein erzählte, was sich in voriger Racht zugetragen, und übergab ihr zitternd und zagend bas geheimnisvolle Raftchen. Sowohl fie als Baptifte, ber ganz verblaßt in der Ede ftanb, und vor Angft und Beklommenheit bie Rachtmuse in ben Sanden knetend, kaum sprechen konnte, baten das Fräulein auf bas wehmuthigfte um aller Beiligen willen, boch nur mit möglichster Behutsamkeit das Räftchen zu öffnen. Die Scuberi. das verschloffene Geheimnis in der Hand wiegend und prüfend, sprach lächelnd: Ihr seht Beibe Gespenster! — Das ich nicht reich bin, daß bei mir keine Schäte, eines Mordes werth, ju holen find, das wiffen die verruchten Meuchelmörder ba brau-Ben, die, wie ihr felbst fagt, das Innerste der Baufer erspähen, wohl eben so gut als ich und ihr. Auf mein Leben soll es abgesehen sepn? Wem kann was an dem Tode liegen einer Person von drei und fiebzig Jahren, die niemals andere verfolgte als die Bösewichter und Friedensstörer in den Romanen, die sie selbst schuf, die mittelmäßige Berse macht, welche niemandes Reid erregen können, die nichts hinterlassen wird, als den Staat des alten Fräuleins, das bisweilen an den Hofging, und ein paar Dupend gut eingebundener Bücher mit vergoldetem Schnitt! Und du, Martiniere! du magst nun die Erscheinung des fremden Menschen so schreckhaft beschreiben wie du willst, doch kann ich nicht glauben, daß er Böses im Sinne getragen.

Also! —

Die Martiniere prallte drei Schritte zurück, Baptiste sant mit einem dumpsen Ach! halb in die Knie, als das Fräulein nun an einen hervorragenden stählernen Knopf brückte, und der Deckel des Kästchens mit Geräusch aufsprang.

Bie erftaunte bas Fräulein, als ihr aus bem Raftchen ein Paar goldne, reich mit Juwelen besetzte Armbanber, und eben ein solcher Salsschmud entgegen funkelten. Gie nahm das Geschmeide heraus, und indem sie die wundervolle Arbeit des Salsschmuck lobte, beäugelte die Martiniere die reichen Armbänder, und rief einmal über bas andere, baß ja felbft bie eitle Montespan nicht folden Schmud besite. Aber was foll das, was hat das zu bedeuten, sprach die Scuberi. In dem Augenblick gewahrte fie auf bem Boben bes Raftchens einen Meinen zusammengefalteten Zettel. Mit Recht hoffte fie ben Aufschluß bes Gebeimnisses barin zu finden. Der Zettel, kaum hatte fie, mas er enthielt, gelesen, entfiel ihren gitternben Banben. Sie warf einen fprechenden Blid jum himmel, und fant bann wie halb ohnmächtig in den Lehnseffel zurud. Erschrocken sprang die Martiniere, sprang Baptiste ihr bei. "D rief fie nun mit von Thränen halb erftidter Stimme, o ber Krantung, voben Alter! Pab ich benn im thörichten Leichtsinn gefrevelt, wie ein junges, unbesonnenes Ding? — D Gott, sind Worte, halb im Scherz hingeworfen, solcher gräßlichen Deutung fä-hig! — Darf dann mich, die ich der Tugend getreu und der Frömmigkeit tabellos blieb von Kindheit an, darf dann mich das Verbrechen des teuflischen Bündnisses zeihen?"

Das Fräulein hielt das Schnupftuch vor die Augen und weinte und schluchzte heftig, so daß die Martiniere und Baptiste ganz verwirrt und beklommen nicht wußten, wie ihrer guten Herrschaft beistehen in ihrem\_großen Schmerz.

Die Martiniere hatte den verhängnisvollen Zettel von der Erbe aufgehoben. Auf demfelben ftand:

Un amant qui craint les voleurs n'est point digne d'amour.

"Euer scharffinniger Geist, hochgeehrte Dame, hat uns, "bie wir an der Schwäche und Zeigheit das Recht des Stär"tern üben, und uns Schäße zueignen, die auf unwürdige
"Beise vergeudet werden sollten, von großer Berfolgung
"errettet. Als einen Beweis unserer Dankbarkeit nehmet
"gütig diesen Schmuck an. Es ist das Kostbarke, was wir
"seit langer Zeit haben auftreiben können, wiewohl Euch,
"würdige Dame! viel schöneres Geschmeibe zieren sollte, als
"bieses nun eben ist. Wir bitten, daß Ihr uns Eure Freund"schaft und Euer huldvolles Andenken nicht entziehen möget."
Die Unsichtbaren.

Ift es möglich, rief die Scuderi, als sie sich einigermaßen erholt hatte, ist es möglich, daß man die schamlose Frechheit, den verruchten Hohn so weit treiben kann? — Die Sonne schien hell

burch die Fenstergardinen von hochrother Seibe, und so kam es, daß die Brillanten, welche auf dem Tische neben dem offenen Kästschen lagen, in röthlichem Schimmer aufblitten. Hindlickend verhüllte die Seuderi voll Entsetzen das Gesicht, und befahl der Martiniere, das fürchterliche Geschmeibe, an dem das Blut der Ermordeten klebe, augenblicklich fortzuschaffen. Die Martiniere, nachdem sie Halsschmuck und Armbänder sogleich in das Käsichen verschlossen, meinte, daß es wohl am gerathensten sehn würde, die Juwelen dem Polizeiminister zu übergeben, und ihm zu vertrauen, wie sich alles mit der beängstigenden Erscheinung des jungen Menschen und der Einhändigung des Käsichens zugetragen.

Die Scuberi stand auf und schritt schweigend langsam im Zimmer auf und nieder, als sinne sie erst nach, was nun zu thun sep. Dann befahl sie dem Baptiste, einen Tragsessel zu holen, der Martiniere aber, sie anzukleiden, weil sie auf der Stelle hin wolle zur Marquise de Maintenon.

Sie ließ sich hintragen zur Marquise gerade zu der Stunde, wenn diese, wie die Scuderi wußte, sich allein in ihren Gemächern befand. Das Kästchen mit den Juwelen nahm sie ' mit sich.

Wohl mußte die Marquise sich hochverwundern, als sie das Fräulein, sonst die Würde, ja trot ihrer hohen Jahre, die Liebenswürdigkeit, die Anmuth selbst, eintreten sah blaß, entstellt, mit wankenden Schritten. "Was um aller Heiligen willen ist Euch widerfahren?" rief sie der armen, beängsteten Dame entgegen, die, ganz ausser sich selbst, kaum im Stande, sich aufrecht zu erhalten, nur schnell den Lehnsessel zu erreichen suche, den ihr die Marquise hinschob. Endlich des Wortes wieder mächtig, erzählte das Fräulein, welche tiefe, nicht zu

verschmerzende Kränkung ihr jener unbedachtsame Scherz, mit dem sie die Supplik der gefährdeten Liebhaber beantwortet, zugezogen habe. Die Marquise, nachdem sie Alles von Moment zu Moment erfahren, urtheilte, daß die Scuderi sich das sonderbare Ereigniß viel zu sehr zu Herzen nehme, daß der Hohn verruchten Gesindels nie ein frommes, edles Gemüthtreffen könne, und verlangte zuletzt den Schmuck zu sehen.

Die Scuderi gab ihr das geöffnete Kästchen, und die Marquise konnte sich, als sie das köstliche Geschmeide erblickte, des lauten Ausruss der Verwunderung nicht erwehren. Sie nahm den Halsschmuck, die Armbänder heraus und trat damit an das Fenster, wo sie bald die Juwelen an der Sonne spielen ließ, bald die zierliche Goldarbeit ganz nahe vor die Augen hielt, um nur recht zu erschauen, mit welcher wundervollen Kunst jedes kleine Häken der verschlungenen Ketten gearbeitet war.

Auf einmal wandte sich die Marquise rasch um nach dem Fräulein und rief: "Bist ihr wohl, Fräulein! daß diese Arm= bänder, diesen Halsschmud niemand anders gearbeitet haben kann, als René Cardillac?" — René Cardillac war damals der geschickteste Goldarbeiter in Paris, einer der kunstreichsten und zugleich sonderbarsten Menschen seiner Zeit. Eher klein als groß, aber breitschultrig und von starkem, muskulösem Körperbau hatte Cardillac, hoch in die funsziger Jahre vorgerückt, noch die Krast, die Beweglichkeit des Jünglings. Bon dieser Krast, die ungewöhnlich zu nennen, zeugte auch das dick, krause, röthliche Haupthaar und das gedrungene, gleißende Antlit. Wäre Cardillac nicht in ganz Paris als der rechtlichste Ehrenmann, uneigennützig, offen, ohne Hinterhalt, stets zu helssen bereit, bekannt gewesen, sein ganz besonderer Blick aus Meinen, tiessliegenden, grün funkelnden Augen hätten ihn in den

Berbacht beimlicher Tude und Bospeit bringen tonnen. gesagt, Carbillac war in seiner Runft ber Geschicktefte nicht sowohl in Paris, als vielleicht überhaupt seiner Zeit. Junig vertraut mit der Ratur der Edelfteine, wußte er fie auf eine Art zu behandeln und zu faffen, baß ber Schmud, ber erft für unscheinbar gegolten, aus Carbillace Bertftatt bervorging in glanzender Pracht. Jeden Auftrag übernahm er mit brennender Begierbe und machte einen Preis, ber, fo geringe mar er, mit ber Arbeit in teinem Berhältniß ju fteben ichien. Dann lies ihm bas Werk keine Ruhe, Tag und Racht borte man ibn in seiner Werkstatt hammern und oft, war die Arbeit beinabe vollendet, miffiel ihm plotlich die Form, er zweifelte an ber Bierlichkeit irgend einer Faffung ber Juwelen, irgend eines kleinen Satchens - Anlaß genug, die ganze Arbeit wieber in ben Schmelztiegel zu werfen und von neuem anzufangen. So murbe jede Arbeit ein reines, unübertreffliches Meifterwert, bas ben Besteller in Erstaunen feste. Aber nun war es taum möglich, die fertige Arbeit von ihm zu erhalten. Unter taufend Bormanben hielt er ben Besteller bin von Boche ju Boche, von Monat zu Monat. Bergebens bot man ibm bas Doppelte für die Arbeit, nicht einen Louis mehr als ben bedungenen Preis wollte er nehmen. Dußte er bann endlich bem Andringen des Bestellers weichen, und ben Schmud berausgeben, fo konnte er fich aller Zeichen bes tiefften Berdrufses, ja einer innern Buth, bie in ihm fochte, nicht erwehren. Patte er ein bedeutenderes, vorzüglich reiches Werk, vielleicht viele Taufende an Werth, bei der Roftbarkeit der Juwelen, bei der überzierlichen Goldarbeit abliefern muffen, so-war er im Stande, wie unfinnig umberzulaufen, fich, seine Arbeit, Alles um fic ber verwünschend. Aber so wie einer hinter ihm ber-

rannte und laut schrie: "René Carbillac, möchtet Ihr nicht einen fonen Salsfdmud machen für meine Braut - Arme bander für mein Mäbchen u. f. w." dann ftand er plotlic Rill, blitte ben an mit seinen kleinen Augen und fragte, bie Bande reibenb: "Bas habt ihr benn?" Der zieht nun ein Schächtelchen hervor und fpricht: "Dier find Juwelen, viel Sonderliches ift es nicht, gemeines Zeug, boch unter euern Banben" — Carbillac lagt ihn nicht ausreben, reift ihm bas Schächtelchen aus ben Banben, nimmt die Juwelen beraus, die wirklich nicht viel werth find, halt fie gegen das Licht und ruft voll Entzüden: "Ho bo — gemeines Zeug? — mit nichten! - hubsche Steine - herrliche Steine, last mich nur machen! — und wenn es Euch auf eine Handvoll Louis nicht ankommt, fo will ich noch ein paar Steinchen hineinbringen, die Euch in die Augen funkeln sollen wie die liebe Sonne selbft. —" Der spricht: "Ich überlaffe Guch Alles, Meifter René, und zahle, mas ihr wollt!" Ohne Unterschied, mag et nun ein reicher Bürgersmann ober ein vornehmer herr vom Pofe seyn, wirft fich Carbillac ungestüm an seinen Bale, und brudt und füßt ihn und spricht, nun sey er wieder gang gludlich und in acht Tagen werde bie Arbeit fertig seyn. Er rennt über Pals und Kopf nach Pause, hinein in die Werkstatt, und hämmert darauf los, und in acht Tagen ift ein Meisterwert ju Stande gebracht. Aber fo wie ber, ber es bestellte, tommt, mit Freuden die geforderte geringe- Summe bezahlen, und ben fertigen Schmud mitnehmen will, wird Cardillac verbrüßlich; grob, tropig. — Aber Meister Cardillac, bedenkt, morgen ift meine Dochzeit. Bas ichert mich Eure Dochzeit, fragt in vierzehn Tagen wieber nach. — Der Schmud ift fertig, bier liegt das Gelb, ich muß ihn haben. — Und ich sage Euch, baß ich

noch mandes an bem Schmud anbern muß, und ihn beute nicht beraus geben werbe. - Und ich sage Euch, bas wenn ihr mir ben Schmud, ben ich Euch allenfalls boppelt bezahlen will, nicht berausgebt im Guten, ihr mich gleich mit Argensons dienfibaren Trabanten anrücken feben follt. Run fo quale Euch ber Satan mit hundert glübenden Aneipzangen, und pange brei Centner an ben halsschmud, bamit er Eure Braut erbrofle! — Und bamit ftedt Carbillac bem Bräutigam ben Somud in die Busentasche, ergreift ihn beim Arm, wirft ibn zur Stubenthur hinaus, daß er die ganze Treppe hinabpoltert, und lacht wie der Teufel jum Kenster hinaus, wenn er sieht, wie ber arme junge Mensch, das Schnupftuch vor ber blutigen Rafe, aus bem Sause hinans hinkt. — Gar nicht zu erklären war es auch, daß Cardillac oft, wenn er mit Enthusiasmus eine Arbeit übernahm, plötlich ben Besteller mit allen Zeichen bes im Innerften aufgeregten Gemuthe, mit ben erschütternb= ften Betheurungen, ja unter Schluchzen und Thränen, bei ber Jungfrau und allen Beiligen befchwor, ihm bas unternommene Bert zu erlaffen. Manche ber von bem Könige, von bem Bolle hochgeachteisten Personen hatten vergebens große Gummen geboten, um nur das fleinste Wert von Carbillac ju erhalten. Er warf fich bem Könige zu Füßen, und flehte um bie Huld, nichts für ihn arbeiten zu dürfen. Eben so verweigerte er der Maintenon jede Bestellung, ja mit dem Ausbrud des Abscheues und Entsehens verwarf er den Antrag berfelben, einen kleinen, mit ben Enblemen ber Runft verzierten Ring zu fertigen, ben Racine von ihr erhalten follte.

"Ich wette, sprach baber die Maintenon, ich wette, daß Cardillac, schide ich auch hin zu ihm, um wenigstens zu erfahren, für wen er diesen Schmuck fertigte, sich weigert herzukommen, weil er vielleicht eine Bestellung fürchtet und doch durchaus nichts für mich arbeiten will. Wiewohl er seit einiger
Zeit abzulassen scheint von seinem starren Eigensinn, denn wie
ich höre, arbeitet er jest sleißiger als je, und liesert seine Arbeit ab auf der Stelle, jedoch noch immer mit tiesem Berdruß und weggewandtem Gesicht." Die Scuderi, der auch
viel daran gelegen, daß, sey es noch möglich, der Schmuck
bald in die Hände des rechtmäßigen Eigenthümers komme,
meinte, daß man dem Reister Sonderling ja gleich sagen lassen könne, wie man keine Arbeit, sondern nur sein Urtheil
über Juwelen verlange. Das billigte die Narquise. Es wurde
nach Cardillac geschickt, und, als sey er schon auf dem Wege
gewesen, trat er nach Berlauf weniger Zeit in das Zimmer.

Er schien, als er die Scuberi erblickte, betreten und wie einer, ber, von dem Unerwarteten ploplich getroffen, 'die Anfprüche bes Schicklichen, wie fie ber Augenblick barbietet, bergist, neigte er fich zuerft tief und ehrfurchtsvoll vor dieser ehrwürdigen Dame, und wandte fich bann erft gur Marquife. Die frug ihn haftig, indem fie auf bas Geschmeibe wies, bas auf bem dunkelgrun behängten Tisch funkelte, ob das seine Arbeit sey? Cardillac warf kaum einen Blick barauf und padic, ber Marquise ins Geficht ftarrend, Armbanber und Balsschmud schnell ein in bas Raftchen, bas baneben ftanb, und bas er mit Deftigkeit von fich weg schob. Run sprach er, in= dem ein häßliches Lächeln auf seinem rothen Antlit gleißte: "In der That, Frau Marquise, man muß René Cardillac's Arbeit schlecht kennen, um nur einen Augenblick zu glauben, daß irgend ein anderer Golbschmidt in der Belt folden Schmud faffen könne. Freilich ift bas meine Arbeit." Go fagt benn, fuhr die Marquise fort, für wen 3hr biefen Schmud gefertigt

babt. Für mich gang allein; erwiederte Carbillac, ja 36r moget, fuhr er fort, als beibe, die Maintenon und die Scuberi ihn gang verwundert anblidten, jene voll Distrauen, biefe voll banger Erwartung, wie fich nun bie Sache wenden murbe, ja ihr möget bas nun seltsam finden, Frau Marquise, aber es ift bem fo. Bloß ber schönen Arbeit willen suchte ich meine beften Steine zusammen, und arbeitete aus Freube baran fleißiger und forgfältiger als jemals. Bor weniger Zeit verschwand der Schmuck aus meiner Werkstatt auf unbegreifliche Beise. "Dem Himmel sey es gebankt," rief die Scuberi, in= bem ihr die Augen vor Freude funkelten, und fie rasch und behende wie ein junges Mädchen von ihrem Lehnsessel aufsprang, auf ben Carbillac losschritt, und beibe Bande auf seine Schultern legte, "empfangt, sprach fle bann, empfangt, Mei= fter René, das Eigenthum, das Euch verruchte Spisbuben raubten, wieder zurück." Run erzählte fie ausführlich, wie fie zu bem Schmud gekommen. Cardillac borte alles schweigend mit niedergeschlagenen Augen aft. Rur mitunter fließ er ein unvernehmliches Hm! — So! — Ep! — Hoho! — aus und warf bald bie Bande auf ben Ruden, bald ftreichelte er leife Rinn und Wange. Als nun die Scuberi geenbet, war es, als kämpfe Cardillac mit gang befondern Gedanken, die während beffen ihm gekommen, und als wolle irgend ein Entschluß fich nicht fügen und fördern. Er rieb fich die Stirne, er seufzte, er fuhr mit ber hand über die Augen, wohl gar um hervorbrechenden Thränen zn steuern. Endlich ergriff er bas Räft= chen, bas ihm-bie Scuberi barbot, ließ fich auf ein Anie langfam nieder und sprach: "Euch, edles, würdiges Fräulein! hat das Berhängnis biesen Schmuck bestimmt. 3a nun weiß ich es erft, bas ich während der Arbeit an Euch dachte, ja für

Euch arbeitete. Berschmäht es nicht, biesen Schmud als bas Befte, was ich wohl feit langer Zeit gemacht, von mir anzunehmen und zu tragen." Ei, et, erwieberte bie Scuberi anmuthig scherzend, wo denkt ihr bin, Meister René, fleht es mir benn an, in meinen Jahren mich noch so herauszuputen mit blanken Steinen? - Und wie kommt Ihr benn bazu, mich fo überreich zu beschenken? Geht, geht, Meifter René, war' ich schön wie die Marquise de Fontange und reich, in der That, ich ließe ben Schmuck nicht aus ben Banben, aber was foll diefen welken Armen die eitle Pracht, was soll diesem ver= bullten hals ber glänzende Pup? Carbillac hatte fich indeffen erhoben und sprach, wie außer fich, mit verwildertem Blid, in= bem er fortwährend bas Räftchen ber Scuberi hinhielt: "Thut mir die Barmberzigkeit, Fraulein, und nehmt ben Schmud. Ihr glaubt es nicht, welche tiefe Berehrung ich für Eure Tugend, für Eure bobe Berbienfte im Bergen trage! Rehmt boch mein geringes Geschenk nur für bas Bestreben an, Guch recht meine innerfte Gefinnung zu beweisen." — Als nun bie Scuberi immer noch zögerte, nahm bie Maintenon bas Räftchen aus Cardillac's Banden, sprechend: "Run beim himmel, Fräulein, immer redet Ihr von Enern hohen Jahren, was ha= ben wir, ich und Ihr mit den Jahren zu schaffen und ihrer Last! — Und thut Ihr benn nicht eben wie ein junges verschämtes Ding, bas gern zulangen möchte nach ber bargebotnen sußen Frucht, könnte bas nur geschehen ohne Sand und ohne Finger. — Schlagt bem wackern Meister René nicht ab, bas freiwillig als Geschenk zu empfangen, was tausend Andere nicht erhalten können, alles Goldes, alles Bittens und Flebens unerachtet. -"

Die Maintenon hatte ber Seuberi bas Räftchen während

dessen aufgedrungen und nun stürzte Cardillac nieder auf die Anie — küste der Scuderi ven Rock — die Hände — stöhnte — seufzte — weinte — schluchzte — sprang auf — rannte wie unfinnig, Sessel — Tische umkürzend, daß Porzellain, Gläser zusammenklirrten, in toller Hast von dannen. —

Bang erschroden rief bie Scuberi: Um aller Beiligen willen, was widerfahrt bem Menschen! Doch die Marquise, in besonderer beiterer Laune bis zu sonft ihr gang frembem Muthwillen, schlug eine belle Lache auf und sprach: "Da baben wir's Fraulein, Meifter René ift in Euch fterblich verliebt, und beginnt nach richtigem Brauch und bemährter Sitte achter Galanterie Euer Berg zu bestürmen mit reichen Geschenken." Die Maintenon führte biefen Scherz weiter aus, indem fie bie Scuberi ermahnte, nicht zu graufam zu fepn gegen ben verzweifelten Liebhaber, und biefe wurde, Raum gebend angeborner Laune, hingeriffen in ben sprubelnden Strom tausend luftiger Einfälle. Gie meinte, baß fie, ftunben bie Sachen nun einmal so, endlich besiegt wohl nicht werde umbin können, ber Belt bas unerhörte Beispiel einer brei und fiebzigfährigen Goldschmidts = Braut von untabelichem Abel aufzustellen. Die Main= tenon erbot fich, die Brautkrone zu flechten und fie über die Pflichten einer guten Hausfrau zu belehren, wovon freilich fo ein kleiner Rick in die Belt von Madchen nicht viel wiffen könne.

Da nun endlich die Scuderi aufstand, um die Marquise zu verlassen, wurde sie alles lachenden Scherzes ungeachtet doch wieder sehr ernst, als ihr das Schmudkäsichen zur hand kam. Sie sprach: Doch, Fran Marquise! werde ich mich dieses Schmudes niemals bedienen können. Er ist, mag es sich nun zugetragen haben wie es will, einmal in den händen jener höllischen Gesellen gewesen, die mit der Frechheit des Teufels, ja wohl gar in verdammtem Bündniß mit ihm, rauben
und morden. Mir graußt vor dem Blute, das an dem funkelnden Geschmeide zu kleben scheint. — Und nun hat selbst
Cardillacs Betragen, ich muß es gestehen, für mich etwas sonderbar Aengstliches und Unheimliches. Richt erwehren kann ich
mich einer dunklen Ahnung, daß hinter diesem allem irgend ein
grauenvolles, entsetliches Geheimniß verborgen, und bringe ich
mir die ganze Sache recht deutlich vor Augen mit sedem Umstande, so kann ich doch wieder gar nicht auch nur ahnen, worin
das Geheimnis bestehe, und wie überhaupt der ehrliche, wakkere Meister-René, das Borbild eines guten, frommen Bürgers, mit irgend etwas Bösem, Verdammlichem zu thun haben
soll. So viel ist aber gewiß, daß ich niemals mich unterstehen werde, den Schmuck anzulegen.

Die Marquise meinte, das hieße die Scrupel zu weit treisben; als nun aber die Scuderi sie auf ihr Gewissen fragte, was sie in ihrer, der Scuderi Lage, wohl thun würde, antwortete sie ernst und fest: weit eher den Schmuck in die Seine werfen, als ihn jemals tragen.

Den Auftritt mit dem Meister René brachte die Scuderi in gar anmuthige Verse, die sie den folgenden Abend in den Gemächern der Maintenon dem Könige vorlas. Wohl mag es sepn, daß sie auf Kosten Meister René's, alle Schauer unheim-licher Ahnung besiegend, das ergöhliche Bild der drei und siedzigjährigen Goldschmidts-Braut von uraltem Abel mit lebendigen Farben darzustellen gewußt. Genug, der König lachte dis ins Innerste hinein und schwur, daß Boileau Despreur seinen Meister gefunden, weshalb der Scuderi Gedicht für das Wisigste galt, das jemals geschrieben.

Wehrere Monate waren vergangen, als ber Zufall es wellte, baß bie Scuberi in ber Glastutiche ber Bergogin von Montanfier über ben Pontneuf fuhr. Roch mar bie Erfindung ber zierlichen Glaskutschen so neu, daß bas neugierige Bolk fich zudrängte, wenn ein Fuhrwert ber Art auf ben Strafen erschien. Go tam es benn auch, bag ber gaffenbe Pobel auf bem Pontneuf bie Rutsche ber Montanfier umringte, beinabe den Schritt der Pferde hemmend. Da vernahm bie Scuberi ploblich ein Geschimpfe und Gefluche und gewahrte, wie ein Mensch mit Fauftschlägen und Rippenftößen fich Plat machte purch bie bidfte Daffe. Und wie er näher tam, trafen fie bie burchbohrenden Blide eines todtbleichen, gramverftorten Junglings = Antliges. Unverwandt schaute ber junge Mensch fie an, während er mit Ellbogen und Fäusten rüftig vor fich wegarbei= tete, bis er an ben Schlag bes Wagens fam, ben er mit fturmenber Saftigfeit aufriß, ber Scuberi einen Zettel in ben Soos warf, und Stöße, Fauftschläge austheilend und empfangend, verschwand wie er gekommen. Mit einem Schrei bes Entsetens war, so wie ber Mensch am Rutichenschlage erschien, die Martiniere, die sich bei der Scuderi befand, entseelt in die Wagenkiffen zurück gefunken. Bergebens riß die Scuberi an ber Schnur, rief bem Rutscher zu, ber, wie vom bofen Beifte getrieben, peitschte auf die Pferde los, die den Schaum von ben Mäulern wegspripend, um fich schlugen, fich baumten, endlich in scharfem Trab fortbonnerten über die Brude. Die Scuberi goß ihr Riechstäschen über die ohnmächtige Fran aus, die endlich die Augen aufschlug und zitternd und bebend, fic frampfhaft festlammernd an die Berrschaft, Angst und Entfeten im bleichen Antlit, mubfam ftohnte: Um ber beiligen Jungfrau willen! was wollte ber fürchterliche Mensch? -

Ach! er war es ja, er war es, derfelbe, der Euch in jener schauervollen Racht das Rästchen brachte! — Die Scuderi beruhigte die Arme, indem sie ihr vorstellte, daß ja durchaus nichts Böses geschehen, und daß es nur darauf ankomme, zu wissen, was der Zettel enthalte. Sie schlug das Blättchen auseinander und fand die Worte:

Ein böses Berhängniß, das Ihr abwenden konntet, kößt mich in den Abgrund! — Ich beschwöre Euch, wie der Sohn die Mutter, von der er nicht lassen kann, in der vollsten Glut kindlicher Liebe, den Halsschmuck und die Armbänder, die Ihr durch mich erhieltet, unter irgend einem Borwand — um irgend etwas daran bessern — ändern zu lassen, zum Meister René Cardillac zu schaffen; Euer Wohl, Euer Leben hängt davon ab. Thut Ihr es nicht die übermorgen, so dringe ich in Eure Wohnung und erworde mich vor Euern Augen!

Run ist es gewiß, sprach die Scuderi, als sie dies gelesen, daß, mag der geheimnisvolle Mensch auch wirklich zu der Bande verruchter Diebe und Mörder gehören, er doch gegen mich nichts Böses im Schilde führt. Wäre es ihm gelungen, mich in jener Racht zu sprechen, wer weiß, welches sonderbare Ereigniß, welch' dunkles Verhältniß der Dinge mir klar worden, von dem ich jest auch nur die leiseste Ahnung vergebens in meiner Seele suche. Mag aber auch die Sache sich nun verhalten, wie sie will, das was mir in diesem Blatt geboten wird, werde ich thun, und geschähe es auch nur, um den unseligen Schmuck los zu werden, der mir ein höllischer Talismann des Bösen selbst dünkt. Cardillac wird ihn doch wohl nun, seiner alten Sitte getreu, nicht so leicht wieder aus den Händen geben wollen.

Schon andern Tages gedachte die Scuderi, sich mit dem Schmud zu dem Goldschmidt zu begeben. Doch war es, als pätten alle schönen Geister von ganz Paris sich verabredet, gezade an dem Morgen das Fräulein mit Bersen, Schauspielen, Anestoten zu bestürmen. Raum hatte la Chapelle die Szene eines Trauerspiels geendet, und schlau versichert, daß er nun wohl Racine zu schlagen gedenke, als dieser selbst eintrat, und ihn mit irgend eines Königs pathetischer Rede zu Boden schlug, die Boileau seine Leuchtsugeln in den schwarzen tragischen Himmel steigen ließ, um nur nicht ewig von der Colonnade des Louvre schwaßen zu hören, in die ihn der architektische Dostor Perrault hineingeengt.

Hoher Mittag war geworden, die Scuderi mußte zur Herzogin Montansier, und so blieb der Besuch bei Meister René Cardillac dis zum andern Worgen verschoben.

Die Scuberi fühlte sich von einer besondern Unruhe gepeinigt. Beständig vor Augen stand ihr der Jüngling und aus
bem tiefsten Innern wollte sich eine dunkle Erinnerung aufregen, als habe sie dies Antlit, diese Jüge schon gesehen. Den
leisesten Schlummer störten ängstliche Träume, es war ihr, als
habe sie leichtsinnig, ja straswürdig verfäumt, die Hand hülfreich zu erfassen, die der Unglückliche, in den Abgrund versinkend, nach ihr emporgestreckt, ja als sep es an ihr gewesen,
irgend einem verderblichen Ereignis, einem heillosen Berbrechen
zu steuern! — So wie es nur hoher Morgen, ließ sie sich ankleiden, und fuhr, mit dem Schmucklästchen versehen, zu dem
Goldschmidt hin.

Nach der Straße Nicaise, dorthin, wo Cardillac wohnte, strömte das Bolt, sammelte sich vor der Hausthüre — schrie, lärmte, tobte — wollte stürmend hinein, mit Mühe abgehalten

15

pon ber Marechauffee, die das haus umftellt. 3m wilben, permirrten Getofe riefen gornige Stimmen: Berreift, germalmt ben verfluchten Mörder! — Endlich erscheint Desgrais mit gablreider Mannschaft, die bildet durch ben bidften Saufen eine Gaffe. Die hausthure fpringt auf, ein Mensch mit Retten belaftet, wird hinausgebracht und unter ben greulichften Berwünschungen bes wüthenden Pobels fortgeschleppt. - In bem Augenblid, als die Scuberi halb entfeelt vor Schred und furchtbarer Ahnung bies gewahrt, bringt ein gellendes Jammergeschrei ihr in die Ohren. "Bor! — weiter vor!" ruft fie gang außer fich bem Ruticher zu, ber mit einer geschickten, rafchen Wendung den biden Haufen auseinanderstäubt und bicht vor Carbillacs Hausthure halt. Da fieht die Scuberi Desgrais und zu seinen Füßen ein junges Mädchen, schön wie ber Tag, mit aufgelösten Saaren, halb entkleidet, wilde Angft, troftlose Berzweiflung im Antlit, die balt seine Anie umschlungen und ruft mit dem Ton bes entsetlichften, ichneibendften Todesichmerzes: Er ist ja unschuldig! — er ift unschuldig! Bergebens And Desgrais, vergebens seiner Leute Bemühungen, fie loszureissen, fie vom Boben aufzurichten. Gin ftarter, ungeschlachter Kerl ergreift endlich mit plumpen Fäuften die Arme, zerrt fie mit Gewalt weg von Desgrais, ftrauchelt ungeschickt, läßt bas Mädchen fahren, die hinabschlägt die fteinernen Stufen, und lautlos — todt auf der Straße liegen bleibt. Länger kann die Scuberi fich nicht halten. In Chriffus Ramen, was ift geschen, was geht hier vor? ruft fie, öffnet rasch ben Schlag, fleigt aus. — Ehrerbietig weicht bas Bolt ber würdigen Dame, die, als fie fieht, wie ein paar mitleidige Beiber das Mädchen aufgehoben, auf die Stufen gesett haben, ihr die Stirne mit ftartem Baffer reiben, fic bem Desgrais nähert, und mit Def-

tigfeit ihre Frage wieberholt. "Es ift bas Entsetliche gescheben. spricht Desgrais, René Cardillac wurde heute Morgen burd einen Doldstich ermorbet gefunden. Sein Geselle Olivier Brufon ift ber Mörder. Eben murbe er fortgeführt ins Gefangniß. Und bas Madden, ruft bie Scuberi? "ift, fallt Desgrais ein, ift Mabelon, Carbillacs Tochter. Der verruchte Mensch war ihr Geltebter. Run weint und heult fie, und schreit einmal übers andere, daß Olivier unschuldig sep, ganz unschuldig. Am Ende weiß fie von der That und ich muß fie auch nach ber Conciergerie bringen laffen." Desgrais warf, als er bies fprach, einen tudifchen, ichabenfroben Blid auf bas Mabchen, vor bem bie Scuberi erbebte. Eben begann bas Madden leise zu athmen, doch keines Lauts, keiner Bewegung mächtig, mit geschloffenen Augen lag sie ba, und man wußte nicht, was zu thun, fie ins Saus bringen, ober ihr noch langer beifteben bis zum Erwachen. Tief bewegt, Thranen in ben Augen, blidte bie Scuberi ben unschuldsvollen Engel an, ihr graute vor Desgrais und seinen Gesellen. Da polterte es bumpf die Treppe herab, man brachte Cardillacs Leichnam. Schnell entschlossen rief. die Scuberi laut: "Ich nehme das Mädchen mit mir, ihr möget file bas Uebrige sorgen. Desgrais!" Ein dumpfes Murmeln des Beifalls lief durch das Bolk. Die Weiber hoben das Mädchen in die Höhe, alles brängte fich hinzu, hundert Sande mühten fich, ihnen beizufteben, und wie in ben Lüften schwebend wurde das Mädchen in die Rutsche getragen, indem Segnungen der würdigen Dame, die die Unschuld dem Blutgericht entriffen, von allen Lippen Arömten.

Serons, des berühmtesten Arztes in Paris, Bemühungen gesang es endlich, Madelon, die stundenlang in starrer Bewußt-

Losigkeit gelegen, wieder zu sich selbst zu bringen. Die Scuberi vollendete, was der Arzt begonnen, indem sie manchen milden Hossungsstrahl leuchten ließ in des Mädchens Seele, dis ein bestiger Thränenstrom, der ihr aus den Augen stürzte, ihr Lust machte. Sie vermochte, indem nur dann und wann die Ueber- macht des durchbohrendsten Schmerzes die Worte in tiesem Schluchzen erstickte, zu erzählen, wie sich alles begeben.

Um Mitternacht war sie durch leises Klopfen an ihrer Stubenthüre geweckt worden, und hatte Oliviers Stimme vernommen, der fie beschworen, boch nur gleich aufzustehen, weil ber Bater im Sterben liege. Entsett-fep fie aufgesprungen und babe die Thur geöffnet. Olivier, bleich und entstellt, von Schweiß triefend, fep, bas Licht in ber Sand, mit wankenben Schritten nach ber Wertstatt gegangen, fie ihm gefolgt. habe ber Bater gelegen mit farren Augen und geröchelt im Todestampfe. Jammernd habe fie fich auf ihn gestürzt, und nun erft sein blutiges Bembe bemerkt. Olivier habe sie sanft weggezogen und fich bann bemüht, eine Bunbe auf ber linken Bruft des Baters mit Wundbalfam zu waschen und zu verbinben. Bährend beffen fep bes Baters Befinnung gurudgefehrt, er habe zu röcheln aufgehörte und fie, bann aber Olivier mit seelenvollem Blid angeschaut, ihre Hand ergriffen, sie in Oliviers Pand gelegt und beibe heftig gedrückt. Beibe, Olivier und fie, waren bei bem Lager bes Baters auf die Anie gefallen, er habe Ach mit einem schneibenden Laut in die Bobe gerichtet, sey aber gleich wieber gurudgefunten und mit einem tiefen Geufzer ver-Run hatten fie Beibe laut gejammert und geklagt. Olivier habe erzählt, wie ber Meister auf einem Gange, ben er mit ihm auf sein Geheiß in ber Racht habe machen muffen, in seiner Gegenwart ermordet worden, und wie er mit der

größten Anftrengung ben schweren Mann, ben er nicht auf ben Tob verwundet gehalten, nach Pause getragen. So wie ber -Morgen angebrochen, waren die Pausleute, benen bas Gepolter, bas laute Weinen und Jammern in ber Racht aufgefallen, heraufgekommen und hätten fie noch gang troftlos bei ber Leiche des Baters knieend gefunden. Run sey garm entstanden, die Marechauffee eingebrungen und Olivier als Mörber seines Meiftere ine Gefängnis geschleppt worben. Mabelon fügte nun die rührendste Schilderung von der Tugend, der Frömmigkeit, ber Treue ihres geliebten Oliviers hinzu. Wie er ben Deifter, als fep er fein eigener Bater, boch in Ehren gehalten, wie biefer seine Liebe in volle Maaß erwiedert, wie er ihn trop seiner Armuth jum Eibam ertohren, weil seine Geschicklichkeit selner Treue, seinem eblen Gemuth gleichgekommen. Das Alles erzählte Madelon aus bem innerften Bergen beraus und schloß bamit, bag, wenn Olivier in ihrem Beiseyn bem Bater ben Dolch in die Bruft gestoßen hatte, fie dies eber für ein Blenbwerk des Satans halten, als daran glauben würde, daß Olivier eines folden entfehlichen, grauenvollen Berbrechens fähig feyn fonne.

Die Scuberi, von Mabelons namenlosen Leiden auf das tiefste gerührt und ganz geneigt, den armen Olivier für unsschuldig zu halten, zog Erkundigungen ein, und fand Alles bestätigt, was Madelon über das häusliche Berhältniß des Meisters mit seinem Gesellen erzählt hatte. Die Hausleute, die Rachbaren rühmten einstimmig den Olivier als das Muster eines sittigen, frommen, treuen, sleißigen Betragens, niemand wußte Böses von ihm, und doch, war von der gräßlichen That die Rede, zuckte seder die Achseln und meinte, darin liege etwas Unbegreisliches.

Olivier, vor die Chambre ardente gestellt, läugnete, wie die Scuderi vernahm, mit der größten Standhaftigkeit, mit dem hellsten Freimuth die ihm angeschuldigte That, und behauptete, daß sein Meister in seiner Gegenwart auf der Straße angesfallen und niedergestoßen worden, daß er ihn aber noch lebenbig nach Hause geschleppt, wo er sehr bald verschieden sep. Auch dies stimmte also mit Madelons Erzählung überein.

Immer und immer wieder ließ fich bie Scuberi bie klein= ften Umftände des schrecklichen Ereignisses wiederholen. forschte genau, ob jemals ein Streit zwischen Meister und Gefellen vorgefallen, ob vielleicht Olivier nicht gang frei von jenem Jähzorn sey, ber oft wie ein blinder Bahnfinn die gutmuthigften Menschen überfällt und zu Thaten verleitet, die alle Willkühr des Handelns auszuschließen scheinen. Doch je begeisterter Madelon von dem ruhigen häuslichen Glück sprach, in dem die drei Menschen in innigster Liebe verbunden lebten, besto mehr verschwand jeder Schatten des Berdachts wider den auf ben Tob angeklagten Olivier. Genau alles prüfend, bavon ausgehend, daß Olivier unerachtet alles deffen, was laut für feine Unschuld spräche, bennoch Cardillace Mörder gewesen, fand die Scuderi im Reich der Möglichkeit keinen Beweggrund zu der entsetlichen That, die in jedem Fall Oliviers Glud zerftoren mußte. — Er ift arm, aber geschickt. — Es gelingt ibm, die Zuneigung des berühmtesten Meisters zu gewinnen, er liebt die Tochter, der Meister begünstigt seine Liebe, Glud, Wohlftand für sein ganzes Leben wird ihm erschlossen! — Sey es aber nun, daß, Gott weiß, auf welche Beise gereizt, Olivier vom Born übermannt, seinen Bohlthater, seinen Bater morderisch anfiel, welche teuflische Heuchelei gehört bazu, nach ber That sich so zu betragen, als es wirklich geschah! — Mit ber festen Ueberzeugung von Oliviers Unschuld faste die Scuberi den Entschluß, den unschuldigen Jüngling zu retten, koste es, was es wolle.

Es schien ihr, ehe sie hie Huld des Königs selbst vielleicht anrufe, am gerathensten, sich an den Präsidenten la Regnie zu wenden, ihn auf alle Umstände, die für Oliviers Unschuld spreschen mußten, aufmerksam zu machen, und so vielleicht in des Präsidenten Seele eine innere, dem Angeklagten günstige Ueberzungung zu erwecken, die sich wohlthätig den Richtern mittheizlen sollte.

La Regnie empfing die Scuberi mit ber hoben Achtung, auf die bie würdige Dame, von dem Könige selbft boch geehrt, gerechten Anspruch machen konnte. Er borte rubig alles an, was fie über bie entfetliche That, über Oliviers Berhältniffe, über seinen Charakter vorbrachte. Ein feines, beinabe bämisches Lächeln war indessen Alles, womit er bewies, daß die Beiheurungen, die von häufigen Thränen begleiteten Ermahnungen, wie jeder Richter nicht der Feind des Angeklagten feyn, sonbern auch auf Alles achten muffe, was zu feinen Gunften fprache, nicht an gänzlich tauben Ohren vorüber glitten. Als bas Fraulein nun endlich gang erschöpft, die Thränen von ben Augen wegtrodnend, schwieg, fing la Regnie an: Es ift gang Eures vortrefflichen Bergens würdig, mein Fräulein, daß Ihr, gerührt von den Thranen eines jungen, verliebten Madchens, alles glaubt, was fie vorbringt, ja daß Ihr nicht fähig sepd, den Gebanten einer entsetlichen Unthat zu faffen, aber anders ift es mit bem Richter, ber gewohnt ift, frecher Beuchelei die Larve abzureißen. Wohl mag es nicht meines Amts feyn, jedem, ber mich fragt, ben Gang eines Kriminalprozeffes ju entwideln. Fraulein! ich thue meine Pflicht, wenig fummert mich bas Urtheil ber Belt. Bittern follen bie Bofemichter bor ber Chambre ardente, die keine Strafe kennt ale Blut und Feuer. Aber von Guch, mein würdiges Fraulein, möcht' ich nicht für ein Ungeheuer gehalten werben an Barte und Grausamkeit, barum vergönnt mir, baß ich Euch mit wenigen Worten bie Bluticulb bes jungen Bösewichts, ber, bem himmel sep es gebankt! ber Rache verfallen ift, klar vor Augen lege. Euer scharffinniger Beift wird dann felbft die Gutmuthigkeit verschmaben, die Euch Ehre macht, mir aber gar nicht anstehen würde. — Alfo! — Am Morgen wird René Carbillac burch einen Dolchftoß ermordet gefunden. Niemand ift bei ihm, als sein Geselle Olivier Brufon und die Tochter. In Oliviers Kammer, unter andern, findet man einen Dolch von frischem Blute gefärbt, der genau in die Wunde paßt. "Cardillac ift, spricht Olivier, in ber Racht vor meinen Augen niebergeftoßen worden. — Dan wollte ihn berauben? Das weiß ich nicht! — Du gingst mit ihm, und es war dir nicht möglich, dem Mörber zu wehren? ibn fest zu halten? um Sulfe zu rufen? Funfzehn, wohl zwanzig Schritte vor mir ging ber Meister, ich folgte ibm. Warum in aller Welt so entfernt? — Der Meister wollt' es so. Was hatte überhaupt Meister Cardillac fo fpat auf ber Straße zu thun? — Das kann ich nicht sagen. Sonft ist er aber boch niemals nach neun Uhr Abends aus dem Sause gekommen? — Hier flockt Olivier, er ift bestürzt, er seufzt, er vergießt Thranen, er betheuert bei allem, was heilig, daß Cardillac wirklich in jener Nacht ausgegangen sep, und seinen Tod gefunden habe." Run merkt aber wohl auf, mein Fräulein. Erwiesen ift es bis zur vollfommensten Gewißheit, daß Cardillac in jener Racht bas Baus nicht verließ, mithin ift Oliviers Behauptung. er sep mit ihm wirklich ausgegangen, eine freche Lüge.

Sausthure ift mit einem ichweren Schlof verfeben, welches bei bem Auf= und Buschließen ein burchbringenbes Geräusch macht, dann aber bewegt sich der Thürflügel widrig knarrend und heu-Tend in den Angeln, so daß, wie es angestellte Bersuche bemahrt haben, felbst im oberften Stod bes Baufes bas Getofe wiederhallt. Run wohnt in dem untersten Stod, also bicht neben ber hausthure, ber alte Meister Claude Patru mit feiner Aufwärterin, einer Person von beinabe achtzig Jahren, aber noch munter und rührig. Diese beiden Personen börten, wie Cardillac nach feiner gewöhnlichen Beise an jenem Abend Punkt neun Uhr die Treppe hinab kam, die Thure mit vielem Geräusch verschloß und verrammelte, bann wieber binauf flieg, ben Abendsegen laut las und bann, wie man es an bem Buschlagen ber Thure vernehmen konnte, in fein Schlafzimmer ging. Meister Claube leidet an Schlaflosigkeit, wie es alten Leuten wohl zu gehen pflegt. Auch in jener Nacht konnte er fein Auge zuthun. Die Aufwärterin schlug baber, es mochte balb zehn Uhr feyn, in ber Rüche, in die fie über den Sausflur gebend gelangt, Licht an und feste fich jum Meifter Claude an ben Tisch mit einer alten Chronif, in ber fie las, mabrend ber Alte feinen Gebanken nachhängend bald fich in ben Lehnstuhl sette, balb wieber aufstand, und um Mübigkeit und Schlaf zu gewinnen, im Zimmer leise und langfam auf und ab schritt. Es blieb alles fill und ruhig bis nach Mitternacht. Da hörte fie über sich scharfe Tritte, einen harten Fall, als fturze eine fowere Laft zu Boben, und gleich barauf ein bumpfes Stöh= nen. In Beibe tam eine feltsame Angft und Beklommenbeit. Die Schauer ber entfetlichen That, die eben begangen, gingen bei ihnen vorüber. — Mit dem hellen Morgen trat bann ans Licht, was in ber Finsterniß begonnen. — Aber, fiel bie Scuderi vor Augen gestellt, überstrahlte jeden bösen Berdacht, und so mochte sie lieber ein unerklärliches Geheimniß annehmen, als daran glauben, wogegen ihr ganzes Inneres sich empörte.

Sie gedachte, sich von Olivier noch einmal Alles, wie es sich in jener verhängnisvollen Nacht begeben, erzählen zu lassen, und so viel möglich in ein Geheimnis zu bringen, das vielleicht den Richtern verschlossen geblieben, weil es werthlosschien, sich weiter darum zu bekümmern.

In ber Conciergerie angekommen, führte man bie Scuberi in ein großes, helles Gemach. Nicht lange barauf vernahm fie Rettengeraffel. Dlivier Brufon wurde gebracht. Doch so wie er in die Thure trat, fant auch bie Scuberi ohnmächtig nieder. Als fie sich erholt hatte, war Olivier verschwunden. Sie verlangte mit Beftigkeit, bag man fie nach bem Bagen bringe, fort, augenblidlich fort wollte fie aus ben Gemächern ber frevelnden Berruchtheit. Ach! - auf den erften Blid hatte fie in Olivier Brufon ben jungen Menschen erkannt, ber auf bem Pontneuf jenes Blatt ihr in den Wagen geworfen, der ihr bas Rästchen mit ben Juwelen gebracht hatte. — Run war ja jeber Zweifel gehoben, la Regnies schreckliche Bermuthung ganz beftätigt. Dlivier Brufon gehört zu der fürchterlichen Mordbande, gewiß ermordete er auch ben Meister! — Und Madelon? — So bitter noch nie vom innern Gefühl getäuscht, auf ben Tob angepadt von ber bollischen Macht auf Erben, an beren Daseyn fie nicht geglaubt, verzweifelte bie Scuberi an aller Bahrheit. Sie gab Raum bem entsetlichen Berbacht, bag Madelon mit verschworen seyn und Theil haben könne an ber gräßlichen Bie es benn geschieht, bag ber menschliche Geift, ift ihm ein Bild aufgegangen, ämfig Farben sucht und findet, es greller und greller auszumalen, fo fant auch bie Scuberi,

jeben Umftanb ber That, Mabelons Betragen in ben Keinften Bugen ermägend, gar Bieles, jenen Berbacht zu nabren. Go wurde Manches, was ihr bisher als Beweis ber Unfould und Reinheit gegolten, sicheres Merkmal frevelicher Bosheit, flubirter Beuchelei. Jener herzzerreißende Jammer, die blutigen Thränen tonnten wohl erpreßt fepn von der Todesangft, nicht ben Geliebten bluten zu feben, nein - felbft zu fallen unter ber Pand des Penkers. Gleich fich die Schlange, die fie im Bufen nahre, vom Salfe ju ichaffen; mit biefem Entichluß flieg Die Scuberi aus bem Bagen. In ihr Gemach eingetreten, warf Mabelon fich ihr ju Fugen. Die himmelsaugen, ein Engel Gottes bat fie nicht treuer, zu ihr emporgerichtet, bie banbe vor ber wallenben Bruft gusammengefaltet, jammerte und flebte fie laut um Bulfe und Troft. Die Scuderi fich mubfam zusammenfassend, sprach, indem sie dem Ton ihrer Stimme fo viel Ernft und Rube zu geben suchte, als ihr möglich: Geb' - geb' - tröfte bich nur über ben Morber, ben bie gerechte Strafe seiner Schandthaten erwartet - Die beilige Jungfrau moge verhüten, daß nicht auf bir felbft eine Blutschuld schwer "Ach nun ift alles verloren!" — Mit biefem gellenben Ausruf fturzte Mabelon ohnmächtig zu Boben. Die Scuberi. überließ die Sorge um das Mädchen der Martiniere und entfernte fich in ein anderes Gemach. —

Ganz zerrissen im Innern, entzweit mit allem Irdischen wünschte die Scuberi, nicht mehr in einer Welt voll höllischen Truges zu leben. Sie klagte das Berhängniß an, das in bitzterm Pohn ihr so viele Jahre vergönnt, ihren Glauben an Tugend und Treue zu ftärken, und nun in ihrem Alter das schöne Bild vernichte, welches ihr im Leben geleuchtet.

Sie vernahm, wie die Martiniere Mabelon fortbrachte,

bie leise senfzte und jammerte: Ach! — auch sie — auch sie haben bie Grausamen bethört. — 36 Elenbe — armer, uns gludlicher Olivier! — Die Tone brangen ber Scuberi ins Berg, und aufs neue regte fich aus bem tiefften Innern beraus die Abnung eines Geheimniffes, ber Glaube an Oliviers Unfoulb. Bedrängt von ben wiberfprechenbften Gefühlen, gang außer fich rief die Scuberi: Belder Geift ber Bolle hat mich in die entfesliche Gefcichte verwidelt, die mir bas leben toften wird! - In bem Augenblick trat Baptifte hinein, bleich und erschroden, mit ber nachricht, bag Desgrais braußen fep. Seit bem abscheulichen Prozeß ber la Boifin war Desgrais Erscheinung in einem Sause ber gewiffe Borbote irgend einer peinlichen Antlage, baber tam Baptifte's Schred, beshalb fragte ihn bas Fräulein mit milbem Lächeln : Bas ift bir, Baptifte ? - Richt mabr! - ber Rame Scuberi befand fich auf ber Lifte ber la Boifin? Ach um Christus willen, erwiederte Baptifte, am ganzen Leibe zitternb, wie möget Ihr nur so etwas aussprechen, aber Desgrais - ber entsetliche Degrais, thut so geheimnisvoll, so bringend, er scheint es gar nicht erwarten zu können, Euch zu seben! — Run, sprach bie Scuberi, nun Baptifte, fo führt ihn nur gleich berein ben Menschen, ber Euch fo fürchterlich ift, und ber mir wenigstens teine Besorgnis erregen kann. — Der Präfibent, sprach Desgrais, als er ins Gemach getreten, ber Prafibent la Regnie ichidt mich zu Euch, mein Fraulein, mit einer Bitte, auf beren Erfüllung er gar nicht hoffen würde, fennte er nicht Guere Tugend, Guern Muth, läge nicht das lette Mittel, eine bose Blutschuld an den Tag ju bringen, in Guern Banben, hattet Ihr nicht felbft icon Theil genommen an bem bofen Prozes, ber bie Chambre ardente, une alle in Athem halt. Olivier Brufon, feitbem er

Euch gesehen hat, ift halb rasenb. Go febr er schon jum Be-- tenntniß fich zu neigen ichien, fo ichwört er boch jest aufs neue bei Christus und allen Beiligen, daß er an bem Morbe Carbillacs ganz unschuldig sep, wiewohl er ben Tob gern leiben wolle, ben er verbient habe. Bemerkt, mein Fraulein, baß ber lette Bufat offenbar auf andere Berbrechen beutet, die auf ibm lasten. Doch vergebens ift alle Dube, nur ein Wort weiter herauszubringen, selbst die Drohung mit der Tortur bat nichts gefruchtet. Er ficht, er beschwört uns, ihm eine Unterrebung mit Euch zu verschaffen, Euch nur, Euch allein will er Alles gefteben. Last Guch berab, mein Fraulein, Brufone Befenntniß zu boren. Wie! rief bie Scuberi gang entruftet, foll ich bem Blutgericht jum Organ bienen, foll ich das Bertrauen bes ungludlichen Menschen migbrauchen, ihn aufs Blutgeruft ju bringen? — Nein Desgrais! mag Brufon auch ein verruchter Mörber fepn, nie war' es mir boch möglich, ihn so spisbubisch ju hintergeben. Richts mag ich von seinen Gebeimniffen erfahren, die wie eine beilige Beichte in meiner Bruft verschloffen bleiben würden. Bielleicht, versette Desgrais mit einem fei= nen Lächeln, vielleicht, mein Fraulein, anbert fich Eure Gefinnung, wenn Ihr Brufon gehört habt. Batet Ihr ben Prafibent nicht felbst, er follte menschlich seyn? Er thut es, indem er bem thörichten Berlangen Brufons nachgibt, und so bas lette Mittel versucht, ebe er die Tortur verhängt, zu der Brufon langst reif ist. Die Scuberi schrak unwillkührlich zusammen. Seht, fuhr Desgrais fort, seht, würdige Dame, man wird Euch keineswegs zumuthen, noch einmal in jene finstere Gemächer zu treten, die Euch mit Grausen und Abscheu erfüllen. In der Stille ber Racht, ohne alles Auffehen bringt man Dlivier Brufon wie einen freien Menschen zu Euch in Guer Baus. Richt einmal belauscht, boch wohl bewacht, mag er Euch dann zwanglos Alles bekennen. Daß Ihr für Euch selbst nichts von dem Eleuden zu fürchten habt, dafür stehe ich Euch mit meinem Leben ein. Er spricht von Euch mit indrünstiger Verehrung. Er schwört, daß nur das düstre Verhängniß, welches ihm verwehrt habe, Euch früher zu sehen, ihn in den Tod gestürzt. Und dann steht es ja bei Euch, von dem, was Euch Bruson entdeckt, so viel zu sagen, als Euch beliebt. Kann man Euch zu mehrerem zwingen?

Die Scuderi sah tief sinnend vor sich nieder. Es war ihr, als müsse sie der höheren Macht gehorchen, die den Aufschluß irgend eines entsetzlichen Geheimnisses von ihr verlange, als könne sie sich nicht mehr den wunderbaren Berschlingungen entziehen, in die sie willenlos gerathen. Plötzlich entschlossen sprach sie mit Würde: Gott wird mir Fassung und Standhafztigkeit geben; führt den Brukon her, ich will ihn sprechen.

So wie damals, als Brußon das Kästchen brachte, wurde um Mitternacht an die Hausthüre der Scuderi gepocht. Bap= tiste, von dem nächtlichen Besuch unterrichtet, öffnete. Eiskal= ter Schauer überlief die Scuderi, als sie an den leisen Trit= ten, an dem dumpfen Gemurmel wahrnahm, daß die Wächter, die den Brußon gebracht, sich in den Gängen des Hauses ver= theilten.

Endlich ging leise die Thüre des Gemachs auf. Desgraistrat herein, hinter ihm Olivier Brußon, fesselfrei, in anstänsdigen Kleidern. Hier ist, sprach Desgrais, sich ehrerbietig verse
neigend, hier ist Brußon, mein würdiges Fräulein! und verlies das Zimmer.

Brufon fant vor ber Scuberi nieder auf beide Anie, fie-

hend erhob er die gefalteten Sande, indem häufige Thranen ihm aus den Augen rannen.

Die Scuberi schaute erblagt, teines Bortes mächtig, auf ihn berab. Selbst bei ben entstellten, ja burch Gram, burch grimmen Schmerz verzerrten Zügen ftrablte ber reine Ausbruck. des treuften Gemüths aus bem Jünglingsantlis. Je länger die Scuberi ihre Augen auf Brufons Geficht ruben ließ, befte lebhafter trat die Erinnerung an irgend eine geliebte Person pervor, auf die fie fich nur nicht beutlich zu befinnen vermochte. Alle Schauer wichen von ihr, fie vergaß, daß Carbillacs Mörder vor ihr knie, sie sprach mit dem anmuthigen Tone des ruhigen Wohlwollens, der ihr eigen: Nun Brufton, was habt ihr mir zu sagen? Diefer, noch immer knieend, seufzte auf vor tiefer, inbrünftiger Wehmuth und sprach bann: D mein wurbiges, mein hochverehrtes Fräulein, ift benn jede Spur ber Erinnerung an mich verflogen? Die Scuderi, ihn noch aufmerkfamer betrachtend, erwiederte, daß fie allerdings in seinen Bugen die Aehnlichkeit mit einer von ihr geliebten Person gefunben, und daß er nur biefer Aehnlichkeit es verbanke, wenn fie den tiefen Abscheu vor dem Mörder überwinde und ihn rubig anbore. Brufon, schwer verlett durch biese Worte, erhob fic fonell und trat, ben finftern Blid zu Boben gefenkt, einen Schritt zurud. Dann sprach er mit bumpfer Stimme: Babt ibr benn Anne Guipt ganz vergessen? — ihr Sohn Dlivier - ber Rnabe, ben 3hr oft auf Guern Anien schaukeltet, ift es, ber vor Euch steht. "D um aller Beiligen willen!" rief die Scuberi, indem fle mit beiben Banben bas Geficht bebedenb in die Polster jurudfant. Das Fraulein hatte mohl Urface genug, fich auf biefe Beise zu entsetzen. Anne Guiot, bie Tochter eines verarmten Bürgers, war von klein auf bei ber Scuberi, die sie, wie die Mutter das liebe Kind, erzog mit aller Treue und Sorgfalt. Als sie nun herangewachsen, fand sich ein hübscher sittiger Jüngling, Claude Bruson geheißen, ein, der um das Mädchen warb. Da er nun ein grundgeschicker Uhrmacher war, der sein reichliches Brod in Paris sinden mußte, Anne ihn auch herzlich lieb gewonnen hatte, so trug die Scuderi gar kein Bedenken, in die Heirath ihrer Pflegetochter zu willigen. Die jungen Leute richteten sich ein, lebten in stiller, glücklicher Häuslichkeit, und was den Liebesbund noch fester knüpste, war die Geburt eines wunderschönen Knaben, der holden Mutter treues Ebenbild.

Einen Abgott machte die Scuderi aus dem kleinen Olivier, den sie Stunden, Tage lang der Mutter entris, um ihn zu liebkosen, zu hätscheln. Daher kam es, daß der Junge sich ganz an sie gewöhnte, und eben so gern bei ihr war, als bei der Mutter. Orei Jahre waren vorüber, als der Brodneid der Kunstgenossen Brusons es dahin brachte, daß seine Arbeit mit jedem Tage abnahm, so daß er zuleht kaum sich kümmer-lich ernähren konnte. Dazu kam die Sehnsucht nach seinem schönen heimatlichen Genf, und so geschah es, daß die kleine Familie dorthin zog, des Widerstrebens der Scuderi, die alle nur mögliche Unterstühung versprach, unerachtet. Roch ein paarmal schrieb Anne an ihre Pstegemutter, dann schwieg sie, und diese mußte glauben, daß das glückliche Leben in Brusons Peimat das Andenken an die früher verlebten Tage nicht mehr aussommen lasse.

Es waren jetzt gerade drei und zwanzig Jahre her, als Bruson mit seinem Weibe und Kinde Paris verlassen und nach Genf gezogen.

D entsetlich, rief die Scuberi, als fie fich einigermaßen

wieder erholt hatte, o entsetlich! — Dlivier bift bu? — ber Sohn meiner Anne! - Und jest! - "Bohl, versette Dlivier rubig und gefaßt, wohl, mein würdiges Fraulein, battet Ihr nimmermehr ahnen können, daß ber Anabe, ben 3hr wie die gärtlichfte Mutter hatscheltet, bem Ihr, auf Euerm Schoof ihn schautelnd, Rascherei auf Rascherei in den Mund ftedtet, bem Ihr die süßesten Ramen gabt, jum Jünglinge gereift bereinst vor Euch stehen würde, großlicher Blutschulb angeklagt! — 3ch bin nicht vorwurfsfrei, die Chambre ardente kann mich mit Recht eines Berbrechens zeihen; aber, so mahr ich selig zu fterben hoffe, sey es auch durch des Henkers Hand, rein bin ich von jeder Blutschuld, nicht burch mich, nicht burch mein Berschulben fiel der unglückliche Cardillac!" — Olivier gerieth bei diesen Worten in ein Zittern und Schwanken. Stillschweigend wies die Scuberi auf einen kleinen Seffel, der Olivier zur Seite stand. Er ließ sich langfam nieber.

"Ich hatte Zeit genug, sing er an, mich auf die Unterredung mit Euch, die ich als die lette Gunst des versöhnten Himmels betrachte, vorzubereiten, und so viel Ruhe und Fassung
zu gewinnen als nöthig, Euch die Geschichte meines entsetzlichen, unerhörten Mißgeschicks zu erzählen. Erzeigt mir die Barmberzigkeit, mich ruhig anzuhören, so sehr Euch auch die Entbedung eines Geheimnisses, das Ihr gewiß nicht geahnet, überraschen, sa mit Grausen erfüllen mag. — Pätte mein armer Bater Paris doch niemals verlassen! — So weit meine Erinnerung an Genf reicht, sinde ich mich wieder, von den trostlosen Eltern mit Thränen benetzt, von ihren Klagen, die ich nicht verstand, selbst zu Thränen gebracht. Später kam mir das deutliche Gefühl, das volle Bewußtsein des drückendssen Mangels, des tiesen Elends, in dem meine Eltern lebten.

Mein Bater fand fich in allen seinen hoffnungen getäuscht. Bon tiefem Gram niedergebeugt, erdrückt, farb er in bem Augenblick, als es ihm gelungen war, mich bei einem Golbschmidt als Lehrjunge unterzubringen. Meine Mutter sprach viel von Euch, fie wollte Euch Alles flagen, aber bann über= fiel sie Die Muthlosigkeit, welche vom Elend erzeugt wird. Das und auch wohl faliche Scham, die oft an dem todtwun= ben Gemüthe nagt, hielt fie wn ihrem Entschluß zurud. Benige Monden nach bem Tobe meines Baters folgte ihm meine Mutter ins Grab." Arme Anne! arme Anne! rief bie Scuberi von Schmerz überwältigt. "Dant und Preis der ewigen Macht des Himmels, daß fie hinüber ift, und nicht fallen fieht ben geliebten Sohn unter ber Band bes Benkers, mit Schande gebrandmarkt." Go schrie Olivier laut auf, indem er einen wilden entsetlichen Blid in die Bobe marf. Es wurde brau-Ben unruhig, man ging bin und ber. "Do, ho, sprach Olivier mit einem bittern Lächeln, Desgrais wedt feine Spießgefellen, als ob ich hier entstiehen könnte. — Doch weiter! — Ich wurde von meinem Meister hart gehalten, unerachtet ich balb am besten arbeitete, ja wohl endlich ben Meister weit übertraf. Es begab fich, daß einst ein Fremder in unsere Werkstatt tam, um einiges Geschmeibe zu kaufen. Als ber nun einen schönen Palsschmud sab, ben ich gearbeitet, klopfte er mir mit freundlicher Miene auf die Schultern, indem er, ben Schmud beaugelnb, sprach: Ei, ei! mein junger Freund, bas ift jagang vortreffliche Arbeit. 3ch wüßte in der That nicht, wer Euch noch anders übertreffen follte, als René Cardillac, ber freilich der erste Goldschmidt ift, den es auf der Welt gibt. Bu bem solltet Ihr hingehen; mit Freuden nimmt er Euch in seine Werkstatt, benn nur Ihr könnt ihm beistehen in seiner

kunstvollen Arbeit, und nur von ihm allein könnt Ihr dagegen noch lernen. Die Worte bes Fremden waren tief in meine Seele gefallen. Ich hatte keine Rube mehr in Genf, mich zog es fort mit Gewalt. Endlich gelang es mir, mich von meinem Meister los zu machen. 3ch tam nach Paris. René Carbillac empfing mich kalt und barich. 3ch ließ nicht nach, er mußte mir Arbeit geben, so geringfügig fie auch seyn mochte. 3chfollte einen Kleinen Ring fertigen. Als ich ihm die Arbeit brachte, sah er mich ftarr an mit seinen funkelnden Augen, als wollt' er hineinschauen in mein Innerstes. Dann sprach er: Du bift ein tüchtiger, wackerer Gefelle, Du kannst zu mir ziehen und mir helfen in der Werkstatt. Ich zahle Dir gut, Du wirst mit mir zufrieden fenn. Cardillac hielt Wort. Schon mehrere Wochen war ich bei ihm, ohne Madelon gesehen zu haben, die, irr' ich nicht, auf dem Lande bei irgend einer Muhme Cardillacs bamals fic aufhielt. Endlich kam fie. O bu ewige Macht bes himmels, wie geschah mir, als ich bas Engelsbilb fah! -Hat je ein Mensch so geliebt als ich! Und nun! — D Mabelon!"

Olivier konnte vor Wehmuth nicht weiter sprechen. Er hielt beide Hände vors Gesicht und schluchzte heftig. Endlich mit Gewalt den wilden Schmerz, der ihn erfaßt, niederkämpfend sprach er weiter.

madelon blickte mich an mit freundlichen Augen. Sie kam öfter und öfter in die Werkstatt. Mit Entzücken gewahrte ich ihre Liebe. So streng der Vater uns bewachte, mancher verstohlne Händedruck galt als Zeichen des geschlossenen Bundes, Carbillac schien nichts zu merken. Ich gedachte, hätte ich erst seine Gunft gewonnen, und konnte ich die Meisterschaft erlangen, um Madelon zu werben. Eines Morgens, als ich

meine Arbeit beginnen wollte, trat Cardillac vor mich hin, Born und Berachtung im finstern Blid. Ich bedarf Deiner Arbeit nicht mehr, fing er an, fort aus dem Hause noch in bieser Stunde, und laß Dich nie mehr vor meinen Augen seben. Warum ich Dich bier nicht mehr bulben kann, brauche ich Dir nicht zu fagen. Für Dich armen Schluder hängt bie füße Frucht zu hoch, nach ber Du-trachteft! Ich wollte reben, er pacte mich aber mit starker Faust und warf mich zur Thüre hinaus, daß ich niederstürzte und mich hart verwundete an Ropf und Arm. — Emport, zerriffen vom grimmen Schmerz verließ ich das Haus, und fand endlich am äußersten Ende der Borftadt St. Martin einen gutmüthigen Bekannten, der mich aufnahm in seine Bobenkammer. 3ch hatte keine Rube, keine Raft. Bur Nachtzeit umschlich ich Carbillacs Haus, wähnend, daß Madelon meine Seufzer, meine Rlagen vernehmen, daß es ihr vielleicht gelingen werde, mich vom Fenster herab unbelauscht zu sprechen. Allerlei verworrene Plane freuzten in meinem Gehirn, zu beren Ausführung ich sie zu bereben An Cardillacs Haus in ber Straße Nicaise schließt fich eine hohe Mauer mit Blenden und alten, halb zerstückelten Steinbildern darin. Dicht bei einem solchen Steinbilde fiehe ich in einer Racht und sehe hinauf nach ben Fenstern bes Sau= fes, die in den Hof geben, den die Mauer einschließt. gewahre ich plötlich Licht in Carbillacs Werkstatt. Es ift Mitternacht, nie war fonft Carbillac zu biefer Stunde wach, er pflegte fich auf den Schlag neun Uhr zur Rube zu begeben. Mir pocht bas Herz vor banger Ahnung, ich benke an irgend ein Ereigniß, das mir vielleicht ben Eingang bahnt. Doch gleich verschwindet bas Licht wieber. Ich brücke mich an bas Stein= bild, in die Blende hinein, doch entsetzt pralle ich zurück,

als ich einen Gegenbruck fühle, als fep bas Bild lebenbig worben. In bem bammernben Schimmer ber Racht gewahre ich nun, daß ber Stein fich langfam brebt, und hinter bemselben eine finstere Gestalt hervorschlüpft, die leisen Trittes die Straße hinabgeht. Ich springe an das Steinbild hinan, es steht wie zuvor dicht an der Mauer. Unwillführlich, wie von einer innern Dacht getrieben, schleiche ich hinter ber Geftalt ber. Gerade bei einem Marienbilde schaut die Gestalt fic um, ber volle Schein ber hellen Lampe, die vor bem Bilbe brennt, fällt ihr ins Antlit. Es ist Cardillac! Eine unbegreifliche Angft, ein unbeimliches Grauen überfallt mich. Wie durch Zauber fest gebannt muß ich fort — nach — bem gespenftischen Rachtwanderer. Dafür halte ich ben Deifter, unerachtet nicht die Zeit des Bollmonds ift, in der folcher Sput die Schlafenden bethört. Endlich verschwindet Cardillac seitwärts in ben tiefen Schatten. An einem kleinen, wiewohl bekannten Räuspern gewahre ich indeffen, daß er in die Einfahrt eines Hauses getreten ift. Bas bebeutet bas, was wird er beginnen ? - Go frage ich mich felbst voll Erstaunen, und brude mich bicht an die Säuser. Richt lange bauerts, so kommt fingend und trillerirend ein Mann baber mit leuchtendem Federbufc und klirrenden Sporen. Wie ein Tiger auf seinen Raub, fturzt sich Carbillac aus seinem Schlupfwinkel auf ben Mann, ber in bemselben Augenblick röchelnd zu Boben finkt. Mit einem Schrei des Entsepens springe ich heran, Cardillac, ift über den Mann, der zu Boden liegt, her. Meister Cardillac was thut ihr, rufe ich laut. "Bermaledeiter!" brüllt Cardillac, rennt mit Blipesschnelle bei mir vorbei und verschwindet. außer mir, faum ber Schritte mächtig, nähere ich mich bem Riedergeworfenen. Ich inie bei ihm nieder, vielleicht, bent'

ich, ift er noch ju retten, aber feine Gpur bes Lebens ift mehr in ihm. In meiner Tobesangst gewahre ich kaum, daß mich die Marechaussee umringt hat. "Schon wieder einer von ben Teufeln niedergestreckt — he be — junger Mensch, was machft bu ba — bist einer von der Bande? — fort mit bir!" forien fie burcheinander und paden mich an. Raum vermag ich zu ftammeln, baß ich solche gräßliche Unthat ja gar nicht batte begeben können, und baß fie mich im Frieden ziehen laffen möchten. Da leuchtet mir einer ins Geficht und ruft lachenb: Das ift Olivier Brufon, ber Goldschmidtsgeselle, ber bei un= ferm ehrlichen, braven Meister René Cardillac arbeitet! - ja - ber wird die Leute auf der Strafe morden! - sieht mir recht barnach aus - ift recht nach ber Art ber Mordbuben, baß fie beim Leichnam lamentiren und fich fangen laffen werben. — Wie war's Junge? — erzähle dreift. "Dicht vor mir, sprach ich, sprang ein Mensch auf ben bort los, fließ ibn nieder und rannte blisschnell bavon, als ich laut aufschrie. Ich wollt' boch sehen, ob der Riedergeworfene noch zu retten ware." Rein, mein Gohn, ruft einer von denen, die ben Leichnam aufgehoben, der ift bin, durchs Berg, wie gewöhnlich, geht ber Dolchstich. Teufel, spricht ein anderer, tamen wir boch wieder zu spät wie vorgestern; damit entfernen fie fich mit bem Leichnam.

Wie mir zu Muthe war, kann ich gar nicht sagen; ich fühlte mich an, ob nicht ein böser Traum mich necke, es war mir, als müßt' ich nun gleich erwachen und mich wundern über das tolle Trugbild. — Cardillac — der Vater meiner Madelon, ein verruchter Mörder! — Ich war kraftlos auf die steinernen Stufen eines Pauses gesunken. Immer mehr und mehr dämmerke der Morgen herauf, ein Offizierhut, reich mit

Febern geschmückt, lag vor mir auf dem Pflaster. Cardillacs blutige That, auf der Stelle begangen, wo ich saß, ging vor mir hell auf. Entsetzt rannte ich von dannen.

Ganz verwirrt, beinahe besinnungelos fite ich in meiner Dachkammer, ba geht die Thur auf und René Cardillac tritt berein. Um Christus willen! was wollt ihr? schrie ich ihm entgegen. Er, bas gar nicht achtenb, fommt auf mich zu unb lächelt mich an mit einer Ruhe und Leutseligkeit, Die meinen innern Abscheu vermehrt. Er rudt einen alten, gebrechlichen Schemel beran und fest fich zu mir, ber ich nicht bermag, mich von dem Strohlager zu erheben, auf bas ich mich geworfen. "Run Olivier, fängt er an, wie geht es bir, armer Junge? Ich habe mich in der That garftig übereilt, als ich bich aus bem Sause fließ, bu fehlft mir an allen Eden unb Enben. Eben jest habe ich ein Wert vor, bas ich ohne beine Sulfe gar nicht vollenden kann. Bie war's, wenn bu wieder in meiner Werkstatt arbeitetest? — Du schweigst? — Ja ich weiß, ich habe bich beleidigt. Richt verheelen wollt' ich's bir, baß ich auf bich zornig war, wegen ber Liebelei mit meiner Madelon. Doch recht überlegt habe ich mir bas Ding nachber, und gefunden, daß bei beiner Geschicklichkeit, beinem Bleiß, beiner Treue ich mir keinen bessern Gibam wünschen kann als eben bich. Komm also mit mir und fiehe zu, wie bu Mabelon jur Frau gewinnen magft."

Cardillacs Worte durchschnitten mir das Herz, ich erbebte vor seiner Bosheit, ich konnte kein Wort hervorbringen. "Du zauderst, sinhr er nun fort mit scharfem Ton, indem seine funstellnden Augen mich durchbohren, du zauderst? — du kannst vielleicht heute noch nicht mit mir kommen, du hast ans dere Dinge vor! — du willst vielleicht Desgrais besuchen

oder dich gar einführen laffen bei b'Argenson oder la Regnie. Rimm bich in Acht, Buriche, bag bie Rrallen, bie bu hervorloden willft zu anderer Leute Berderben, bich nicht felbst faffen und zerreißen." Da macht fich mein tief emportes Gemuth plot= lich Luft. Mögen die, rufe ich, mögen die, die fich gräßlicher Unthat bewußt find, jene Ramen fühlen, die Ihr eben nanntet, ich darf das nicht — ich habe nichts mit ihnen zu schaffen. "Eigentlich, fpricht Carbillac weiter, eigentlich, Dlivier, macht es bir Ehre, wenn bu bei mir arbeiteft, bei mir, bem berühm= teften Meifter feiner Zeit, überall hochgeachtet wegen feiner Treue und Rechtschaffenheit, so daß jede bofe Berläumdung schwer zurückfallen wurde auf bas Paupt bes Berläumbers. - Bas nun Madelon betrifft, so muß ich bir nur gestehen, daß du meine Nachgiebigkeit ihr allein verdankeft. Sie liebt dich mit einer Beftigkeit, die ich bem garten Kinde gar nicht zu= trauen konnte. Gleich als du fort warft, fiel fie mir zu Füßen, umschlang meine Knie und gestand unter tausend Thrä= nen, daß sie ohne bich nicht leben könne. Ich bachte, sie bilbe fich bas nur ein, wie es benn bei jungen verliebten Dingern zu geschehen pflegt, daß fle gleich fterben wollen, wenn bas erste Milchgesicht sie freundlich angeblickt. Aber in der That, meine Madelon wurde siech und frank, und wie ich ihr benn das tolle Zeug ausreden wollte, rief fie hundertmal deinen Ra-Bas konnt' ich endlich thun, wollt' ich sie nicht ver-Gestern Abend sagt' ich ihr, ich willige in zweifeln lassen. Alles und werde bich heute holen. Da ift sie über Racht aufgeblüht wie eine Rose, und harrt nun auf dich ganz außer fich vor Liebessehnsucht." — Mag es mir die ewige Macht des Himmels verzeihen, aber selbst weiß ich nicht, wie es ge= schah, daß ich plötlich in Cardillacs Pause ftand, daß Madelon laut aufjauchzend: Olivier — mein Olivier — mein Geliebter — mein Gatte! auf mich gestürzt, mich mit beiden Armen umschlang, mich fest an ihre Brust brückte, daß ich im Uebermaaß des höchsten Entzückens bei der Jungfrau und allen Heiligen schwor, sie nimmer, nimmer zu verlassen!"

Erschüttert von dem Andenken an diesen entscheidenben Augenblick mußte Olivier inne halten. Die Scuberi, von Grausen erfüllt über bie Unthat eines Mannes, ben fie für die Tugend, die Rechtschaffenheit selbst gehalten, rief: Entsetzlich! — René Cardillac gebort zu ber Morbbande, die unsere gute Stadt so lange zur Räuberhöhle machte? "Was sagt ihr, mein Fraulein, sprach Olivier, zur Banbe? Rie hat es eine folche Bande gegeben. Cardillac allein war es, der mit verruchter Thätigkeit in der ganzen Stadt feine Schlachtopfer fucte und fand. Daß er es allein war, barin liegt bie Gideibeit, womit er feine Streiche führte, die unüberwundene Schwierigkeit, dem Mörder auf die Spur zu kommen. — Doch laßt mich fortfahren, der Berfolg wird Euch die Geheimnisse bes verruchteften und zugleich unglücklichsten aller Menschen aufflaren. — Die Lage, in ber ich mich nun bei bem Meifter befand, jeder mag die fich leicht benken. Der Schritt mar geschehen, ich konnte nicht mehr zurud. Zuweilen war es mir, als sey ich selbst Cardillacs Mordgehülfe geworden, nur in Mabelons Liebe vergaß ich die innere Pein, die mich qualte, nur bei ihr konnt' es mir gelingen, jebe außere Spur namenlosen Grams weg zu tilgen. Arbeitete ich mit bem Alten in ber Werkstatt, nicht ins Antlit vermochte ich ihm zu schauen, faum ein Wort zu reben bor bem Grausen, bas mich burchbebte in der Rabe des entsetlichen Menschen, der alle Tugenben bes treuen, gartlichen Baters, bes guten Burgers erfüllte,

während die Nacht seine Unthaten verschleierte. Mabelon, das fromme, engelsreine Kind, bing an ihm mit abgöttischer Liebe. Das Berg burchbohrt' es mir, wenn ich baran bachte, baß, träfe einmal die Rache den entlarvten Bösewicht, fie ja, mit aller böllischen Lift bes Satans getäuscht, ber gräßlichsten Verzweiflung unterliegen muffe. Schon bas verschloß mir ben Mund, und hätt' ich ben Tod bes Berbrechers barum bulden muffen. Un= erachtet ich aus ben Reben ber Marechausse genug entnehmen konnte, waren mir Cardillacs Unthaten, ihr Motiv, die Art, sie auszuführen, ein Räthsel: bie Aufklärung blieb nicht lange Eines Tages war Cardillac, der sonft meinen Abscheu erregend, bei der Arbeit in der heitersten Laune, scherzte und lachte, fehr ernst und in sich gekehrt. Plötlich warf er bas Gefcmeibe, woran er eben arbeitete, bei Seite, baß Stein und Perlen auseinander rollten, ftand heftig auf und fprach: Olivier! — es fann zwischen uns Beiben nicht so bleiben, bies Berhältniß ist mir unerträglich. — Bas ber feinsten Schlauigkeit Desgrais und seiner Spießgesellen nicht gelang zu ent= beden, das spielte dir der Zufall in die Bande. Du hast mich geschaut in ber nächtlichen Arbeit, zu ber mich mein bofer Stern treibt, kein Widerstand ist möglich. — Auch bein bofer Stern war es, ber bich mir folgen ließ, ber bich in undurchdringliche Schleier hüllte, ber beinem Fußtritt die Leichtigkeit gab, baß bu unhörbar wandelteft wie bas kleinfte Thier, fo daß ich, ber ich in der tiefsten Nacht klar schaue wie der Tiger, der ich Straßen weit das kleinste Geräusch, das Sumsen der Mude vernehme, dich nicht bemerkte. Dein bofer Stern hat dich, meinen Gefährten, mir zugeführt. An Berrath ift, fo wie du jest stehst, nicht mehr zu benken. Darum magst bu Alles wiffen. " Rimmermehr werd' ich bein Gefährte feyn,

beuchlerischer Bosewicht." Go wollt' ich aufschreien, aber bas innere Entseten, bas mich bei Carbillacs Worten erfaßt, schnürte mir bie Reble ju. Statt ber Borte vermochte ich nur einen unverftändigen Laut auszustoßen. Cardillac sette fich wieder in seinen Arbeitsftuhl. Er trodnete fich ben Schweiß von ber Stirne. Er schien, von ber Erinnerung bes Bergangenen bart berührt, sich mühsam zu fassen. Endlich fing er an: "Beise Männer sprechen viel von ben feltsamen Ginbruden, beren Frauen in guter Hoffnung fähig find, von bem wunderbaren Einfluß solch lebhaften, willenlosen Einbrude von auffen ber auf das Rind. Bon meiner Mutter erzählte man mir eine wunderliche Geschichte. Als die mit mir im ersten Monat schwanger ging, schaute fie mit anbern Beibern einem glanzenden Hoffest zu, das in Trianon gegeben wurde. Da fiel ihr Blid auf einen Cavalier in spanischer Rleidung mit einer blipenden Juwelenkette um den Bale, von der fie die Augen gar nicht mehr abwenden konnte. Ihr ganzes Wesen war Begierde nach den funkelnden Steinen, die ihr ein überirdisches Gut bünkten. Derselbe Cavalier hatte vor mehreren Jahren, als meine Mutter noch nicht verheirathet, ihrer Tugend nachgestellt, war aber mit Abscheu zurückgewiesen worden. Meine Mutter erkannte ihn wieder, aber jest war es ihr, als sep er im Glanz der ftrablenden Diamanten ein Wesen höherer Art, der Inbeariff aller Schönbeit. Der Cavalier bemerkte die sehnsuchts= vollen, feurigen Blide meiner Mutter. Er glaubte jest gludlicher zu seyn als vormals. Er wußte sich ihr zu nähern, noch mehr, sie von ihren Bekannten fort an einen einsamen Ort zu locken. Dort schloß er sie brünftig in seine Arme, meine Mutter faßte nach der schönen Rette, aber in demselben Augenblick fank er nieder und riß meine Mutter mit sich zu Bo-

Sep es, daß ihn der Schlag plötlich getroffen, oder aus einer andern Urfache; genug, er war tobt. Bergebens war das Mühen meiner Mutter, fich ben im Todesframpf erftarrten Armen bes Leichnams zu entwinden. Die hohlen Augen, beren Sehfraft erloschen, auf sie gerichtet, malzte ber Tobte fich mit ihr auf bem Boben. Ihr gellenbes Bulfsgeschrei brang endlich bis zu in ber Ferne Borübergebenben, die herbeieilten und fie retteten aus den Armen des graufigen Liebhabers. Das Entsetzen warf meine Mutter auf ein schweres Rranten-Man gab fie, mich verloren, boch fie gesundete und die Entbindung war glücklicher, als man je hatte hoffen konnen. Aber bie Schreden jenes fürchterlichen Augenblide hatten mich getroffen. Mein bofer Stern war aufgegangen und hatte den Funken hinabgeschoffen, der in mir eine der seltsamften und verderblichften Leibenschaften entzündet. Shon in der frühesten Rindheit gingen mir glanzende Diamanten, golbenes Geschmeide über Alles. Man hielt das für gewöhnliche findische Reigung. Aber es zeigte fich anders, denn als Knabe fahl ich Gold und Juwelen, wo ich fie habhaft werden konnte. Wie der geübtefte Kenner unterschied ich aus Inftinkt unächtes Geschmeibe von achtem. Rur biefes locte mich, unachtes fo wie geprägtes Gold ließ ich unbeachtet liegen. Den graufamften Züchtigungen bes Baters mußte bie angeborne Begierbe Um nur mit Golb und eblen Steinen handthieren ju können, mandte ich mich zur Golbschmidts = Profession. arbeitete mit Leidenschaft und wurde balb der erfte Meifter die-Run begann eine Periode, in der der angeborne Trieb, so lange niebergebrückt, mit Gewalt emporbrang und mit Macht wuchs, Alles um fich ber wegzehrend. Go wie ich ein Geschmeide gefertigt und abgeliefert, fiel ich in eine Un-

rube, in eine Troftlosigkeit, die mir Schlaf, Gesundheit — Lebensmuth raubte. — Bie ein Gespenft fand Tag und Ract bie Person, für bie ich gearbeitet, mir vor Augen, geschmudt mit meinem Geschmeibe, und eine Stimme raunte mir in bie Ohren: Es ift ja bein — es ift ja bein — nimm es boch was follen die Diamanten bem Tobten! — Da legt' ich mich endlich auf Diebeskünfte. Ich hatte Zutritt in ben Baufern ber Großen, ich nütte schnell jebe Gelegenheit, kein Schloß widerstand meinem Geschick und balb war ber Schmuck, ben ich gearbeitet, wieder in meinen Banben. — Aber nun vertrieb felbst bas nicht meine Unrube. Jene unbeimliche Stimme ließ fich bennoch vernehmen und höhnte mich und rief: Do bo, bein Geschmeibe trägt ein Tobter! — Selbst wußte ich nicht, wie es kam, daß ich einen unaussprechlichen Daß auf die warf, benen ich Schmuck gefertigt. Ja! im tiefsten Innern regte fic eine Mordluft gegen sie, vor ber ich felbst erbebte. — In biefer Zeit taufte ich biefes Haus. Ich war mit bem Besiter Banbels einig geworben, hier in biefem Gemach fagen wir erfreut über bas geschloffene Geschäft beisammen, und tranten eine Flasche Bein. Es war Nacht worben, ich wollte aufbrechen, ba sprach mein Berkäufer: Bort, Meister René, ebe Ihr fortgeht, muß ich Euch mit einem Geheimniß bieses Sauses bekannt machen. Darauf schloß er jenen in die Mauer eingeführten Schrank auf, schob die hinterwand fort, trat in ein Heines Gemach, budte fich nieder, bob eine Fallthur' auf. Eine steile, schmale Treppe fliegen wir hinab, tamen an ein schmales Pförtchen, bas er aufschloß, traten hinaus in ben freien Sof. Run schritt ber alte Berr, mein Berkäufer, binan an die Mauer, schob an einem nur wenig' hervorragenden Gifen, und alsbald brebte fich ein Stud Mauer los, so daß ein

Mensch bequem turch die Deffnung schlüpfen und auf die Straße gelangen konnte. Du magft einmal bas Runftftud feben, Dli= vier, das mahrscheinlich schlaue Mönche bes Klosters, welches ehemals hier lag, fertigen ließen, um heimlich aus = und ein= schlüpfen zu können. Es ift ein Stud Bolg, nur von außen gemörtelt und getüncht, in bas von auffenher eine Bilbfäule, auch nur von Solz, boch ganz wie Stein, eingefügt ift, wel= ches fich mit fammt der Bildfäule auf verborgenen Angeln breht. — Dunkle Gebanken stiegen in mir auf, als ich biese Einrichtung sab, es war mir, als sep vorgearbeitet folchen Thaten, die mir felbst noch Geheimniß blieben. Eben batt' ich einem herrn vom hofe einen reichen Schmud abgeliefert, ber, ich weiß es, einer Operntänzerin bestimmt war. Die Todes= folter blieb nicht aus — bas Gespenft hielt fich an meine Schritte — ber lispelnde Satan an mein Ohr! — Ich zog ein in das In blutigem Angsischweiß gebabet, wälzte ich mich schlaflos auf bem Lager! 3ch feb' im Geifte ben Menschen zu ber Tänzerin schleichen mit meinem Schmud. Boller Buth springe ich auf — werfe den Mantel um — steige berab die geheime Treppe — fort durch die Mauer nach ber Straße Ri= caise. — Er kommt, ich falle über ihn her, er schreit auf, doch von hinten festgepackt floße ich ihm ben Dolch ins Berg — ber Schmuck ist mein! — Dies gethan fühlte ich eine Ruhe, eine Zufriedenheit in meiner Seele, wie sonft niemals. Das Gespenst war verschwunden, die Stimme bes Satans schwieg. Run mußte ich, was mein bofer Stern wollte, ich mußt' ihm nachgeben ober untergeben! — Du begreifft jest mein ganzes Thun und Treiben, Olivier! — Glaube nicht, daß ich darum, weil ich thun muß, was ich nicht laffen tann, jenem Gefühl des Mitleids, des Erbarmens, was in der Ratur des Menschen bedingt sepn soll, rein entsagt habe. Du weißt, wie sower es mir wirb, einen Schmud abzuliefern; wie ich für manche, beren Tod ich nicht will, gar nicht arbeite, ja wie ich fogar, weiß ich, daß am morgenden Tage Blut mein Gefpenft verbannen wird, beute es bei einem tüchtigen Fauftschlage bewenben laffe, der den Besiter meines Kleinobs zu Boben ftredt. und mir dieses in die Pand liefert." - Dies alles gesprochen, führte mich Cardillac in das geheime Gewölbe und gönnte mir ben Anblick seines Juwelen = Rabinets. Der König besitt es nicht reicher. Bei jedem Schmud war auf einem kleinen, baran gehängten Zettel genau bemerkt, für wen es gearbeitet, mann es burch Diebstahl, Raub ober Mord genommen worden. "An beinem Hochzeitstage, sprach Carbillac bumpf und feierlich, an beinem Sochzeitstage, Olivier, wirst du mir, die Sand gelegt auf bes gefreuzigten Christus Bild, einen heiligen Gib schwören, fo wie ich gestorben, alle biefe Reichthümer in Staub zu vernichten burch Mittel, die ich bir bann bekannt machen werbe. 3ch will nicht, daß irgend ein menschlich Wesen, und am wenigften Madelon und Du, in ben Befit des mit Blut erkauften Borts. tomme." Gefangen in diesem Labyrinth des Berbrechens, gerriffen von Liebe und Abicheu, von Wonne und Entfegen, war ich dem Berdammten zu vergleichen, dem ein holder Engel milb lächelnd hinaufwinkt, aber mit glühenden Rrallen festgepact balt ihn ber Satan, und bes frommen Engels Liebeslächeln, in dem sich alle Seligkeit des hohen himmels abspiegelt, wird ihm zur grimmigsten seiner Qualen. — Ich bachte an Flucht — ja an Selbstmord — aber Madelon! — Tadelt mich, tadelt mich, mein würdiges Fräulein, daß ich zu schwach war, mit Gewalt eine Leidenschaft niederzukämpfen, die mich an bas Berbrechen feffelte; aber büße ich nicht dafür mit schmachvollem Tode? — Eines Tages kam Cardillac nach Hause uns gewöhnlich heiter. Er liebkoste Madelon, warf mir die freundslichken Blicke zu, trank bei Tische eine Flasche edlen Weins, wie er es nur an hohen Fest = und Feiertagen zu thun pslegte, sang und jubilirte. Madelon hatte uns verlassen, ich wollte in die Werkstatt: "Bleib sisen, Junge, rief Cardillac, heut' keine Arbeit mehr, laß uns noch eins trinken auf das Wohl der allerwürdigsten, vortresslichsten Dame in Paris." Rachsbem ich mit ihm angestoßen und er ein volles Glas geleert hatte, sprach er: Sag' an, Olivier! wie gefallen dir die Verse:

Un amant qui craint les voleurs n'est point digne d'amour!

Er erzählte nun, was fich in ben Gemächern ber Maintenon mit Euch und dem Könige begeben und fügte bingu, daß er Euch von jeher verehrt habe, wie sonft kein menschliches Wesen, und daß Ihr, mit solch hoher Tugend begabt, vor der ber bose Stern fraftlos erbleiche, selbst ben schönsten von ihm gefertigten Schmuck tragend, niemals ein bofes Gespenst, Mordgedanken in ihm erregen würdet. "Höre, Olivier, sprach er, wozu ich entschlossen. Vor langer Zeit sollt' ich Halsschmuck und Armbänder fertigen für Henriette von England und selbst die Steine bazu liefern. Die Arbeit gelang mir wie keine andere, aber es zerriß mir die Bruft, wenn ich baran bachte, mich von dem Schmud, ber mein Bergensfleinob geworben, trennen zu müssen. Du weißt der Prinzessin unglücklichen Tod burch Meuchelmord. Ich behielt ben Schmuck und will ihn als ein Zeichen meiner Ehrfurcht, meiner Dankbarkeit bem Fräulein von Scuberi senden im Ramen ber verfolgten Bande. - Außerbem, daß die Scuberi das sprechende Zeichen ihres Triumphs erhält, verhöhne ich auch Desgrais und seine Be-

fellen, wie fie es verbienen. — Du follft ihr ben Schmuck bintragen." So wie Carbillac Euern Ramen nannte, Fraulein, war es, als würden schwarze Schleier weggezogen, und bas fcone, lichte Bild meiner glücklichen frühen Kinderzeit ginge wieder auf in bunten, glanzenden Farben. Es tam ein munberbarer Troft in meine Seele, ein hoffnungsftrahl, bor bem bie finstern Geifter schwanden. Carbillac mochte ben Ginbrud, ben seine Worte auf mich gemacht, wahrnehmen und nach sei= ner Art beuten. "Dir scheint, sprach er, mein Borhaben ju behagen. Gefteben fann ich wohl, baß eine tief innere Stimme, fehr verschieden von ber, welche Blutopfer verlangt wie ein gefräßiges Raubthier, mir befohlen hat, baß ich folches thue. - Manchmal wird mir wunderlich im Gemuthe - eine innere Angft, die Furcht vor irgend etwas Entsetlichem, deffen Schauer aus einem fernen Jenseits herüber wehen in die Zeit, ergreift mich gewaltsam. Es ift mir bann sogar, als ob bas, was ber bofe Stern begonnen burch mich, meiner unfterblichen Seele, die daran keinen Theil hat, zugerechnet werden konne. In folder Stimmung beschloß ich, für die beilige Jungfrau in ber Rirche St. Euftache eine icone Diamanten = Rrone zu fer= tigen. Aber jene unbegreifliche Angst überfiel mich ftarter, fo oft ich die Arbeit beginnen wollte, da unterließ ich's ganz. Jest ift es mir, als wenn ich der Tugend und Frömmigkeit selbst demuthsvoll ein Opfer bringe und wirksame Fürsprache erflehe, indem ich der Scuderi ben schönsten Schmuck sende, den ich semals gearbeitet." — Cardillac, mit Eurer ganzen Lebensweise, mein Fräulein, auf das genaueste bekannt, gab mir nun Art und Beise so wie die Stunde an, wie und wann ich ben Schmud, ben er in ein sauberes Raftchen schloß, abliefern solle. Mein ganzes Besen war Entzüden, benn ber

Himmel selbst zeigte mir burch ben frevelichen Carbillac ben Beg, mich zu retten aus ber Bolle, in ber ich, ein verftoßener Sünder, schmachte. Go bacht' ich. Gang gegen Carbillace Willen wollt' ich bis zu Guch bringen. Als Anne Brufons Sobn, als Euer Pflegling gebacht ich, mich Euch zu Füßen au werfen und Euch Alles — Alles zu entdecken. Ihr hättet, gerührt von dem namenlosen Elend, bas der armen, unschul= bigen Madelon drobte bei der Entdedung, das Geheimniß beachtet, aber Euer bober, scharffinniger Beift fant gewiß fichre Mittel, ohne jene Entbedung ber verruchten Bosheit Cardillacs au fteuern. Fragt mich nicht, worin biese Mittel hätten befteben sollen, ich weiß es nicht — aber bag Ihr Madelon und mich retten würdet, davon lag die Ueberzeugung fest in mei= ner Seele, wie ber Glaube an die troftreiche Bulfe ber beili= gen Jungfrau. — Ihr wißt, Fräulein, daß meine Absicht in jener Racht fehlschlug. Ich verlor nicht bie Hoffnung, ein andermal glücklicher zu seyn. Da geschah es, daß Carbillac plöplich alle Munterkeit verlor. Er schlich trübe umber, ftarrte vor fich bin, murmelte unverftändliche Worte, focht mit ben Banben, Feindliches von fich abwehrend, sein Geift schien ge= qualt von bosen Gedanken. So hatte er es einen ganzen Morgen getrieben. Endlich sette er sich an den Werktisch, sprang unmuthig wieder auf, schaute durch's Fenster, sprach ernst und dufter: Ich wollte boch, henriette von England hatte meinen Schmud getragen! — Die Worte erfüllten mich mit Run wußt ich, daß fein irrer Geift wieder erfaßt-Entseten. war von dem abscheulichen Mordgespenst, daß des Satans Stimme wieder laut worden vor seinen Ohren. Ich sah Euer Leben bedroht von dem verruchten Mordteufel. Hatte Cardillac nur seinen Schmud wieder in Banden, so war't 3hr gerettet.

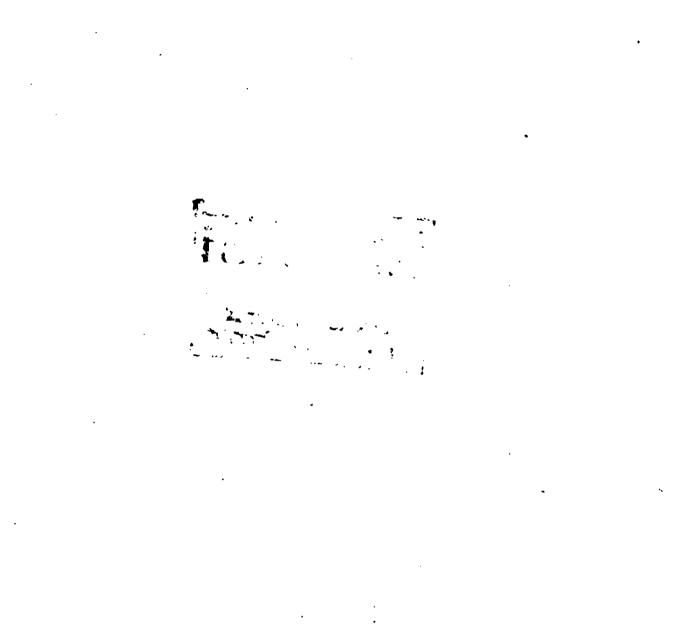

•



Mit jedem Augenblick wuchs die Gefahr. Da begegnete ich Euch auf bem Pontneuf, brangte mich an Eure Rutiche, marf Euch jenen Zettel zu, der Euch beschwor, doch nur gleich ben erhaltenen Schmuck in Carbillacs Banbe zu bringen. Ihr kamt nicht. Meine Angst stieg bis zur Berzweiflung, als anbern Tages Carbillac von nichts anderm fprach, als von dem toftlichen Schmud, ber ihm in ber Racht vor Augen gekommen. 3d konnte bas nur auf Enern Schmud beuten, und es wurde mir gewiß, daß er über irgend einem Mordanschlag brüte, den er gewiß schon in der Nacht auszuführen sich vorgenommen. Euch retten mußt' ich, und foll' es Carbillacs Leben toften. So wie Carbillac nach dem Abendgebet sich wie gewöhnlich eingeschloffen, flieg ich durch ein Fenster in den Bof, schlüpfte burch die Oeffnung in der Mauer und stellte mich unfern in ben tiefen Schatten. Richt lange-bauerte es, so tam Carbillac beraus und schlich leise burch die Straße fort. Ich hinter ihm her. Es ging nach ber Straße St. Honorée, mir bebte bas Berg. Carbillac war mit einemmal mir entschwunden. 36 befchloß, mich an Eure Pausthure zu ftellen. Da kommt fingend und trillernd, wie bamale, als ber Zufall mich zum Zuschauer von Cardillace Mordthat machte, ein Offizier bei mir vorüber, ohne mich zu gewahren. Aber in demfelben Augenblick springt eine schwarze Gestalt hervor und fällt über ihn her. Es ift Cardillac. Diesen Mord will ich hindern, mit einem lauten Schrei bin ich in zwei - brei Sätzen zur Stelle — Nicht der Offizier — Cardillac sinkt zum Tode ge= troffen röchelnd zu Boben. Der Offizier läßt den Dolch fallen, reißt den Degen aus der Scheibe, ftellt fic, mahnend ich sep bes Mörders Geselle, tampffertig mir entgegen, eilt aber schnell bavon, als er gewahrt, baß ich, ohne mich um ihn zu kummern,

nur ben Leichnam untersuche. Carbillac lebte noch. 3ch lub ibn, nachdem ich den Dolch, den der Offizier hatte fallen laffen, ju mir gestedt, auf bie Schultern, und fcbleppte ibn mub= sam fort nach Pause, und durch den geheimen Gang hinauf in die Werkstatt. — Das Uebrige ift Euch bekannt, Ihr seht, mein würdiges Fräulein, daß mein einziges Berbrechen nur barin besteht, baß ich Mabelons Bater nicht ben Gerichten verrieth und so feinen Unthaten ein Enbe machte. Rein bin ich von feber Blutschulb. — Reine Marter wird mir bas Gebeimniß von Cardillacs Unthaten abzwingen. Ich will nicht, baß der ewigen Macht, die der tugendhaften Tochter bes Baters gräßliche Blutschuld verschleierte, zum Trop, das ganze Elend ber Vergangenheit, ihres ganzen Seyns noch jest töd= tend auf sie einbreche, daß noch jett die weltliche Rache den Leichnam aufwühle aus ber Erbe, die ihn bedt, daß noch jest ber Benker die vermoderten Gebeine mit Schande brandmarke. - Nein! - mich wird die Geliebte meiner Seele beweinen als den unschuldig Gefallenen, die Zeit wird ihren Schmerz lindern, aber unüberwindlich würde ber Jammer seyn über bes geliebten Baters entsetliche Thaten ber Bolle!" -

Olivier schwieg, aber nun stürzte plötzlich ein Thränenstrom aus seinen Augen, er warf sich der Scuderi zu Füßen und siehte: "Ihr sepd von meiner Unschuld überzeugt — gewiß Ihr sepd es! — Habt Erbarmen mit mir, sagt, wie steht es um Madelon?" — Die Scuderi rief der Martiniere, und nach wenigen Augenblicken slog Madelon an Oliviers Hals. "Kun ist alles gut, da du hier bist — ich wußt' es ja, daß die edelmüthigste Dame dich retten würde!" So rief Made- son einmal über das andere, und Olivier vergaß sein Schicksal, alles was ihm drohte, er war frei und selig. Auf das

rührendste klagten Beibe sich, was sie um einander gelitten, und umarmten sich dann aufs neue und weinten vor Entzücken, daß sie sich wieder gefunden.

Wäre die Scuderi nicht von Oliviers Unschuld schon überzeugt gewesen, der Glaube daran müßte ihr jest gekommen seyn, da sie die Beiden betrachtete, die in der Seligkeit des innigsten Liebesbündnisses die Welt vergaßen und ihr Elend und ihr namenloses Leiden. "Rein, rief sie, solch seliger Verzessenheit ist nur ein reines Herz fähig."

Die hellen Strahlen des Morgens brachen durch das Fenster. Desgrais klopfte leise an die Thüre des Gemachs und erinnerte, daß es Zeit sep, Olivier Bruson fortzuschaffen, da ohne Aufsehen zu erregen das später nicht geschehen könne. Die Liebenden mußten sich trennen.

Die bunklen Ahnungen, pon benen ber Scuberi Gemüth befangen seit Brufons erftem Eintritt in ihr Haus, hatten sich nun- zum Leben gestaltet auf furchtbare Beise. Den Sohn ih= rer geliebten Anne fah sie schuldlos verftrickt auf eine Art, daß ihn vom schmachvollen Tob zu retten kaum benkbar schien. Sie ehrte des Jünglings Heldensinn, ber lieber schuldbelaben fterben, als ein Geheimniß verrathen wollte, bas seiner Mabelon den Tob bringen mußte. Im ganzen Reiche der Mög= lichkeit fand sie kein Mittel, den Aermsten dem grausamen Gerichtshofe zu entreissen. Und doch stand es fest in ihrer Seele, daß sie kein Opfer scheuen musse, das himmelschreiende Unrecht abzuwenden, das man zu begehen im Begriffe war. — Sie qualte sich ab mit allerlei Entwürfen und Planen, die bis an das Abentheuerliche streiften, und die sie eben so schnell verwarf als auffaßte. Immer mehr verschwand jeder Poffnungsschimmer, so daß sie verzweifeln wollte. Aber Madelons un=

bedingtes kindliches Bertrauen, die Berklärung, mit der sie von dem Geliebten sprach, der nun bald, freigesprochen von jeder Schuld, sie als Gattin umarmen werde, richtete die Scuderi in eben dem Grad wieder auf, als sie davon bis tief ins Perz gerührt wurde.

Um nun endlich etwas zu thun, schrieb die Scuderi an la Regnie einen langen Brief, worin sie ihm fagte, daß Dlivier Brufon ihr auf bie glaubwürdigste Beise seine völlige Unschuld an Cardillacs Tobe bargethan habe, und daß nur ber helbenmuthige Entschluß, ein Geheimniß in bas Grab zu nehmen, beffen Enthüllung die Unschuld und Tugend selbst verberben würde, ihn zuruchalte, bem Gericht ein Geftandniß abzulegen, bas ihn von bem entsetlichen Berbacht nicht allein, baß er Carbillac ermorbet, sonbern baß er auch zur Banbe verruchter Mörder gehöre, befreien muffe. Alles was glüben= ber Eifer, was geistvolle Beredsamkeit vermag, hatte die Scu= deri aufgeboten, la Regnies hartes Berg zu erweichen. Nach wenigen Stunden antwortete la Regnie, wie es ihn herzlich freue, wenn Olivier Brufon fich bei seiner hohen, würdigen Gönnerinn ganzlich gerechtfertigt habe. Was Oliviers heldenmüthigen Entschluß betreffe, ein Geheimniß, bas fich auf die That beziehe, mit ins Grab nehmen zu wollen, so thue es ihm leid, daß die Chambre ardente bergleichen Belbenmuth nicht ehren könne, denselben vielmehr durch die fraftigsten Mittel ju brechen suchen muffe. Nach brei Tagen hoffe er im Besit des feltsamen Geheimnisses zu seyn, das wahrscheinlich gesche= hene Wunder an den Tag bringen werbe.

Nur zu gut wußte die Scuberi, was der fürchterliche la Regnie mit jenen Mitteln, die Brußons Helbenmuth brechen

fouten, meinte. Run war es gewiß, bas bie Tortur über ben Ungludlichen verhängt war. In ber Tobesangft fiel ber Scuberi endlich ein, daß, um nur Aufschub zu erlangen, ber Rath eines Rechtsverständigen bienlich seyn könne. Pierre Arnaud d'Andilly war damals der berühmteste Abvokat in Paris. Seiner tiefen Biffenschaft, feinem umfaffenben Berftanbe mar seine Rechtschaffenheit, seine Tugend gleich. Bu bem begab fich die Scuberi und fagte ihm Alles, so weit es möglich war, obne Brufons Geheimniß zu verlegen. Sie glaubte, baß d'Andilly mit Eifer sich des Unschuldigen annehmen werde, ihre hoffnung wurde aber auf bas bitterfte getäuscht. batte ruhig alles angehört und erwiederte bann lächelnd mit Boileans Worten: Le vrai peut quelque fois n'être pas vraisemblable. — Er bewies ber Scuberi, baß bie auffallenbften Berbachtsgründe wider Brufon sprächen, bag la Regnies Berfahren keineswegs grausam und übereilt zu nennen, vielmehr gang gesetlich sep, ja baß er nicht anders handeln könne, ohne die Pflichten des Richters zu verleten. Er, d'Andilly, felbst getraue sich nicht burch die geschicktefte Bertheibigung Brufon von ber Tortur zu retten. Rur Brufon felbft könne entweder burch aufrichtiges Geständniß ober wenia= ftens durch die genaueste Erzählung der Umftande bei bem Morbe Carbillacs, die bann vielleicht erft zu neuen Ausmittelungen Anlaß geben würden. "Go werfe ich mich bem Ronige zu Füßen, und fiehe um Gnabe," sprach bie Scuberi gang außer fich mit von Thränen halb erftidter Stimme. "Thut das, rief d'Andilly, thut das um des himmels willen nicht, mein Fräulein! — Spart Euch dieses lette Sulfsmittel -auf, das, schlug es einmal fehl, Euch für immer verloren ift. Der Ronig wird nimmer einen Berbrecher ber Art begnabigen, der bitterste Borwurf des gefährdeten Bolks würde ihn treffen. Möglich ist es, daß Bruson durch Entdedung seines Geheimnisses oder sonst Mittel sindet, den wider ihn streitenzden Berdacht auszuheben. Dann ist es Zeit, des Königs Gnade zu erstehen, der nicht darnach fragen, was vor Gericht bewiesen ist, oder nicht, sondern seine innere Neberzeugung zu Rathe ziehen wird." — Die Scuderi mußte dem tief ersahrnen d'Andilly nothgedrungen beipflichten: — In tiesen Kummer versenkt, sinnend und sinnend, was um der Jungfrau und aller Bruson zu retten, saß sie am späten Abend in ihrem Gemach, als die Martiniere eintrat und den Grasen von Miossens, Obristen von der Garde des Königs, meldete, der dringend wünsche, das Fräulein zu sprechen.

"Berzeiht, sprach Miossens, indem er sich mit soldatischem Anftande verbeugte, verzeiht, mein Fraulein, wenn ich Guch fo fpat, fo zu ungelegener Zeit überlaufe. Wir Golbaten machen es nicht anders, und zu bem bin ich mit zwei Worten entschuldigt. — Olivier Brufon führt mich zu Euch." Scuderi, hochgespannt, was sie jest wieder erfahren werbe, rief laut: Olivier Brußon? ber Unglücklichste aller Menschen? was habt ihr mit bem? — Dacht' ich's boch, sprach Miossens lächelnd weiter, baß Eures Schütlings Namen hinreichen würde, mir bei Euch ein geneigtes Ohr zu verschaffen. Welt ist von Brukons Schuld überzeugt. Ich weiß, daß Ihr eine andere Meinung begt, die fich freisich nur auf die Betheurungen bes Angeklagten frühen foll, wie man gefagt bat. Mit mir ist es anders. Niemand als ich kann besser über= zeugt sepn von Brußons Unschuld an dem Tode Cardillacs. "Rebet, o rebet," rief bie Scuberi, indem ihr bie Augen glang-

ten vor Entzuden. "Ich, fprach Mioffens mit Rachbrud, ich war es felbft, ber den alten Golbschmidt niederstieß in der Straße St. Honorée unfern Eurem Baufe." Um aller Beiligen willen, 3hr - 3hr! rief die Scuberi. "Und, fuhr Miossens fort, und ich schwöre es Euch, mein Fraulein, bag ich ftolg bin auf meine That. Biffet, daß Cardillac ber verruchtefte, beuchlerischte Bosewicht, daß er es war, ber in ber Nacht beim= tudisch morbete und raubte, und so lange allen Schlingen ent= ging. Ich weiß selbst nicht, wie es tam, daß ein innerer Berbacht fich in mir gegen ben alten Bosewicht regte, als er voll fictlicher Unruhe ben Schmud brachte, ben ich bestellt, als er fich genau erfundigte, für wen ich den Schmud bestimmt, und als er auf recht listige Art meinen Kammerdiener ausgefragt batte, wenn ich eine gewiffe Dame zu besuchen pflege. -Längft war es mir aufgefallen, daß die ungludlichen Schlacht= opfer der abscheulichsten Raubgier alle dieselbe Todeswunde trugen. Es war mir gewiß, bag ber Mörder auf ben Stoß, ber augenblicklich töbten mußte, eingeübt war und barauf rechnete. Schlug ber fehl, so galt es ben gleichen Rampf. ließ mich eine Borfichtsmaßregel brauchen, die fo einfach ift, daß ich nicht begreife, wie andere nicht längst darauf fielen und sich retteten von dem Bedrohlichen Mordwefen. Ich trug Cardillac fiel einen leichten Bruftharnisch unter ber Befte. mich von hinten an. Er umfaßte mich mit Riesenkraft, aber ber sicher geführte Stoß glitt ab an bem Gisen. In bemselben Augenblick entwand ich mich ihm, und fließ ihm den Dolch, den ich in Bereitschaft hatte, in die Brust." "Und Ihr schwiegt, fragte die Scuberi, Ihr zeigtet ben Gerichten nicht an, was gescheben?" "Erlaubt, sprach Mioffens weiter, erlaubt, mein Fraulein, zu bemerken, daß eine solche Anzeige mich, wo nicht

geradezu ins Berderben, boch in den abscheulichsten Prozes verwideln konnte. Satte la Regnie, überall Berbrechen wits ternd, mir's benn geradehin geglaubt, wenn ich ben rechtschaffenen Carbillac, das Muster aller Frömmigkeit und Tugenb, bes versuchten Morbes angeklagt? Wie wenn bas Schwerbt ber Gerechtigkeit seine Spite wider mich selbst gewandt?" "Das war nicht möglich, rief bie Scuberi, Eure Geburt -Euer Stand - " "D, fuhr Mioffens fort, benkt boch an ben Marschall von Luxemburg, den der Einfall, fich von le Sage das Horostop ftellen zu laffen, in ben Berbacht bes Giftmorbes und in die Baftille brachte. Rein, beim St. Dionys, nicht eine Stunde Freiheit, nicht meinen Ohrzipfel geb' ich Preis dem rasenden la Regnie, der sein Meffer gern an unserer aller Kehlen fette." "Aber so bringt Ihr ja ben un= schuldigen Brufon auf's Schaffot?" fiel ihm die Scuderi ins Wort. "Unschuldig, erwiederte Mioffens, unschuldig, mein Fräulein, nennt Ihr des verruchten Cardillacs Spießgesellen? der ihm beistand in seinen Thaten? der den Tod hundertmal verdient hat? — Rein in der That, der blutet mit Recht, und daß ich Euch, mein hochverehrtes Fräulein, den wahren Zusammenhang ber Sache entbedte, geschah in ber Boraus= setzung, daß Ihr, ohne mich in die Sande der Chambre ardente zu liefern, boch mein Geheimniß auf irgend eine Beise für Euren Schütling zu nüten verfiehen würdet."

Die Scuderi, im Innersten entzückt, ihre Ueberzeugung von Brußons Unschuld auf solch entscheidende Weise bestätigt zu sehen, nahm gar keinen Anstand, dem Grafen, der Cardillacs Berbrechen ja schon kannte, alles zu entdecken und ihn aufzufordern, sich mit ihr zu d'Andilly zu begeben. Dem sollte

unter bem Siegel ber Berschwiegenheit Alles entbeckt werben, ber solle bann Rath ertheilen, was nun zu beginnen.

D'Anbilly, nachbem die Scuberi ihm Alles auf das genaueste erzählt hatte, erkundigte sich nochmals nach den geringfügigsten Umständen. Insbesondere fragte er den Grafen Miossens, ob er auch die feste Ueberzeugung habe, daß er von Cardillac angefallen, und ob er Olivier Bruson als denjenigen würde wieder erkennen können, der den Leichnam fortgetragen. "Außerdem, erwiederte Miossens, daß ich in der mondhellen Nacht den Goldschmidt recht gut erkannte, habe ich auch bei la Regnie selbst den Dolch gesehen, mit dem Cardillac niedergestoßen wurde. Es ist der meinige, ausgezeichnet durch die zierliche Arbeit des Griffs. Rur einen Schritt von ihm stehend gewahrte ich alle Züge des Jünglings, dem der Hut vom Kopf gefallen, und würde ihn allerdings wieder erkennen können."

D'Andilly sah schweigend einige Augenblide vor sich nieder, dann sprach er: "Auf gewöhnlichem Bege ift Bruson
aus den Sänden der Justiz nun ganz und gar nicht zu retten.
Er will Madelons halber Cardillac nicht als Mordräuber nennen. Das mag er thun, denn selbst, wenn es ihm gelingen
müste, durch Entdedung des heimlichen Ausgangs, des zusammengeraubten Schaßes dies nachzuweisen, würde ihn doch als
Mitverbundenen der Tod treffen. Dasselbe Berhältnis bleibt
stehen, wenn der Graf Miossens die Begebenheit mit dem
Goldschmidt, wie sie wirklich sich zutrug, den Richtern entdekten sollte. Aufschub ist das Einzige, wornach getrachtet werben muß. Graf Miossens begiebt sich nach der Conciergerie,
läßt sich Olivier Bruson vorstellen und erkennt ihn für den,
der den Leichnam Cardillacs sortschaffte. Er eilt zu sa Regnie
und sagt: In der Straße St. Honorse sab ich einen Men-

foen nieberftogen, ich ftand bicht neben bem Leichnam, als ein Anderer hinzusprang, fich jum Leichnam niederbückte, ihn, ba er noch Leben spürte, auf die Schultern lud und forttrug. In Olivier Brufon babe ich biesen Menschen erkannt. Diese Ausfage veranlagt Brufons nochmalige Vernehmung, Zusammenstellung mit dem Grafen Miossens. Genug, die Tortur unterbleibt und man forscht weiter nach. Dann ift es Zeit, fich an den König felbst zu wenden. Euerm Scharffinn, mein Fraulein! bleibt es überlaffen, bies auf bie geschicktefte Beise zu thun. Rach meinem Dafürhalten würd' es gut feyn, bem Ronige das ganze Geheimniß zu entbeden. Durch biese Aussage des Grafen Mioffens werden Brufons Geftandniffe unterflütt. Daffelbe geschieht vielleicht burch gebeime Rachforschungen in Cardillacs Pause. Reinen Rechtsspruch, aber bes Königs Ent= scheidung, auf inneres Gefühl, bas ba, wo ber Richter ftrafen muß, Gnade ausspricht, geftüßt, kann bas alles begründen." — Graf Miossens befolgte genau, was d'Anbilly gerathen, und es geschah wirklich, was dieser vorhergesehen.

Nun kam es darauf an, den König anzugehen, und dies war der schwierigste Punkt, da er gegen Bruson, den er allein für den entsehlichen Raubmörder hielt, welcher so lange Zeit hindurch ganz Paris in Angst und Schrecken gesett hatte, solchen Abscheu hegte, daß er, nur leise erinnert an den bezrüchtigten Prozeß, in den heftigsten Jorn gerieth. Die Main-tenon, ihrem Grundsat, dem Könige nie von unangenehmen Dingen zu reden, getreu, verwarf sede Bermittlung, und so war Brusons Schickal ganz in die Hand der Scuderi gelegt. Rach langem Sinnen faste sie einen Entschluß eben so schwell als sie ihn aussührte. Sie kleidete sich in eine schwarze Robe von schwerem Seidenzeug, schmüdte sich mit Cardillacs köst-

lichem Geschmeibe, bing einen langen, schwarzen Schleier über, und erschien fo in ben Gemächern ber Maintenon zur Stunde, da eben ber König zugegen. Die eble Gestalt bes ehrwürdigen Frauleins in diesem feierlichen Anzuge hatte eine Majeftat, die tiefe Ehrfurcht erweden mußte felbft bei bem lofen Bolt, bas gewohnt ift, in den Borgimmern fein leichtfinnig nichts beachtenbes Wesen zu treiben. Alles wich scheu zur Seite, und als fie nun eintrat, fand felbst ber König ganz verwundert auf und tam ihr entgegen. Da blitten ihm bie toftlichen Diamanten bes Halsbands, der Armbänder ins Auge und er rief: Beim Himmel, das ift Cardillacs Geschmeide! Und dann fich zur Maintenon wendend, fügte er mit anmuthigem Lächeln bingu: Seht, Frau Marquise, wie unsere schöne Braut um ihren Bräutigam trauert. "Gi gnädiger Berr, fiel die Scuberi wie den Scherz fortsetend ein, wie würd' es ziemen einer Schmerz erfüllten Braut, fich fo glanzvoll zu schmücken? Rein, ich habe mich ganz losgesagt von diesem Goldschmidt, und bachte nicht mehr an ihn, trate mir nicht manchmal bas abscheuliche Bilb, wie er ermorbet bicht bei mir vorübergetragen wurde, vor Augen." Wie, fragte der König, wie! Ihr habt ihn gesehen, den armen Teufel? Die Scubert erzählte nun mit turgen Worten, wie fie ber Zufall (noch erwähnte fie nicht der Einmischung Brufons) vor Cardillacs Saus gebracht, als eben der Mord entdeckt worden. Sie schilderte Madelons wilden Schmerz, ben tiefen Eindruck, den das himmelskind auf sie gemacht, die Art, wie sie de Arme unter Zujauchzen bes Bolls aus Desgrais Banben gerettet. Mit immer fleigenbem und fleigendem Intereffe begannen nun die Scenen mit la Regnie — mit Desgrais — mit Olivier Brugon selbst. Der König, hingeriffen von der Gewalt des lebendigften Lebens,

bas in ber Scuberi Rebe glübte, gewahrte nicht, baß bon bem gebäßigen Prozeß bes ihm abscheulichen Brufons die Rede war, vermochte nicht ein Wort hervorzubringen, konnte nur bann und wann mit einem Ausruf Luft machen ber innern Bewegung. Che er sichs versah, ganz auffer fich über bas Unerborte, was er erfahren und noch nicht vermögend alles zu ordnen, lag die Scuderi ichon zu feinen Fußen und flehte um Gnade für Olivier Brufon. "Was thut Ihr, brach ber Konig los, indem er fie bei beiben Sanden faßte und in ben Seffel nöthigte, was thut 3hr, mein Fraulein! — 3hr über= rascht mich auf seltsame Beise! - Das ift ja eine entsetliche Geschichte! — Wer bürgt für die Bahrheit der abentheuerlichen Erzählung Brufons?" Darauf die Scuderi: Mioffens Aussage — die Untersuchung in Cardillacs Hause — innere Ueberzeugung - ach! Madelons tugendhaftes Berg, bas gleiche Tugend in dem unglücklichen Brufon erkannte! — Der Ronig, im Begriff, etwas zu erwiedern, wandte fich auf ein Geräusch um, das an der Thure entstand. Louvois, der eben im andern Gemach arbeitete, fab binein mit beforglicher Miene. Der König ftand auf und verließ, Louvois folgend, bas Zimmer. Beide, die Scuderi, die Maintenon hielten diese Unterbrechung für gefährlich, denn einmal überrascht, mochte ber König fich buten, in die gestellte Falle jum zweitenmal zu ge= ben. Doch nach einigen Minuten trat ber König wieder bin= ein, schritt rasch ein paarmal im Zimmer auf und ab, stellte fich bann, bie Sande über ben Rüden geschlagen, bicht vor ber Scuberi bin und sprach, ohne fie anzubliden, halb leise: Bohl möcht' ich Eure Mabelon seben! — Darauf die Scuberi: D mein gnäbiger herr, welches boben — boben Gluds wurdigt Ihr bas arme, unglückliche Kind — ach, nur Eures Winks bedurft es ja, die Rleine zu Euren Füßen zu seben. Und trippelte bann, fo schnell fie es in ben schweren Rleibern vermochte. nach ber Thur und rief hinaus, ber König wolle Mabelon Carbillae por sich laffen, und tam zurud und weinte und foluchzie vor Entzüden und Röhrung. Die Scuberi batte folde Gunft geahnet, und daher Madelon mitgenommen, die bei ber Marquise Kammerfrau wartete mit einer kurzen Bittschrift in den Banden, die ihr d'Andilly aufgesett. In wenig Augenbliden lag fie fprachlos bem Könige zu gußen. Angft -Befürzung - icheue Ehrfurcht - Liebe und Schmerz - trieben der Armen rascher und rascher das siedende Blut burch alle Abern. Ihre Wangen glühten in hohem Purpur — die Augen glänzten von bellen Thränenperlen, die dann und wann binabsielen durch die seidenen Wimpern auf den schönen Lilienbufen. Der König ichien betroffen über bie wunderbare Schonbeit bes Engelstinds. Er bob bas Mäbchen fanft auf, bann machte er eine Bewegung, als wolle er ihre Sand, die er gefaßt, kuffen. Er ließ fie wieder und schaute das bolde Rind an mit thränenfeuchtem Blid, der bon der tiefften innern Rübrung zeugte. Leise lispelte die Maintenon der Scuberi zu: Sieht sie nicht der la Balliere ähnlich auf ein Haar, bas kleine Ding? — Der König schwelgt in den sußesten Erinne= rungen. Euer Spiel ift gewonnen. — Go leise dies auch die Maintenon sprach, doch schien es der König vernommen au haben. Eine Röthe überflog sein Geficht, sein Blid ftreifte bei ber Maintenon vorüber, er las die Supplik, die Madelon ihm überreicht, und sprach bann mild und gutig: 3ch will's wohl glauben, daß bu, mein liebes Rind, von beines Geliebten Unschuld überzeugt bist, aber hören wir, was die Chambre ardente bazu fagt! — Eine fanfte Bewegung mit ber Banb verabschiedete die Aleine, die in Thränen verschwimmen wollte.

— Die Scuberi gewahrte zu ihrem Schreck, daß die Erinnerung an die Balliere, so ersprießlich sie anfangs geschienen, es Königs Sinn geändert hatte, so wie die Maintenon den Ramen genannt. Mocht' es seyn, daß der König sich auf unzarte Weise daran erinnert sühlte, daß er im Begriff siehe, das strenge Recht der Schönheit aufzuopfern, oder vielleicht ging es dem Könige wie dem Träumer, dem, hart angerusen, die schonen Zauberbilder, die er zu umfassen gedachte, schnell verschwinden. Vielleicht sah er nun nicht mehr seine Balliere vor sich, sondern dachte nur an die Soeur Louise de la miséricorde (der Balliere Alostername bei den Carmeliternonnen), die ihn peinigte mit ihrer Frömmigkeit und Buße. — Was war jest anders zu thun, als des Königs Beschlüsse ruhig abzuwarten.

Des Grafen Miossens Aussage vor der Chambre ardento war indessen bekannt geworden, und wie es zu geschehen pslegt, daß das Volk leicht getrieben wird von einem Ertrem zum andern, so wurde derselbe, den man erst als den verruchtesten Mörder versuchte und den man zu zerreissen drohte, noch ehe er die Blutdühne bestiegen, als unschuldiges Opfer einer barbarischen Justiz beklagt. Nun ersterinnerten sich die Nachbarsleute seines tugendhaften Wandels, der großen Liebe zu Nadelon, der Treue, der Ergebenheit mit Leib und Seele, die er zu dem alten Goldschmidt gehegt. — Ganze Jüge des Volks erschienen oft auf bedrohliche Weise vor la Regnies Pallast und schrien: Gieb uns Olivier Bruson heraus, er ist unschuldig, und warfen wohl gar Steine nach den Fenstern, so daß la Reznie genöthigt war, bei der Narechausse Schutz zu suchen vor dem erzürnten Pöbel.

Mehrere Tage vergingen, ohne daß der Scuderi von Olivier Brußons Prozeß nur das mindeste bekannt wurde. Ganz trostlos begab sie sich zur Maintenon, die aber versicherte, daß der König über die Sache schweige, und es gar nicht gerathen scheine, ihn daran zu erinnern. Fragte sie nun noch mit sonderbarem Lächeln, was denn die kleine Balliere mache? so überzeugte sich die Scuderi, daß tief im Innern der flotzen Frau sich ein Verdruß über eine Angelegenheit regte, die den reizdaren König in ein Gebiet locken konnte, auf dessen Zauber sie sich nicht verstand. Bon der Maintenon konnte sie daher gar nichts hossen.

Endlich mit d'Andilly's Bulfe gelang es ber Scuberi, auszukunbschaften, daß ber König eine lange geheime Unterredung mit dem Grafen Mioffens gehabt. Ferner, daß Bontems, bes Königs vertrautester Kammerbiener und Geschäftsträger in ber Conciergerie gewesen, und mit Brufon gesprochen, daß endlich in einer Nacht eben berselbe Bontems mit mehreren Leuten in Cardillacs Sause gewesen und sich lange barin aufgehalten. Claude Patru, ber Bewohner des untern Stocks, versicherte, die ganze Racht habe es über seinem Kopfe gepol= tert, und gewiß sey Olivier dabei gewesen, benn er habe seine Stimme genau erkannt. Go viel war also gewiß, daß ber König felbst dem wahren Zusammenhange der Sache nachforschen ließ, unbegreiflich blieb aber bie lange Berzögerung bes Beschlusses. La Regnie mochte alles aufbieten, das Opfer, das ihm entriffen werden sollte, zwischen den Zähnen fest zu Das verbarb jebe Poffnung im Auffeimen.

Beinahe ein Monat war vergangen, da ließ die Maintenon der Scuberi sagen, der König wünsche sie heute Abend in ihren, der Maintenon, Gemächern zu sehen. Das Perz schlug ber Scuberi hochauf, sie wußte, daß Brusons Sache sich nun entscheiden würde. Sie sagte es ber armen Mabelon, die zur Jungfrau, zu allen Peikigen indrünstig betete, daß sie doch nur in dem König die Ueberzeugung von Brusons Unschuld erweden möchten.

Und boch schien es, als habe ber Konig bie gange Sache vergeffen, benn wie fonft, weilend in anmuthigen Gefprachen mit der Maintenon und ber Scuberi, gedachte er nicht mit einer Splbe bes armen Brufons. Endlich erschien Bontems, näherte fich dem Könige und sprach einige Worte so leise, daß beide Damen nichts davon verstanden. — Die Scuberi erbebte im Innern. Da ftand ber König auf, schritt auf bie Scuberi zu und sprach mit leuchtenben Bliden: 3ch wünsche Euch Glud, mein Fräulein! — Euer Schützling, Olivier Brukon, ift frei! — Die Scuberi, ber die Thränen aus ben Angen flürzten, keines Wortes mächtig, wollte fich bem Könige au Füßen werfen. Der hinderte fie baran, sprechend: geht! Fräulein, Ihr solltet Parlamentsabvokat seyn und meine Rechtshändel aussechten, denn, beim heiligen Dionys, Eurer Berebsamkeit widersteht Niemand auf Erden. — Doch, fügte er ernster hinzu, boch, wen die Tugend selbst in Schut nimmt, mag der nicht sicher seyn vor jeder bosen Anklage, vor der Chambre ardente und allen Gerichtshöfen in ber Belt! -Die Scuberi fand nun Worte, die fich in den glübenbften Dank ergoffen. Der König unterbrach fie, ihr ankundigend, daß in ihrem Hause sie selbst viel feurigerer Dank erwarte. als er von ihr fordern könne, benn wahrscheinlich umarme in diesem Augenblick der glückliche Olivier schon seine Madelon. "Bontems, so schloß ber König, Bontems soll-Euch taufenb Louis auszahlen, die gebt in moinem Namen der Kleinen als

Brautschaß. Mag sie ihren Bruson, der solch ein Glück gar nicht verdient, heirathen, aber dann sollen Beide fort aus Paris. Das ist mein Wille."

Die Martiniere kam ber Scuberi entgegen mit raschen Schritten, hinter ihr her Baptiste, Beide mit vor Freude glänzenden Gesichtern, Beide jauchzend, schreiend: Er ist hier — er ist frei! — o die lieben jungen Leute! Das seelige Paar flürzte der Scuderi zu Füßen. D ich habe es ja gewußt, daß Ihr, Ihr allein mir den Gatten retten würdet, rief Madelon. Ach der Glaube an Euch, meine Mutter, stand ja sest in meisner Seele, rief Olivier, und Beide küßten der würdigen Dame die Hände und vergossen tausend heiße Thränen. Und dann umarmten sie sich wieder und betheuerten, daß die überirdische Seligkeit dieses Augenblicks alle namenlose Leiden der versgangenen Tage auswiege; und schworen, nicht von einander zu lassen bis in den Tod.

Nach wenigen Tagen wurden sie verbunden durch den Segen des Priesters. Wäre es auch nicht des Königs Wille gewesen, Bruson hätte doch nicht in Paris bleiben können, wo ihn Alles an jene entsetliche Zeit der Unthaten Cardillacs erinnerte, wo irgend ein Zufall das böse Geheimnis, nun noch mehreren Personen bekannt worden, seindselig enthüllen und sein friedliches Leben auf immer verstören konnte. Gleich nach der Hochzeit zog er, von den Segnungen der Scuderi begleitet, mit seinem jungen Weibe nach Genf. Reich ausgestattet durch Madelons Brautschaß, begabt mit seltner Geschicklichkeit in seinem Handwerk, mit jeder bürgerlichen Tugend, ward ihm dort ein glückliches, sorgenfreies Leben. Ihm wurden die Possnungen erfüllt, die den Bater getäuscht hatten bis in das Grab hinein.

Ein Jahr war vergangen seit der Abreise Brugons, als eine öffentliche Bekanntmachung erschien, gezeichnet von Darlov de Chauvalon, Erzbischof von Paris, und von dem Par= laments = Abvokaten Pierre Arnaud b'Andilly, bes Inhalts, baß ein reuiger Günder unter bem Siegel ber Beichte, ber Kirche einen reichen geraubten Schat an Juwelen und Geschmeibe übergeben. Jeder, dem etwa bis zum Ende des Jahres 1680 vorzüglich durch mörberischen Anfall auf öffentlicher Straße ein Schmud geraubt worben, solle fich bei d'Andilly melben, und werde, treffe bie Beschreibung des ihm geraubten Schmucks mit irgend einem vorgefundenen Kleinod genau überein, und finde fonst tein Zweifel gegen die Rechtmäßigkeit des Anfpruchs ftatt, ben Schmuck wieder erhalten. — Biele, die in Cardillacs Liste als nicht ermorbet, sondern bloß durch einen Faust= schlag betäubt aufgeführt waren, fanden fich nach und nach bei bem Parlamentsabvokaten ein, und erhielten zu ihrem nicht geringen Erstaunen bas ihnen geraubte Geschmeibe zurud. Das Uebrige fiel bem Schatz ber Kirche zu St. Euftache anbeim.

Splvesters Erzählung erhielt den vollen Beifall der Freunde. Man nannte sie deshalb wahrhaft serapiontisch, weil sie auf geschichtlichen Grund gebaut, doch hinaussteige ins Fantastische.

Es ist, sprach Lothar, unserm Splvester in der That ein mikliches Wagestück gut genug gelungen. Für ein solches halte ich nehmlich die Schilderung eines alten gelehrten Fräu-leins, die in der Straße St. Honorée eine Art von Bureau d'Esprit aufgeschlagen, in das uns Splvester blicken lassen.

Unsere Schriststellerinnen, benen ich übrigens, find sie zu hohen Jahren gekommen, alle Liebenswürdigkeit, Würde und Anmuth der alten Dame in der schwarzen Robe recht herzlich wünsche, würden gewiß mit Dir, o mein Splvester, hätten sie Deine Geschichte angehört, zufrieden seyn und Dir auch allenfalls den etwas gräßlichen und grausigen Cardillac verzeihen, den du wahrscheinlich ganz und gar fantastischer Inspiration verdankest.

Doch, nahm Ottmar bas Wort, boch erinnere ich mich irgendwo von einem alten Schufter zu Benedig gelesen zu haben, den die ganze Stadt für einen fleißigen frommen Mann hielt und der der verruchteste Mörder und Räuber mar. Cardillac, schlich er fich zur Nachtzeit fort aus seiner Wohnung und hinein in die Palläfte der Reichen. In der tiefsten Finfterniß traf sein sicher geführter Dolchstoß ben, ben er berauben wollte, ins Berg, so daß er auf der Stelle lautlos niederfank. Bergebens blieb alles Müben der schlausten und thätigsten Polizei, den Mörder, vor dem zulett ganz Benedig erbebte, zu erspähen, bis endlich ein Umftand die Aufmerksamkeit der Polizei erregte und den Berbacht auf den Schuster leitete. Der Schufter erkrankte nemlich und sonderbar schien es, daß so lange er sein Lager nicht verlaffen konnte, die Mordthaten aufhörten, so wie er gesundet, aber wieder begannen. Unter irgend einem Borwande warf man ihn ins Gefängnis und das Vermuthete traf ein. Go lange ber Schuster verhaftet, blieben die Palläste ficher, so wie man ibn, ba es an jedem Beweise feiner Unthaten mangelte, losgelaffen, fielen die ungludlichen Opfer verruchter Raubsucht aufs neue. Endlich erpreste ihm die Folter das Geftanbniß und er wurde hingerichtet. Merkwürdig genug war es, daß er von bem geraubten Gut, das man unter bem Fußboben feines Zimmers fand, durchaus keinen Gebrauch gemacht

ich bemerke, so eben ein Manuskript aus der Tasche gezogen hat.

Ich habe, sprach Theodor, mich diesmal in ein anderes Feld gewagt, und bitte im voraus um Eure Rachsicht. Uebrisgens liegt meiner Erzählung eine wirkliche Begebenheit zum Grunde, die mir indessen durch kein Buch, sondern durch Trasbition zugekommen.

Theodor las:

## Spieler: Glück.

Mehr als jemals war im Sommer 18.. Pyrmont besucht. Von Tage zu Tage mehrte sich der Zusluß vornehmer reicher Fremden und machte den Wetteiser der Spekulanten jeder Art rege. So kam es denn auch, daß die Unternehmer der Faro-bank dafür sorgten, ihr gleißendes Gold in größern Massen aufzuhäusen als sonst, damit die Lockspeise sich bewähre auch bei dem edelsten Wilde, das sie, gute geübte Jäger, anzukörnen gedachten.

Wer weiß es nicht, daß, zumal zur Badezeit an Badeörtern, wo jeder, aus seinem gewöhnlichen Verhältniß getreten,
sich mit Vorbedacht hingiebt freier Muße, sinnzerstreuendem Vergnügen, der anziehende Zauber des Spiels unwiderstehlich wird.
Man sieht Personen, die sonst keine Karte anrühren, an der Bank als die eifrigsten Spieler, und überdem will es auch,
wenigstens in der vornehmeren Welt, der gute Ton, daß man seden Abend bei der Bank sich einsinde und einiges Geld verspiele. Bon diesem unwiderstehlichen Zauber, von dieser Regel des guten Tons schien allein ein junger deutscher Baron — wir wollen ihn Siegfried nennen — keine Rotiz zu nehmen. Eilte alles an den Spieltisch, wurde ihm jedes Mittel, jede Aussicht sich geistreich zu unterhalten, wie er es liebte, abgeschnitten, so zog er es vor, entweder auf einsamen Spaziergängen sich dem Spiel seiner Phantasie zu überlassen, oder auf dem Zimmer dieses, jenes Buch zur Hand zu nehmen, ja wohl sich selbst im Dichten — Schriftstellen zu versuchen.

Ciegfried war jung, unabhängig, reich, von edler Geftalt, anmuthigem Wesen, und so konnte es nicht fehlen, bag man ihn hochschätte, liebte, baß fein Glud bei ben Beibern ent= schieben war. Aber auch in allem, was er nur beginnen, un= ternehmen mochte, ichien ein besonderer Glücksftern über ihn zu walten. Man sprach von allerlei abentheuerlichen Liebeshan= beln, die fich ihm aufgedrungen und die, so verberblich fie allem Anschein nach jedem Andern gewesen seyn würden, fich auf un= glaubliche Beise leicht und glücklich auflösten. Borzüglich pflegten aber die alten herrn aus des Barons Befanntschaft, wurde von ihm, von seinem Glud gesprochen, einer Geschichte von einer Uhr zu erwähnen, bie sich in seinen ersten Junglingssahren zugetragen. Es begab sich nemlich, daß Siegfried, als er noch unter Bormundschaft ftand, auf einer Reise ganz unerwartet in solch bringende Geldnoth gerieth, daß er, um nur weiter fortzukommen, seine goldne mit Brillanten reich besetzte Uhr verkaufen mußte. Er war barauf gefaßt, die toftbare Uhr um geringes Gelb zu verschleubern; ba es fich aber traf, daß in bemselben Hotel, wo er eingekehrt, gerade ein junger Fürst solch ein Rleinod suchte, so erhielt er mehr, als ber eigentliche Werth betrug. Ueber ein Jahr war vergangen, Siegfried schon sein

eigner Herr worden, als er an einem andern Ort in den öffentlichen Blättern las, daß eine Uhr ausgespielt werden solle. Er
nahm ein Loos, das eine Kleinigkeit kostete und — gewann die
goldne mit Brillanten besetzte Uhr, die er verkauft. Richt lange
darauf vertauschte er diese Uhr gegen einen kostbaren Ring. Er
kam bei dem Fürsten von G. auf kurze Zeit in Dienste und
dieser schickte ihm bei seiner Entlassung als ein Andenken seines
Wohlwollens — dieselbe goldne mit Brillanten besetzte Uhr mit
reicher Kette! —

Bon disser Geschichte kam man benn auf Siegfrieds Eigensinn, durchaus keine Karte anrühren zu wollen, wozu er bei
seinem entschiedenen Glück um so mehr Anlaß habe, und war
bald darüber einig, daß der Baron bei seinen übrigen glänzenben Eigenschaften ein Anicker sey, viel zu ängstlich, viel zu engherzig, um sich auch nur dem geringsten Berlust auszusetzen.
Darauf, daß das Betragen des Barons sedem Verdacht des
Geizes ganz entschieden widersprach, wurde nicht geachtet und
wie es denn nun zu geschehen pflegt, daß die mehrsten recht
darauf erpicht sind, dem Ruhm irgend eines hochbegabten Mannes
ein bedenkliches Aber hinzusügen zu können und dies Aber irgendwo auszusinden wissen, sollte es auch in ihrer eignen Einbildung ruhen, so war man mit sener Deutung von Siegfrieds
Widerwillen gegen das Spiel gar höchlich zusrieden.

Siegfried erfuhr sehr bald, was man von ihm behauptete, und da er, hochherzig und liberal wie er war, nichts mehr haßte, verabscheute, als Knickerei, so beschloß er nun die Ber-läumder zu schlagen, so sehr ihn auch das Spiel anekeln mochte, sich mit ein paar hundert Louisd'or und auch wohl mehr loszukausen von dem schlimmen Berdacht. — Er fand sich bei der Bank ein mit dem sesten Borsaß, die bedeutende Summe, die

er eingestedt, zu verlieren; aber auch im Spiel wurde ihm bas Glück, das ihm in Allem, was er unternahm, zur Seite stand, nicht untreu. Jede Karte, die er wählte, gewann. Die kabbalistischen Berechnungen alter geübter Spieler scheiterten an dem Spiel des Barons. Er mochte die Karten wechseln, er mochte dieselbe fortsetzen, gleichviel, immer war sein der Gewinn. Der Baron gab das seltene Schauspiel eines Ponteurs, der darüber außer sich gerathen will, weil die Karten ihm zuschlagen, und so nahe die Erklärung dieses Benehmens lag, schaute man sich doch an mit bedenklichen Gesichtern und gab nicht undeutlich zu verstehen, der Baron könne, von dem Hange zum Sonderbaren fortgerissen, zuletzt in einigen Wahnsinn verfallen, denn wahnsinnig müßte doch der Spieler seyn, der sich über sein Glück entsetz.

Eben der Umstand, daß er eine bedeutende Summe ge= wonnen, nöthigte den Baron fortzuspielen und so, da aller Bahrscheinlichkeit gemäß dem bedeutenden Gewinn ein noch be= deutenderer Berlust folgen mußte, das durchzuseßen, was er sich vorgenommen. Aber keinesweges traf das ein, was man ver= muthen konnte, denn sich ganz gleich blieb das entschiedene Glück des Barons.

Ohne daß er es selbst bemerkte, regte sich in dem Innern des Barons die Lust an dem Farospiel, das in seiner Einfach= heit das verhängnisvollste ist, mehr und mehr auf.

Er war nicht mehr unzufrieden mit seinem Glück, das Spiel fesselte seine Aufmerkfamkeit und hielt ihn fest ganze Nächte hindurch, so daß er, da nicht der Gewinn, sondern recht eigentlich das Spiel ihn anzog, nothgedrungen an den besondern Zauber, von dem sonst seine Freunde gesprochen und den er durchaus nicht statuiren wollen, glauben mußte.

Als er in einer Racht, da der Bankier gerade eine Taille geendet, die Augen aufschlug, gewahrte er einen ältlichen Mann, der sich ihm gegenüber hingestellt hatte und den wehmüthig ernsten Blick sest und unverwandt auf ihn richtete. Und jedesmal, wenn der Baron mährend des Spiels aufschaute, traf sein Blick das düstre Auge des Fremden, so daß er sich eines drückenden unheimlichen Gesühls nicht erwehren konnte. Erst als das Spiel beendet, verließ der Fremde den Saal. In der folgenden Racht stand er wieder dem Baron gegenüber und skarrte ihn an unsverwandt mit düstren gespenstischen Augen. Noch hielt der Baron an sich; als aber in der dritten Racht der Fremde sich wieder eingefunden und zehrendes Feuer im Auge den Baron anstarrte, suhr dieser los: Mein Herr, ich muß Sie bitten, sich einen andern Plaß zu wählen. Sie geniren mein Spiel.

Der Fremde verbeugte sich schmerzlich lächelnd und verließ, ohne ein Wort zu sagen, den Spieltisch und den Saal.

Und in der folgenden Nacht stand doch der Fremde wieder dem Baron gegenüber, mit dem duster glühenden Blick ihn burchbohrend.

Da fuhr noch zorniger als in der vorigen Nacht der Baron auf: Mein Herr, wenn es Ihnen Spaß macht, mich anzugaffen, so bitte ich eine andere Zeit und einen andern Ort dazu zu wählen, in diesem Augenblick aber sich —

Eine Bewegung mit der Hand nach der Thüre diente statt bes harten Worts, das der Baron eben ausstoßen wollte.

Und wie in der vorigen Racht, mit demfelben schmerzlichen Lächeln sich leicht verbeugend, verließ der Fremde den Saal.

Bom Spiel, vom Wein, den er genossen, ja selbst von dem Auftritt mit dem Fremden aufgeregt, konnte Siegfried nicht schlafen. Der Morgen dämmerte schon herauf, als die

gange Gestalt bes Fremben vor seine Augen trat. Er erblickte das bedeutende scharf gezeichnete gramverftörte Geficht, die tiefliegenden buftern Augen, die ihn anstarrten, er bemerkte, wie trot ber ärmlichen Kleibung ber eble Anstand ben Mann von feiner Erziehung verrieth. — Und nun die Art, wie der Fremde mit schmerzhafter Refignation die harten Worte aufnahm und fich, bas bitterfte Gefühl mit Gewalt niederkämpfend, aus bem Saal entfernte! — Rein, rief Siegfried, ich that ihm Unrecht - schweres Unrecht! - Liegt es benn in meinem Besen, wie ein rober Bursche in gemeiner Unart aufzubrausen, Menschen zu beleidigen ohne den mindeften Anlaß? — Der Baron tam dahin, fich zu überzeugen, daß der Mann ihn so angestarrt habe in bem erbrückenbften Gefühl bes schneibenben Contraftes, baß in dem Augenblick, als er vielleicht mit der bitterften Roth tämpfe, er, ber Baron, im übermüthigen Spiel Gold über Gold aufgehäuft. Er beschloß, gleich ben andern Morgen den Fremben aufzusuchen und bie Sache auszugleichen.

Der Zufall fügte es, daß gerade die erste Person, der der Baron in der Allee lustwandelnd begegnete, eben der Fremde war.

Der Baron redete ihn an, entschuldigte eindringlich sein Benehmen in der gestrigen Nacht und schloß damit, den Frems den in aller Form um Berzeihung zu bitten. Der Fremde meinte, er habe gar nichts zu verzeihen, da man dem im eifrisgen Spiel begriffenen Spieler vieles zu Gute halten müsse, überdem er aber allein sich auch dadurch, daß er hartnäckig auf dem Plaße geblieben, wo er den Baron geniren müssen, die harten Worte zugezogen.

Der Baron ging weiter, er sprach bavon, daß es oft im Leben augenblickliche Berlegenheiten gabe, die den Mann von Bildung auf das empfindlichste niederdrückten, und gab nicht undeutlich zu verstehen, daß er bereit fep, das Geld, das er gewonnen oder auch noch mehr, herzugeben, wenn baburch vielleicht dem Fremden geholfen werden könnte.

Mein Herr, erwiederte der Fremde, Sie halten mich für bedürftig, das bin ich gerade nicht, denn mehr arm als reich habe ich doch so viel als meine einsache Beise zu leben sordert. Judem werden Sie selbst erachten, daß ich, glauben Sie mich beseidigt zu haben und wollen es durch ein gut Stück Geld absmachen, dies unmöglich als ein Mann von Ehre würde annehmen können, wäre ich auch nicht Cavalier.

Ich glaube, erwiederte der Baron betreten, ich glaube Sie zu verstehen, und bin bereit, Ihnen Genugthnung zu geben, wie Sie es verlangen.

D himmel, fuhr ber Fremde fort, o himmel, wie ungleich wurde ber Zweikampf zwischen uns beiben fenn! - 3ch bin überzeugt, daß Sie eben so wie ich den Zweikampf nicht für eine kindische Raserei halten und keinesweges glauben, baß ein Paar Tropfen Blut, vielleicht bem geritten Finger entquollen, . die beflecte Ehre rein waschen können. Es giebt mancherlei Fälle, die es zweien Menschen unmöglich machen können, auf dieser Erde neben einander zu eristiren, und lebe der eine am Caucasus und der andere an der Tiber, es giebt keine Trennung, so lange ber Gebanke die Existen, bes Gehaften erreicht. Hier wird ber Zweikampf, welcher barüber entscheibet, wer bem anbern ben Plat auf biefer Erbe räumen foll, nothwendig. -Zwischen uns beiben murbe, wie ich eben gefagt, ber 3weikampf ungleich senn, ba mein Leben keinesweges so boch zu stellen als das Ihrige. Stoße ich Sie nieder, so tödte ich eine ganze Welt der schönsten Hoffnungen, bleibe ich, so haben Sie ein kümmerliches von den bittersten qualvollsten Erinnerungen verftörtes Daseyn geenbet! — Doch die Pauptsache bleibt, daß ich mich durchaus nicht für beleibigt halte. — Sie hießen mich gehen und ich ging! —

Die letten Worte sprach der Fremde mit einem Ton, der die innere Kränkung verrieth. Grund genug für den Baron, upchmals sich vorzüglich damit zu entschuldigen, daß, selbst wisser nicht warum, ihm der Blick des Fremden bis ins Innerste gedrungen sey, daß er ihn zulett gar nicht habe ertragen können.

Möchte, sprach der Fremde, möchte doch mein Blick in ihrem Innersten, drang er wirklich hinein, den Gedanken an die bedrohliche Gefahr aufgeregt haben, in der Sie schweben. Mit frohem Muthe, mit jugendlicher Unbefangenheit stehen Sie am Rande des Abgrundes, ein einziger Stoß und Sie stürzen rettungslos hinab. — Mit einem Wort — Sie sind im Begriff, ein leidenschaftlicher Spieler zu werden und sich zu verderben.

Der Baron versicherte, daß der Fremde sich ganz und gar irre. Er erzählte umständlich, wie er an den Spieltisch gerathen und behauptete, daß ihm der eigentliche Spielsinn ganz abgehe, daß er gerade den Berlust von ein Paar Hundert Louisd'or wünsche, und wenn er dies erreicht, aufhören werde zu pontiren. Bis jest habe er aber das entschiedenste Glück gehabt.

Ach, rief der Fremde, ach eben dieses Glück ist die entsetzlichste hämischste Verlockung der seindlichen Macht! — eben dies ses Glück, womit Sie spielen, Baron! die ganze Art, wie Sie zum Spiel gekommen sind, ja selbst Ihr ganzes Wesen beim Spiel, welches nur zu deutlich verräth, wie immer mehr und mehr Ihr Interesse daran steigt — alles — alles erinnert mich nur zu lebhaft an das entsetzliche Schicksal eines Unglücklichen, Welcher, Ihnen in vieler Hinsicht ähnlich, eben so begann als Sie. Deshalb geschah es, daß ich mein Auge nicht verwenden konnte von Ihnen, daß ich mich kaum zurüczuhalten vermochte, wit Worten das zu sagen, was mein Blick Sie errathen lassen sollte! — D sieh doch nur die Dämonen ihre Krallenfäuste ausstrecken, dich hinabzureißen in den Orkus! — So hätt' ich rusen mögen. — Ich wünschte Ihre Bekanntschaft zu machen, das ist mir wenigstens gelungen. — Erfahren Sie die Geschichte jenes Unglücklichen, dessen ich erwähnte, vielleicht überszeugen Sie sich dann, daß es kein leeres Hingespinnst ist, wenn ich Sie in der dringendsten Gefahr erblicke und Sie warne.

Beide, der Fremde und der Baron, nahmen Plat auf einer einsam stehenden Bank, dann begann der Fremde in folgender Art.

Dieselben glänzenden Eigenschaften, die Sie, herr Baron! auszeichnen, erwarben dem Chevalier Menars die Achtung und Bewunderung der Männer, machten ihn zum Liebling der Weisder. Rur, was den Reichthum betrifft, hatte das Glück ihn nicht so begünstigt wie Sie. Er war beinahe dürftig und nur durch die geregeltste Lebensart wurde es ihm möglich, mit dem Anstande zu erscheinen, wie es seine Stellung als Abkömmling einer bedeutenden Familie erforderte. Schon deshalb, da ihm der kleinste Verlust empsindlich seyn, seine ganze Lebensweise verstören mußte, durfte er sich auf kein Spiel einlassen, zudem sehlte es ihm auch an allem Sinn dafür, und er brachte daher, wenn er das Spiel vermied, kein Opfer. Sonst gelang ihm alles, was er unternahm, auf besondere Weise, so daß das Glück des Chevalier Menars zum Sprüchwort wurde.

Biber feine Gewohnheit hatte er fich in einer Racht über-

reben lassen, ein Spielhaus zu besuchen. Die Freunde, die mit ihm gegangen, waren balb ins Spiel verwickelt.

Ohne Theilnahme, in ganz andere Gedanken vertieft, schritt der Chevalier bald den Saal auf und ab, starrte bald hin auf den Spieltisch, wo dem Bankier von allen Seiten Gold über Gold zuströmte. Da gewahrte plötlich ein alter Obrister den Chevalier und rief laut: Alle Teusel! Da ist der Chevalier Menars unter uns und sein Glück, und wir können nichts gewinnen, da er sich weder für den Bankier noch für die Ponteurs erklärt hat, aber das soll nicht länger so bleiben, er soll gleich für mich pontiren!

Der Chevalier mochte sich mit seiner Ungeschicklichkeit, mit seinem Mangel an jeder Erfahrung, entschuldigen wie er wollte, der Obrist ließ nicht nach, der Chevalier mußte heran an den Spieltisch.

Gerade wie Ihnen, Herr Baron, ging es dem Chevalier, jede Karte schlug ihm zu, so daß er bald eine bedeutende Summe für den Obristen gewonnen hatte, der sich gar nicht genug über den herrlichen Einfall freuen konnte, daß er das bewährte Glück des Chevalier Menars in Anspruch genommen.

Auf den Chevalier selbst machte sein Glück, das alle übrigen in Erstaunen setzte, nicht den mindesten Eindruck; ja er wußte selbst nicht wie es geschah, daß sein Widerwillen gegen das Spiel sich noch vermehrte, so daß er am andern Morgen, als er die Folgen der mit Anstrengung durchwachten Nacht in der geistigen und körperlichen Erschlaffung fühlte, sich auf das ernstlichste vornahm, unter keiner Bedingung jemals wieder ein Spielhaus zu besuchen.

Noch bestärkt wurde bieser Vorsatz durch das Betragen des alten Obristen, der, so wie er nur eine Karte in die Hand nahm,

bas entschiedenste Unglüd-hatte, und dies Unglüd nun in seltsamer Bethörtheit dem Chevalier auf den Hals schob. Auf zusdringliche Weise verlangte er, der Chevalier solle für ihn pontiren oder ihm, wenn er spiele, wenigstens zur Seite stehen, um durch seine Gegenwart den bösen Dämon, der ihm die Karten in die Hand schob, die niemals trasen, wegzubannen. — Man weiß, daß nirgends mehr abgeschmackter Aberglaube herrscht als unter den Spielern. — Rur mit dem größten Ernst, sa mit der Erklärung, daß er sich lieber mit ihm schlagen als für ihn spielen wollte, konnte sich der Chevalier den Obristen, der eben kein Freund von Duellen war, vom Leibe halten. — Der Chevalier verwünschte seine Rachgiebigkeit gegen den alten Thoren.

Uebrigens konnt' es nicht fehlen, daß die Geschichte von dem wunderbar glücklichen Spiel des Barons von Mund zu Mund lief, und daß noch allerlei räthselhaste geheimnisvolle Umstände hinzu gedichtet wurden, die den Chevalier als einen Mann, der mit den höheren Nächten im Bunde, darstellten. Daß aber der Chevalier seines Glücks unerachtet keine Karte berührte, mußte den höchsten Begriff von der Festigkeit seines Charakters geben, und die Achtung, in der er stand, noch um vieles vermehren.

Ein Jahr mochte vergangen seyn, als der Chevalier durch das unerwartete Ausbleiben der kleinen Summe, von der er seinen Lebensunterhalt bestritt, in die drückendste peinlichste Ber-legenheit gesetzt wurde. Er war genöthigt, sich seinem treuesten Freunde zu entbecken, der ohne Anstand ihm mit dem, was er bedurste, aushalf, zugleich ihn aber den ärgsten Sonderling schalt, den es wohl semals gegeben.

Das Schickfal, sprach er, giebt uns Winke, auf welchem

Wege wir unser Heil suchen sollen und finden, nur in unsrer Indolenz liegt es, wenn wir diese Winke nicht beachten, nicht verstehen. Dir hat die höhere Macht, die über uns gebietet, sehr deutlich ins Ohr geraunt: Willst du Geld und Gut erwer- ben, so geh hin und spiele, sonst bleibst du arm, dürftig, ab- hängig immerdar.

Nun erst trat der Gedanke, wie wunderbar das Glück ihn an der Farobank begünstigt hatte, lebendig vor seine Seele und träumend und wachend sah er Karten, hörte er das eintönige — gagne — perd des Bankiers, das Klirren der Goldstück!

Es ist wahr, sprach er zu sich selbst, eine einzige Racht, wie jene, reißt mich aus der Noth, überhebt mich der drückenden Berlegenheit, meinen Freunden beschwerlich zu fallen; es ist Pflicht, dem Winke des Schicksals zu folgen.

Eben der Freund, der ihm zum Spiel gerathen, begleitete ihn ins Spielhaus, gab ihm, damit er sorglos das Spiel beginnen könne, noch zwanzig Louisd'or.

Hatte der Chevalier damals, als er für den alten Obristen pontirte, glänzend gespielt, so war dies jest doppelt der Fall. Blindlings, ohne Wahl zog er die Karten, die er seste, aber nicht er, die unsichtbare Hand der höhern Macht, die mit dem Jufall vertraut oder vielmehr das selbst ist, was wir Zusall nennen, schien sein Spiel zu ordnen. Als das Spiel geendet, hatte er tausend Louisd'or gewonnen.

In einer Art von Betäubung erwachte er am andern Morgen. Die gewonnenen Goldstüde lagen aufgeschüttet neben ihm auf dem Tische. Er glaubte im ersten Moment zu träumen, er rieb sich die Augen, er erfaßte den Tisch, rückte ihn näher heran. Als er sich nun aber besann, was geschehen, als er in den Goldstücken wühlte, als er sie wohlgefällig zählte und wieder

durchzählte, da ging zum erstenmal wie ein verderblicher Gifthauch die Lust an dem schnöden Mammon durch sein ganzes Wesen, da war es geschehen um die Reinheit der Gekinnung, die er so lange bewahrt! —

Er konnte kaum die Nacht erwarten, um an den Spieltisch zu kommen. Sein Glück blieb sich gleich, so daß er in wenigen Wochen, während welcher er beinahe jede Nacht gespielt, eine bedeutende Summe gewonnen hatte.

Es giebt zweierlei Arten von Spieler. Manchen gewährt, ohne Rücksicht auf Gewinn, bas Spiel selbst als Spiel eine unbeschreibliche geheimnisvolle Luft. Die sonderbaren Berkettungen des Zufalls wechseln in dem seltsamsten Spiel, das Regiment der höheren Macht tritt klarer hervor, und eben biefes ist es. was unsern Geist anregt, die Kittige zu rühren und zu versuchen, ob er sich nicht hineinschwingen kann in das dunkle Reich, in die verhängnisvolle Werkstatt jener Macht, um ihre Arbeiten zu belauschen. — Ich habe einen Mann gekannt, ber Tage, Nächte lang einsam in seinem Zimmer Bank machte und gegen fich selbst pontirte, der war meines Bedünkens ein ächter Spieler. — Andere haben nur den Gewinnst vor Augen und betrachten das Spiel als ein Mittel, sich schnell zu bereichern. Zu dieser Classe schlug sich der Chevalier und bewährte badurch den Sat, daß der eigentliche ticfere Spielfinn in der indivibuellen Natur liegen, angeboren seyn muß.

Eben daher war ihm der Kreis, in dem sich der Ponteur bewegt, bald zu enge. Mit der sehr beträchtlichen Summe, die er sich erspielt, etablirte er eine Bank, und auch hier begün= stigte ihn das Glück bergestalt, das in kurzer Zeit seine Bank die reichste war in ganz Paris. Wie es in der Natur der

Sache liegt, ftrömten ihm, dem reichsten, glücklichsten Bantier, auch die mehrsten Spieler zu.

Das wilde wüste Leben des Spielers vertilgte bald alle die geistigen und körperlichen Vorzüge, die dem Chevalier sonst Liebe und Achtung erworden hatten. Er hörte auf ein treuer Freund, ein unbefangener heitrer Gesellschafter, ein ritterlich galanter Verehrer der Damen zu seyn. Erloschen war sein Sinn für Wissenschaft und Kunst, dahin all sein Streben, in tücktiger Erkenntnis vorzuschreiten. Auf seinem todtbleichen Gesicht, in seinen düstern, dunkles Feuer sprühenden Augen lag der volle Ausdruck der verderblichsten Leidenschaft, die ihn umsstrickt hielt — Nicht Spielsucht, nein, der gehässigste Geldgeiz war es, den der Satan selbst in seinem Innern entzündet! — Wit einem Wort, es war der vollendeiste Bankier, wie es nur einen geben kann!

In einer Racht war dem Chevalier, ohne daß er gerade bedeutenden Berlust erlitten, doch das Glück weniger günstig gewesen als sonst. Da trat ein kleiner, alter, dürrer Mann, dürftig gekleidet, von beinahe garstigem Ansehen an den Spieltisch, nahm mit zitternder Hand eine Karte und besetzte sie mit einem Goldstück. Mehrere von den Spielern blickten den Alten an mit tiesem Erstaunen, behandelten ihn aber dann mit auffallender Berachtung, ohne daß der Alte auch nur eine Miene verzog, viel weniger mit einem Wort sich darüber beschwerte.

Der Alte verlor — verlor einen Satz nach dem andern, aber je höher sein Berlust stieg, desto mehr freuten sich die andern Spieler. Ja, als der Alte, der seine Sätze immersort doublirte, einmal fünshundert Louisd'or auf eine Karte gesetzt und diese in demselben Augenblick umschlug, rief einer laut lachend: Glück zu, Signor Bertna, Glück zu, verliert den Muth

nicht, sest immerhin weiter fort, Ihr feht mir so aus, als würstet Ihr boch noch am Ende die Bank sprengen durch ungespeuern Gewinnst!

Der Alte warf einen Basiliskenblick auf den Spötter und rannte schnell von dannen, aber nur um in einer halben Stunde wiederzukehren, die Taschen mit Gold gefüllt. In der letzten Taille mußte indessen der Alte aushören, da er wiederum alles Gold verspielt, das er zur Stelle gebracht.

Dem Chevalier, ber, aller Berruchtheit seines Treibens unerachtet, boch auf einen gewissen Anstand hielt, der bei seiner Bank beobachtet werden mußte, hatte der Hohn, die Berachtung, womit man den Alten behandelt, im höchsten Grade mißfallen. Grund genug nach beendetem Spiel, als der Alte sich entsernt hatte, darüber jenen Spötter so wie ein paar andere Spieler, deren verächtliches Betragen gegen den Alten am mehrsten aufgefallen und die vom Chevalier dazu aufgefordert, noch da ge= blieben, sehr ernstlich zur Rede zu stellen.

Ei, rief ber eine, Ihr kennt ben alten Francesco Bertua nicht, Chevalier! sonst würdet Ihr Euch über uns und unser Betragen gar nicht beklagen, es vielmehr ganz und gar gut heißen. Erfahrt, daß dieser Bertua, Reapolitaner von Geburt, seit funfzehn Jahren in Paris, der niedrigste, schmutigste, bos-artigste Geizhals und Bucherer ist, den es geben mag. Jedes menschliche Gefühl ist ihm fremd, er könnte seinen eignen Bruder im Todeskrampf sich zu seinen Füßen krümmen sehen und vergebens würd' es bleiben, ihm, wenn auch dadurch der Bruder gerettet werden könnte, auch nur einen einzigen Louisd'or entloden zu wollen. Die Flüche und Berwünschungen einer Menge Menschen, ja ganzer Familien, die durch seine satanischen Spekulationen ins tiesste Berberben gestürzt wurden, lasten

schwer auf ihm. Er ift bitter gehaßt von allen, bie ihn tennen, jeber wünscht, daß die Rache für alles Bose, bas er that, ibn erfaffen und fein schuldbeflecttes leben enden moge. Gespielt hat er, wenigstens so lange er in Paris ift, niemals und Ihr bürft Euch nach alle bem über bas tiefe Erftaunen gar nicht verwundern, in das wir geriethen, als der alte Geizbals an ben Spieltisch trat. Eben so mußten wir uns wohl über sei= nen bebeutenden Berluft freuen, benn arg, ganz arg wurde es boch gewesen sepn, wenn bas Glud ben Bosewicht begunftigt hatte. Es ift nur zu gewiß, daß der Reichthum eurer Bank, Chevalier! den alten Thoren verblendet hat. Er gedacte Euch zu rupfen und verlor felbft die Federn. Unbegreiflich bleibt es mir aber boch, wie Bertua, dem eigentlichen Charafter bes Geizhalses entgegen, fich entschließen konnte zu solch bobem Spiel. Run! — er wird wohl nicht wiederkommen, wir find ihn los!

Diese Bermuthung traf jedoch keinesweges ein, denn schon in der folgenden Racht stand Bertua wiederum an der Bank des Chevaliers, und setzte und verlor viel bedeutender als ge= stern. Dadei blieb er ruhig, ja er lächelte zuweilen mit einer bittern Ironie, als wisse er im Boraus, wie bald sich alles ganz anders begeben würde. Aber wie eine Lavine wuchs schneller und schneller in jeder der folgenden Rächte der Ber= lust des Alten, so daß man zulest nachrechnen wollte, er habe an dreißig tausend Louisd'or zur Bank bezahlt. Da kam er einst, als schon längst das Spiel begonnen, todtenbleich mit verstörtem Blick in den Saal und stellte sich sern von dem Spielztisch hin, das Auge starr auf die Karten gerichtet, die der Chevalier abzog. Endlich als der Chevalier die Karten gemischt hatte, abheben ließ und eben die Laisse beginnen wollte, rief

der Alte mit treischendem Ton: Palt! daß Alle beinahe entseht sich umschauten. Da drängte sich der Alte durch dis dicht an den Chevalier hinan und sprach ihm mit dumpfer Stimme ins Ohr: "Chevalier! mein Paus in der Straße St. Ponoré nebst der ganzen Einrichtung und meiner Pabe an Silber, Gold und Juwelen ist geschätt auf achtzig tausend Franken, wollt Ihr den Sat halten?" "Gut," erwiederte der Chevalier kalt, ohne sich umzusehen nach dem Alten, und begann die Taille.

"Die Dame," sprach der Alte und in dem nächsten Abzug hatte die Dame verloren! — Der Alte prallte zurück und lehnte sich an die Wand regungs = und bewegungslos, der starren Bildsäule ähnlich. Riemand kümmerte sich weiter um ihn.

Das Spiel war geendet, die Spieler verloren sich, der Chevalier packte mit seinen Croupiers das gewonnene Gold in die Cassette; da wankte wie ein Gespenst der alte Bertua aus dem Winkel hervor auf den Chevalier zu und sprach mit hohler dumpfer Stimme: "Noch ein Wort, Chevalier! ein einziges Wort!"

"Nun was giebts?" erwiederte der Chevalier, indem er den Schlüssel abzog von der Cassette und dann den Alten ver= ächtlich maß von Kopf bis zu Fuß.

"Mein ganzes Bermögen, fuhr ber Alte fort, verlor ich an Eure Bank, Chevalier, nichts, nichts blieb mir übrig, ich weiß nicht, wo ich morgen mein Paupt hinlegen, wovon ich meinen Hunger fillen soll. Zu Euch, Chevalier, nehme ich meine Zustucht. Borgt mir von der Summe, die Ihr von mir gewonnen, den zehnten Theil, damit ich mein Geschäft wieder beginne und mich emporschwinge aus der tiefsten Roth."

"Wo denkt Ihr hin, erwiederte der Chevalier, wo denkt Ihr hin, Signor Bertua, wißt Ihr nicht, daß ein Bankier niemals Geld wegborgen darf von seinem Gewinnft? Das läuft gegen die alte Regel, von der ich nicht abweiche."

"Ihr habt Recht, sprach Vertua weiter, Ihr habt Recht, Chevalier, meine Forderung war unsinnig — übertrieben! den zehnten Theil! — nein! den zwanzigsten Theil borgt mir!" — "Ich sage Euch ja, antwortete der Chevalier verdrießlich, daß ich von meinem Gewinnst durchaus nichts verborge!"

"Es ist wahr, sprach Bertua, indem sein Antlit immer mehr erbleichte, immer stierer und starrer sein Blick wurde, es ist wahr, Ihr dürft nichts verborgen — ich that es ja auch sonst nicht! — Aber dem Bettler gebt ein Almosen — gebt ihm von dem Reichthum, den Euch heute das blinde Glück zuwarf, hundert Louisd'or."

"Run in Wahrheit, fuhr der Chevalier zornig auf, Ihr versteht es, die Leute zu quälen, Signor Vertua! Ich sage Euch, nicht hundert, nicht funfzig — nicht zwanzig — nicht einen einzigen Louisd'or erhaltet Ihr von mir. Rasend müßt' ich seyn, Euch auch nur im mindesten Vorschub zu leisten, damit Ihr Euer schändliches Gewerbe wieder von neuem beginnen könntet. Das Schicksal hat Euch niedergetreten in den Staub wie einen gistigen Wurm, und es wäre ruchlos, Euch wieder empor zu richten. Geht hin und verderbt, wie Ihr es verdient!"

Beide Sände vors Gesicht gedrückt, sank mit einem dumpsen Seuszer Vertua zusammen. Der Chevalier befahl den Bedienten, die Cassette in den Wagen hinabzubringen und rief dann mit starker Stimme: "Wann übergebt Ihr mir Euer Haus, Eure Essetten, Signor Vertua?"

Da raffte sich Vertua auf vom Boden und sprach mit fester

Stimme: "Jest gleich — in diesem Augenblick, Chevalier! kommt mit mir!"

"Gut, erwiederte der Chevalier, Ihr könnt mit mir fahren nach Eurem Hause, das Ihr dann am Morgen auf immer verlassen möget."

Den ganzen Weg über sprach keiner, weder Bertua noch der Chevalier, ein einziges Wort. — Vor dem Hause in der Straße St. Honoré angekommen, zog Vertua die Schelle. Ein altes Mütterchen öffnete und rief, als sie Vertua gewahrte: "D Beiland der Welt, seyd Ihr es endlich, Signor Vertua! Palb todt hat sich Angela geängstet Euerthalben!" —

"Schweige, erwiederte Bertua, gebe der Himmel, daß Angela die unglückliche Glocke nicht gehört hat! Sie soll nicht wissen, daß ich gekommen bin."

Und damit nahm er der ganz versteinerten Alten den Leuchter mit den brennenden Kerzen aus der Hand und leuchtete dem Chevalier vorauf ins Zimmer.

"Ich bin, sprach Bertua, auf alles gesaßt. Ihr haßt, Ihr verachtet mich, Chevalier! Ihr verderbt mich, Euch und andern zur Lust, aber Ihr kennt mich nicht. Bernehmt denn, daß ich ehemals ein Spieler war wie Ihr, daß mir das launenhaste Glück eben so günstig war als Euch, daß ich halb Europa durch-reiste, überall verweilte, wo hohes Spiel, die Hossnung großen Gewinnstes mich anlockte, daß sich das Gold in meiner Bank unaushörlich häuste wie in der Eurigen. Ich hatte ein schönes treues Weib, die ich vernachläßigte, die elend war mitten im glänzendsten Reichthum. Da begab es sich, daß, als ich einmal in Genua meine Bank ausgeschlagen, ein junger Römer sein ganzes reiches Erbe an meine Bank verspielte. So wie ich heute Euch, bat er mich, ihm Geld zu leihen, um wenigstens

ich Rom zurüdreisen zu können. Ich schlug es ihm mit Dobnlächter ab und er stieß mir in der wahnfinnigen Buth der erzweiflung bas Stilet, welches er bei fich trug, tief in bie ruft. Dit Dübe gelang es ben Aerzten, mich zu retten, aber ein Krankenlager war langwierig und schmerzhaft. Da pflegte ich mein Beib, tröftete mich, hielt mich aufrecht, wenn ich liegen wollte ber Dugal, und mit ber Genesung bammerte n Gefühl in mir auf und wurde machtiger und machtiger, is ich noch nie gekannt. Aller menschlichen Regung wird entembet der Spieler, so tam es, daß ich nicht wußte, was Liebe, zue Anhänglichkeit eines Beibes heißt. Tief in ber Seele annte es mir, was mein unbankbares Berg gegen bie Gattin riculbet und welchem frevelichen Beginnen ich fie geopfert. tie qualende Geister ber Rache erschienen mir alle die, beren bensglud, beren gange Erifteng ich mit verruchter Gleichgul= zkeit gemordet, und ich borte ihre bumpfen beisern Grabesmmen, bie mir vorwarfen alle Schuld, alle Berbrechen, beren eim ich gepflanzt! Nur mein Beib vermochte ben namenfen Jammer, bas Entsetzen zu bannen, bas mich bann er= ste! — Ein Gelübbe that ich, nie mehr eine Rarte zu berühn. 3ch jog mich zurud, ich rif mich los von den Banben, e mich festhielten, ich wiberstand ben Lodungen meiner Crouers, die mich und mein Glück nicht entbehren wollten. ines Landhaus bei Rom, bas ich erstand, war der Ort, won ich, als ich vollkommen genesen, hinflüchtete mit meinem leibe. Ach! nur ein einziges Jahr wurde mir eine Ruhe, ein lud, eine Zufriedenheit zu Theil, die ich nie geahnet! Mein teib gebar mir eine Tochter, und ftarb wenige Wochen darauf. h war in Berzweiflung, ich klagte ben himmel an und verünschte bann wieder mich selbft, mein verruchtes Leben, bas

Die ewige Macht rachte, ba fle mir mein Beib nahm, bas mich pom Berberben gerettet, bas einzige Befen, bas mir Troft gab und hoffnung. Bie ben Berbrecher, ber bas Grauen ber Ginsamteit fürchtet, trieb es mich fort von meinem-Landhause bieber nach Paris. Angela blübte auf, das bolde Ebenbild ihrer Mutter, an ihr hing mein ganzes Berg, für fie lies ich es mir angelegen fepn, ein bebeutendes Bermögen nicht nur zu erhalten, sondern zu vermehren. Es ift mahr, ich lieh Geld aus auf hohe Zinsen, schändliche Berläumdung ift es aber, wenn man mich des betrügerischen Buchers anklagt. Und wer find diese Ankläger? Leichtfinnige Leute, die mich raftlos qualen, bis ich ihnen Gelb borge, das fie wie ein Ding ohne Werth verpraffen und dann außer sich gerathen wollen, wenn ich bas Geld, welches nicht mir, nein, meiner Tochter gehört, für beren Bermögensverwalter ich mich nur ansehe, mit unerbittlicher Strenge eintreibe. Nicht lange ift es ber, als ich einen jungen Menschen ber Schande, bem Berberben entrig, baburch bag ich ihm eine bebeutende Summe vorstreckte. Richt mit einer Splbe gedachte ich, da er, wie ich wußte, blutarm war, der Forderung, bis er eine febr reiche Erbschaft gemacht. Da trat ich ihn an wegen ber Schuld. — Glaubt Ihr wohl, Chevalier, daß der leichtstnnige Bosewicht, der mir seine Existenz zu verbanken hatte, die Schuld ableugnen wollte, daß er mich einen niederträchtigen Geizhals schalt, als er mir, durch die Gerichte dazu angehalten, die Schuld bezahlen mußte? — Ich könnte Euch mehr bergleichen Borfälle erzählen, bie mich bart gemacht haben und gefühllos da, wo mir ber Leichtfinn, bie Schlechtig= keit entgegentritt. Roch mehr! - ich könnte Guch sagen, baß ich schon manche bittre Thrane trodnete, daß manches Gebet für mich und für meine Angela zum Himmel stieg, doch Ihr

würdet bas für falsche Prahlerei halten und ohnebem nichts barauf geben, ba Ihr ein Spieler sepb! — 3ch glaubte, bas bie ewige Dacht gefühnt fey - es war nur Bahn! benn freigegeben wurd' es bem Satan, mich zu verblenben auf entfetlichere Beise als jemals. — Ich borte von Euerm Glud, Chevalier! Jeben Tag vernahm ich, baß biefer, jener an Eurer Bank fich jum Bettler herabpontirt, ba tam mir ber Gebanke, daß ich bestimmt sey, mein Spieler-Glück, bas mich noch niemals verlaffen, gegen bas Eure zu feten, bag es in meine Band gelegt sep, Eurem Treiben ein Ende zu machen, und diefer Gebante, ben nur ein feltsamer Bahnfinn erzeugen tonnte, ließ mir fürber teine Rube, teine Raft. Go gerieth ich an Eure Bant, fo verließ mich nicht eber meine entfetliche Bethörung, bis meine — meiner Angela habe Euer war! — Es ist nun aus! — Ihr werbet boch erlauben, daß meine Tochter ihre Rleibungeftude mit fich nehme?"

"Die Garberobe Eurer Tochter, erwiederte ber Chevalier, geht mich nichts an. Auch könnt Ihr Betten und nothwendiges Hausgeräth mitnehmen. Was soll ich mit dem Rumpelzeuge, doch seht Euch vor, daß nichts von einigem Werth mit unter-lause, das mir zugefallen."

Der alte Bertua starrte ben Chevalier ein paar Sekunden sprachlos an, dann aber stürzte ein Thränenstrom aus seinen Augen, ganz vernichtet, ganz Jammer und Berzweiflung sank er nieder vor dem Chevalier und schrie mit aufgehobenen Sänden: "Chevalier, habt Ihr noch menschliches Gefühl in Eurer Brust — seyd barmherzig — barmherzig! — Richt mich, meine Tochter, meine Angela, das unschuldige Engelskind stürzt Ihr ins Verderben! — o seyd gegen diese barmherzig, leiht ihr, ihr, meiner Angela, den zwanzigsten Theil ihres Vermögens,

das Ihr geraubt! — D ich weiß es, Ihr last Euch erfiehen D Angela, meine Tochter!" —

Und damit schluchzie — jammerte — stöhnte der Alte und rief mit herzzerschneidendem Ton den Ramen seines Kindes.

"Die abgeschmackte Theater - Szene fängt an mich zu langweilen," fprach ber Chevalier gleichgültig und verbrießlich, aber in demselben Augenblick sprang die Thur auf und hinein ftürzte ein Mädden im weißen Rachtgewande, mit aufgelöften Saaren, den Tod im Antlit, flürzte bin auf den alten Bertua, hob ihn auf, faste ibn in die Arme und rief: "O mein Bater — mein Bater — ich borte — ich weiß alles — habt Ihr benn alles verloren? alles? — Habt Ihr nicht Eure Angela? Bas bebarf es Gelb und Gut, wird Angela Euch nicht nähren, pflegen? — D Bater, erniedriget Euch nicht länger vor diesem verächtlichen Unmenschen. — Richt wir find es, er ift es, ber arm und elend bleibt im vollen schnöden Reichthum, benn verlaffen in grauenvoller troftloser Einsamkeit steht er ba, kein liebend Berg giebt es auf der weiten Erde, das fich anschmiegt an seine Bruft, das sich ihm aufschließt, wenn er verzweifeln will an dem Leben, an fich felbst! — Kommt mein Bater verlaßt dies Haus mit mir, kommt, eilen wir hinweg, damit ber entsetliche Mensch fich nicht weide an Eurem Jammer!"

Bertua sank halb ohnmächtig in einen Lehnsessel, Angela kniete vor ihm nieder, faßte seine Hände, küßte, streichelte sie, zählte mit kindlicher Geschwäßigkeit alle die Talente, alle die Renntnisse auf, die ihr zu Gebote standen und womit sie den Bater reichlich ernähren wolle, beschwor ihn unter heißen Thränen, doch nur ja allem Gram zu entsagen, da nun das Leben, wenn sie nicht zur Lust, nein, für ihren Bater sticke, nähe, singe, Guitarre spiele, erst rechten Werth für sie haben werde.

Wer, welcher verkockte. Sünder hätte gleichgültig bleiben können bei dem Anblick der in voller himmelsschönheit ftrahekenden Angela, wie sie mit süßer holder Stimme den alten Bater tröftete, wie aus dem tiefften Perzen die reinste Liebe ausströmte und die kindlichste Tugend.

Roch anders ging es dem Chevalier. Ein ganze Polle voll Duaal und Gewissensangst wurde wach in seinem Junern. Angela erschien ihm der strasende Engel Gottes, vor dessen Glanz die Rebelschleier frevelicher Bethörtheit dahinschwanden, so daß er mit Entsehen sein elendvolles Ich in widriger Nactheit erblickte.

Und mitten durch diese Hölle, deren Flammen in des Chevaliers Innerm wütheten, suhr ein göttlich reiner Strahl, dessen Leuchten die süßeste Wonne war und die Seeligkeit des himmels, aber bei dem Leuchten dieses Strahls wurde nur entseslicher die namenlose Duaal!

Der Chevalier hatte noch nie geliebt. Als er Angela ersblickte, das war der Moment, in dem er von der heftigsten Leisdenschaft und zugleich von dem vernichtenden Schmerz gänzelicher Hossnungslosigkeit erfaßt werden sollte. Denn hossen konnte der Mann wohl nicht, der dem reinen Himmelskinde, der holden Angela so erschien, wie der Chevalier. —

Der Chevalier wollte sprechen, er vermochte es nicht, es war als lähme ein Krampf seine Zunge. Endlich nahm er sich mit Gewalt zusammen und stotterte mit bebender Stimme: "Signor Vertua — hört mich! — Ich habe nichts von Euch gewonnen, gar nichts — da steht meine Cassette — die ist Euer — nein! — ich muß Euch noch mehr zahlen — ich bin Euer Schuldner — nehmt — nehmt" —

"D meine Tochter," rief Bertua, aber Angela erhob sich.

trat hin vor den Chevalier, strahlte ihn an mit stolzem Blick, sprach ernst und gefaßt: "Chevalier, erfahrt, daß es Höheres giebt als Geld und Gut, Gesinnungen, die Euch fremd sind, die uns, indem sie unsere Seele mit dem Trost des Pimmels erfüllen, Euer Geschenk, Eure Gnade mit Verachtung zurück-weisen lassen! — Behaltet den Mammon, auf dem der Fluch lastet, der Euch verfolgt, den herzlosen verworsenen Spieler!"

"Ja! — rief ber Chevalier ganz außer sich mit wildem Blick, mit entsehlicher Stimme, ja verslucht — verslucht will ich seyn, hinabgeschleubert in die tiefste Hölle, wenn jemals wieber diese Hand eine Karte berührt! — Und wenn Ihr mich dann von Euch stoßt, Angela! so sepd Ihr es, die rettungs-loses Berderben über mich bringt — o Ihr wist nicht — Ihr versteht mich nicht — wahnsinnig müßt Ihr mich nennen — aber Ihr werdet es sühlen, alles wissen, wenn ich vor Euch liege mit zerschmettertem Gehirn — Angela! Tod oder Leben gilt es! — Lebt wohl!" —

Damit stürzte der Chevalier fort in voller Berzweiflung. Bertua durchblickte ihn ganz, er wußte, was in ihm vorgegangen, und suchte der holden Angela begreislich zu machen, daß gewisse Berhältnisse eintreten könnten, die die Rothwendigkeit herbeisühren müßten, des Chevaliers Geschenk anzunehmen. Angela entsetze sich, den Bater zu verstehen. Sie sah nicht ein, wie es möglich seyn könnte, dem Chevalier semals anders als mit Berachtung zu begegnen. Das Berhängniß, welches sich oft aus der tiessen Tiese des menschlichen Herzens, ihm selbst undewußt, gestaltet, ließ das nicht Gedachte, das nicht Geahn-dete geschehen.

Dem Chevalier war es, als sep er plötzlich aus einem fürchterlichen Traum erwacht, er erblickte sich nun am Rande

des Höllenabgrundes und streckte vergebens die Arme aus nach der glänzenden Lichtgestalt, die ihm erschienen, nicht ihn zu retten — nein! — ihn zu mahnen an seine Berdammniß.

Zhevalier Menars aus dem Spielhause, man sah ihn selbst nicht mehr und so kam es, daß sich die verschiedensten abentheuerlichsten Gerüchte verbreiteten, von denen eins lügenhaster war als das andere. Der Chevalier vermied alle Gesellschaft, seine Liebe sprach sich aus in dem tiessten unverwindlichsten Gram. Da geschah es, daß ihm in den einsamen sinstern Gänzen des Gartens von Malmaison plötlich der alte Vertua in den Weg trat mit seiner Tochter. —

Angela, welche geglaubt, den Chevalier nicht anders ansblicken zu können, als mit Abscheu und Berachtung, fühlte sich auf seltsame Weise bewegt, als sie den Chevalier vor sich sah, todtenbleich, ganz verkört, in scheuer Ehrfurcht kaum sich ermuthigend, die Augen aufzuschlagen. Sie wußte recht gut, daß der Chevalier seit jener verhängnißvollen Nacht das Spiel ganz ausgegeben, daß er seine ganze Lebensweise geändert. Sie, sie allein hatte dies alles bewirkt, sie hatte den Chevalier geretztet aus dem Verderben, konnte etwas wohl mehr der Eitelkeit des Weibes schmeicheln?

So geschah es, daß, als Vertua mit dem Chevalier die gewöhnlichen Hösslichkeitsbezeugungen gewechselt, Angela mit dem Ton des sansten wohlthuenden Mitleids fragte: "Was ist Euch, Chevalier Menars, Ihr seht krank, verstört aus? In Wahrheit, Ihr solltet Euch dem Arzt vertrauen."

Man kann benken, daß Angela's Worte den Chevalier mit tröstender Hoffnung durchstrahlten. In dem Moment war er nicht mehr derselbe. Er erhob sein Paupt, er vermochte jene aus dem tiefsten Gemüth hervorquellende Sprace zu sprechen, die ihm sonst alle Perzen erschloß. Bertua erinnerte ihn daran, das Paus, das er gewonnen, in Besitz zu nehmen.

"Ja, rief der Chevalier begeistert, ja Signor Bertua, das will ich! — Morgen komme ich zu Euch, aber erlaubt, das wir über die Bedingungen uns recht sorglich berathen, und sollte das auch Monate lang dauern."

"Mag das geschehen, Chevalier, erwiederte Bertua läckelnd, mich dünkt, es könnte mit der Zeit dabei allerlei zur Sprache kommen, woran wir zur Zeit noch nicht denken mögen."— Es konnte nicht sehlen, daß der Chevalier im Innern getröstet, von neuem aussebte in aller Liebenswürdigkeit, wie sie ihm sonst eigen, ehe ihn die wirre, verderbliche Leidenschaft fortriß. Immer häusiger wurden seine Besuche bei dem alten Signor Bertua, immer geneigter wurde Angela dem, dessen rettender Schußzeist sie gewesen, die sie endlich glaubte, ihn recht mit ganzem Perzen zu lieben, und ihm ihre Pand zu geben versprach, zur großen Freude des alten Bertua, der nun erst die Sache wegen seiner Pade, die er an den Chevalier verloren, als völlig auszegeslichen ansah.

Angela, des Chevalier Menars glückliche Braut, saß eines Tages in allerlei Gedanken von Liebeswonne und Seligkeit, wie sie wohl Bräute zu haben pslegen, vertieft am Fenster. Da zog unter lustigem Trompetenschall ein Jägerregiment vorüber, bestimmt zum Feldzug nach Spanien. Angela betrachtete mit Theilnahme die Leute, die dem Tode geweiht waren in dem bösen Kriege, da schaute ein blutzunger Mensch, indem er das Pserd rasch zur Seite wandte, herauf zu Angela, und ohn-mächtig sank sie zurück in den Sessel.

Ach niemand anders war der Jäger, der dem blutigen Tob

enigegen zog, als der junge Duvernet, der Sohn des Rachbars, mit dem sie aufgewachsen, der beinahe täglich in dem Hause gewesen und der erst ausgeblieben, seitdem der Chevalier sich eingefunden.

In dem vorwurfsschweren Blick des Jünglings, der bittre Tod selbst lag in ihm, erkannte Angela nun erst, nicht allein wie unaussprechlich er sie geliebt — nein wie gränzenlos sie selbst ihn liebe, ohne sich dessen bewußt zu seyn, nur bethört, verblendet von dem Glanze, den der Chevalier immer mehr um sich verbreitet. Run erst verstand sie des Jünglings bange Seuszer, seine stillen anspruchslosen Bewerbungen, nun erst verstand sie ihr eignes befangenes Herz, wußte sie, was ihre unruhige Brust bewegt, wenn Duvernet kam, wenn sie seine Stimme hörte.

"Es ist zu spät — er ist für mich verloren!" — so sprach es in Angela's Innerm. Sie hatte den Muth, das trostlose Gefühl, das ihr Inneres zerreißen wollte, niederzukämpfen, und eben deshalb, weil sie den Muth dazu hatte, gelang es ihr auch.

Daß irgend etwas Berstörendes vorgegangen seyn musse, konnte deßungeachtet dem Scharsblick des Chevaliers nicht eutzehen, er dachte indessen zart genug, ein Geheimnis nicht zu enträthseln, das Angela ihm verbergen zu mussen glaubte, sonzern begnügte sich damit, um jedem bedrohlichen Feinde alle Macht zu nehmen, die Hochzeit zu beschleunigen, deren Feier er mit seinem Takt, mit tiesem Sinn für Lage und Stimmung der holden Braut einzurichten wußte, so daß diese schon deshalb auss neue die hohe Liebenswürdigkeit des Gatten anserkannte.

Der Chevalier betrug sich gegen Angela mit ber Aufmerk-

samteit für den kleinsten ihrer Bünsche, mit der ungeheuchelten Pochschätzung, wie sie aus der reinsten Liebe entspringt, und so mußte Duvernets Andenken in ihrer Seele bald ganz und gar erlöschen. Der erste Wolkenschatten, der in ihr helles Le-ben trat, war die Krankheit und der Tod des alten Bertua.

Seit jener Racht, als er sein ganzes Bermögen an des Chevaliers Bank verlor, hatte er nicht wieder eine Karte berührt, aber in den letten Augenblicken des Lebens schien das Spiel seine Seele zu erfüllen ganz und gar. Während der Priester, der gekommen, den Trost der Kirche ihm zu geden im Dahinscheiden, von geistlichen Dingen zu ihm sprach, lag er da mit geschlossenen Augen, murmelte zwischen den Zähnen —
perd — gagne — machte mit den im Todeskampf zitternden Sänden die Bewegungen des Taillirens, des Ziehens der Karten. Vergebens beugte Angela, der Chevalier sich über ihn
her, rief ihn mit den zärtlichsten Namen, er schien beibe nicht
mehr zu kennen, nicht mehr zu gewahren. Mit dem innern
Seuszer — gagne — gab er den Geist auf.

In dem tiefsten Schmerz konnte sich Angela eines unheimlichen Grauens über die Art, wie der Alte dahinschied, nicht erwehren. Das Bild jener entsetzlichen Nacht, in der sie den Chevalier zum erstenmal als den abgehärteisten, verruchtesten Spieler erblicke, trat wieder lebhaft ihr vor Augen und der fürchterliche Gedanke in ihre Seele, daß der Chevalier die Maske des Engels abwerfen und in ursprünglicher Teufelsgestalt sie verhöhnend, sein altes Leben wieder beginnen könne.

Nur zu wahr sollte bald Angela's schreckliche Ahnung werben.

Solche Schauer auch der Chevalier bei dem Dahinscheiden des alten Francesco Bertua, der den Troft der Rirche verschmä-

hend in der letten Todesnoth nicht ablassen konnte von dem Gedanken an ein früheres sündhaftes Leben, solche Schauer er auch dabei empfand, so war doch dadurch, selbst wußte er nicht wie das geschah, das Spiel lebhafter als jemals wieder ihm in den Sinn gekommen, so daß er allnächtlich im Traume an der Bank saß und neue Reichthümer aushäufte.

In bem Grabe, als Angela von jenem Andenken, wie ber Chevalier ihr sonft erschienen, erfaßt befangener, als es ihr unmöglich wurde, jenes liebevolle zutrauliche Wesen, mit bem fle ibm fonft begegnet, beizubehalten, in eben bem Grabe kam Mistrauen in des Chevaliers Seele gegen Angela, deren Befangenheit er jenem Gebeimnis zuschrieb, das einft Angela's Gemüthernhe verftörte und bas ihm unenthüllt geblieben. Mißtrauen gebar Disbehagen und Unmuth, den er ausließ in allerlei Aeußerungen, die Angela verletten. In seltsamer psy= discher Bechselwirkung frischte fich in Angela's Innerm bas Andenken auf an den unglücklichen Duvernet und mit ihm bas troftlose Gefühl ber auf ewig zerftörten Liebe, bie, die schönfte Bluthe, aufgekeimt im jugendlichen Bergen. Immer bober flieg die Berstimmung ber Ebegatten, bis es so weit kam, bag ber Chevalier sein ganzes einfaches Leben langweilig, abgeschmackt fand und fich mit aller Gewalt binaussehnte in die Welt.

Des Chevaliers Unstern sing an zu walten. Was inneres Mißbehagen, tiefer Unmuth begannen, vollendete ein verruchter Mensch, der sonst Croupier an des Chevaliers Bank gewesen und der es durch allerlei arglistige Reden dahin brachte, daß der Chevalier sein Beginnen kindisch und lächerlich fand. Er konnte nicht begreifen, wie er eines Weibes halber eine Welt verlassen können, die ihm allein des Lebens werth schien.

Richt lange bauerte es, so glanzte bie reiche Golbbank bes

Chevalier Menars prächtiger als jemals. Das Glück hatte ibn nicht verlassen, Schlachtopfer auf Schlachtopfer fielen und Reich= thumer murben aufgehäuft. Aber zerstört, auf furchtbare Beise zerftört mar Angela's Glud, das einem kurzen schönen Traum Der Chevalier behandelte fie mit Gleichgültig= zu veraleichen. keit, ja mit Berachtung! Oft sab sie ihn Wochen, Monate lang gar nicht, ein alter Hausverweser besorgte die häuslichen Geschäfte, die Dienerschaft wechselte nach ber Laune des Chevaliers, so daß Angela selbst im eignen Hause fremd nirgends Troft fand. Oft wenn fie in schlaflosen Nächten vernahm, wie des Chevaliers Wagen vor dem Hause hielt, wie die schwere Caffette heraufgeschleppt wurde, wie der Chevalier mit einspl= bigen raufen Worten um sich warf und dann die Thure des entfernten Zimmers klirrend zugeschlagen wurde, bann brach ein Strom bittrer Thränen aus ihren Augen, im tiefften berg= zerschneidendsten Jammer rief sie hundertmal den Namen Duvernet, flehte, daß die ewige Macht enden möge ihr elendes gramverftörtes Leben! -

Es geschah, daß ein Jüngling von gutem Hause sich, nachdem er sein ganzes Vermögen an der Bank des Chevaliers verloren, im Spielhause und zwar in demselben Zimmer, wo des
Chevaliers Bank etablirt war, eine Rugel durch den Kopf jagte,
so daß Blut und Hirn die Spieler bespritzte, die entsetzt auseinander suhren. Nur der Chevalier blieb gleichgültig und
fragte, als alles sich entsernen wollte, ob es Regel und Sitte
wäre eines Narren halber, der keine Conduite im Spiel besessen, die Bank vor der bestimmten Stunde zu verlassen. —

Der Vorfall machte großes Aufsehn. Die versuchtesten abschärtetsten Spieler waren indignirt von des Chevaliers beispiellosem Betragen. Alles regte sich wider ihn. Die Polizei bob die Bank des Chevaliers auf. Man beschuldigte ihn überdem des falschen Spiels, sein unerhörtes Glück sprach für die Bahrheit der Anklage. Er konnte sich nicht reinigen, die Geldstrafe, die er erlegen mußte, raubte ihm einen bedeutenden Theil seines Reichthums. Er sah sich beschimpst, verachtet — da kehrte er zurück in die Arme seines Beibes, die er mißhandelt und die ihn, den Reuigen, gern aufnahm, da das Andenken an den Bater, der auch noch zurückfam von dem wirren Spielersteben, ihr einen Schimmer von Hoffnung aufdämmern ließ, daß des Chevaliers Aenderung nun, da er älter worden, wirklich von Bestand seyn könne.

Der Chevalier verließ mit seiner Gattin Paris und begab sich nach Genua, Angela's Geburtsort.

Hier lebte der Chevalier in der ersten Zeit ziemlich zurücksezogen. Bergebens blieb es aber, jenes Berhältniß der rustigen Häuslichkeit mit Angela, das sein böser Dämon zerstört hatte, wieder herzustellen. Nicht lange dauerte es, so erwachte sein innerer Unmuth und trieb ihn fort aus dem Pause in rasteloser Unstetigkeit. Sein böser Ruf war ihm gefolgt von Paris nach Genua, er durfte es gar nicht wagen, eine Bank zu etabliren, ungeachtet es ihn dazu hintrieb mit unwiderstehlicher Gewalt. —

Bu der Zeit hielt ein französischer Obrister, durch bedeutende Wunden zum Kriegsdienst untauglich geworden, die reichste Bank in Genua. Mit Reid und tiesem Haß im Herzen trat
der Chevalier an diese Bank, gedenkend, daß sein gewohntes
Slück ihm bald beistehen werde, den Nebenbuhler zu verderben.
Der Obrist rief dem Chevalier mit einem lustigen Humor, der
ihm sonst gar nicht eigen, zu, daß nun erst das Spiel was
werth, da der Chevalier Menars mit seinem Glück hinangetre=

ten, benn jest gelte es ben Kampf, ber allein bas Spiel intereffant mache.

In der That schlugen dem Chevalier in den ersten Taillen die Karten zu wie sonst. Als er aber vertrauend auf sein un= bezwingbares Glück endlich Va banque rief, hatte er mit einem Schlage eine bedeutende Summe verloren.

Der Obrist, sonst sich im Glück und Unglück gleich, strich das Geld ein mit allen lebhaften Zeichen der äußersten Freude. Bon diesem Augenblick an hatte sich das Glück von dem Chevalier abgewendet ganz und gar.

Er spielte jede Racht, verlor jede Nacht, bis seine Habe geschmolzen war auf die Summe von ein paar tausend Dukaten, die er noch in Papieren bewahrte.

Den ganzen Tag war der Chevalier umbergelaufen, hatte jene Papiere in baares Geld umgesetzt und kam erst am späten Abend nach Hause. Mit Einbruch der Nacht wollte er, die letzten Goldstücke in der Tasche, fort, da trat ihm Angela, welche wohl ahnte was vorging, in den Weg, warf sich, indem ein Thränenstrom aus ihren Augen stürzte, ihm zu Füßen, beschwor ihn bei der Jungsrau und allen Peiligen abzulassen von bösem Beginnen, sie nicht in Noth und Elend zu stürzen.

Der Chevalier hob sie auf, drückte sie mit schmerzlicher Indrunst an seine Brust und sprach mit dumpfer Stimme: "Angela, meine süße liebe Angela! es ist nun einmal nicht anders, ich muß thun, was ich nicht zu lassen vermag. Aber morgen — morgen ist all deine Sorge aus, denn bei dem ewigen Berhängniß, das über uns waltet, schwör' ich's, ich spiele heut zum lettenmal! — Sep ruhig, mein holdes Kind — schlafe — träume von glückseligen Tagen, von einem

bestern Leben, dem du entgegen gehst, das wird mir Glück bringen!" —

Damit kußte ber Chevalier sein Weib und rannte unaufhaltsam von dannen. —

Zwei Taillen und der Chevalier hatte alles — alles verloren! —

Regungslos blieb er stehen neben dem Obristen und starrte in dumpfer Sinnlosigkeit bin auf den Spieltisch.

"Ihr pontirt nicht mehr, Chevalier?" sprach der Obrist, indem er die Karten melirte zur neuen Taille. "Ich habe alles verloren," erwiederte der Chevalier mit gewaltsam erzwungener Ruhe.

"Habt Ihr benn gar nichts mehr?" fragte der Obrist bei der nächsten Taille.

"Ich bin ein Bettler!" rief der Chevalier mit vor Wuth und Schmerz zitternder Stimme, immerfort hinstarrend auf den Spieltisch und nicht bemerkend, daß die Spieler immer mehr Vortheil erstegten über den Bankier.

Der Obrift spielte rubig weiter.

"Ihr habt ja aber ein schönes Weib," sprach der Obrist leise, ohne den Chevalier anzusehen, die Karten melirend zur folgenden Taille.

"Was wollt Ihr damit sagen?" fuhr der Chevalier zor= nig heraus. Der Obrist zog ab, ohne dem Chevalier zu ant= worten.

"Zehntausend Dukaten ober — Angela," sprach der Obrist halb umgewendet, indem er die Karten coupiren ließ.

"Ihr seyd rasend!" rief ber Chevalier, der nun aber, mehr zu sich selbst gekommen, zu gewahren begann, daß der Obrist fortwährend verlor und verlor. "Zwanzigtausend Dukaten gegen Angela," sprach ber Obrift leise, indem er mit dem Meliren der Karten einen Angenblick inne hielt.

Der Chevalier schwieg, der Obrist spielte weiter und beinahe alle Karten schlugen den Spielern zu.

"Es gilt," sprach der Chevalier dem Obristen ins Ohr, als die neue Taille begann und schob die Dame auf den Spieltisch. —

Im nachsten Abzug hatte bie Dame verloren.

Zähneknirschend zog sich der Chevalier zurück und lehnte Berzweiflung und Tod im bleichen Antlit sich ins Fenster.

Das Spiel war geendet, mit einem höhnischen: "Run wie wirds weiter?" trat der Obrist hin vor den Chevalier.

"Ha, rief der Chevalier, ganz außer sich, Ihr habt mich zum Bettler gemacht, aber wahnsinnig müßt Ihr seyn, Euch einzubilden, daß Ihr mein Weib gewinnen konntet. Sind wir auf den Inseln, ist mein Weib eine Sclavin, schnöder Willzühr des verruchten Mannes Preis gegeben, daß er sie zu vershandeln, zu verspielen vermag? Aber es ist wahr, zwanzigstausend Dukaten mußtet Ihr zahlen, wenn die Dame gewann, und so habe ich das Recht jedes Einspruchs verspielt, wenn mein Weib mich verlassen und Euch folgen will. — Kommt mit mir und verzweiselt, wenn mein Weib mit Abscheu den zurücksöst, dem sie solgen soll als ehrlose Maitressel"

"Berzweiselt selbst, erwiederte der Obrist hohnlachend, verzweiselt selbst, Chevalier, wenn Angela Euch — Euch, den verruchten Sünder, der sie elend machte, verabscheuen und mit Wonne und Entzücken mir in die Arme flürzen wird — verzweiselt selbst, wenn Ihr erfahrt, daß der Seegen der Kirche und verbunden, daß das Glück unsere schönsten Wünsche krönt! — Ihr nennt mich wahnstanig! — Po ho! nur das Recht des

Sinspruchs wollt' ich gewinnen, Euer Beib war mir gewiß!

— Ho ho, Chevalier, vernehmt, daß mich mich Euer Beib, ich weiß es, unaussprechlich liebt — vernehmt, daß ich jener Ouvernet bin, des Rachdars Sohn, mit Angela erzogen, in heißer Liebe mit ihr verdunden, den Ihr mit Euern Teufelstünsten vertriebt! — Ach! erst als ich fort mußte in den Krieg, erkannte Angela, was ich ihr war, ich weiß alles. Es war zu spät! — Der sinstre Geist gab mir ein, im Spiel könnte ich Euch verderben, deshalb ergab ich mich dem Spiel — folgte Euch nach Genua — es ist mir gelungen! — Fort nun zu Euerm Beibe!" —

Bernichtet stand der Chevalier, von tausend glübenden Blipen getroffen. Offen lag vor ihm jenes verhängnisvolle Geheimniß, nun erst sah er das volle Maaß des Unglücks ein, das er über die arme Angela gebracht.

Angela, mein Beib, mag entscheiben, sprach er mit dumpfer Stimme und folgte dem Obristen, welcher fortstürmte.

Als ins Haus gekommen der Obrist die Klinke von Ansgela's Zimmer erfaßte, drängte der Chevalier ihn zurück und sprach: "Mein Weib schläft, wollt Ihr sie aufstören aus süssem Schlase?" — "Hm, erwiederte der Obrist, hat Angela wohl jemals gelegen in süßem Schlaf, seit ihr von Euch namensloses Elend bereitet wurde?"

Der Obrist wollte ins Zimmer, da stürzte der Chevalier ihm zu Füßen, und schrie in heller Berzweiflung: "Seid barm= herzig! — Laßt mir, den Ihr zum Bettler gemacht, laßt mir mein Weib!" —

"So lag der alte Bertua vor Euch, dem gefühllosen Bösewicht, und vermochte Euer fleinhartes Herz nicht zu erweichen, dafür die Rache des himmel über Euch!" — biefer Eitelfeit, dieser Genußgier auf, als daß ich sie Euch nicht mittheilen follte. — Dentt Gud, bag mein Mann, als er während seines Aufenthalts an einem Gebirgsort von einer Gefellichaft, in ber fich freilich auch Damen befanden, aufgeforbert wurde, eine Fuswanderung zu machen, um die nahe liegenden Bafferfälle zu schauen, fich in einen noch gar nicht getragenen seibenen Rod warf mit schönen blinkenden Stahlknöpfen, baß er weißseibene Strumpfe anzog, Schuhe mit Stahlschnauen, und die schönsten Ringe an die Kinger ftedte. In dem bicken Tannenwalde, der zu paffiren, wurde die Gesellschaft von einem beftigen Gewitter überfallen. Der Regen ftromte berab, die Waldbäche schwollen an und brauften in die Wege binein und ihr möget Euch wohl vorstellen, in welchen Zustand mein armer Freund während weniger Augenblicke gerathen war. Es begab fich ferner, daß zur Nachtzeit ber Blit in ben Thurm der Dominitaner = Kirche zu G. einschlug. Mein Freund war entzückt über den herrlichen Anblick der Feuerfäule, die fic erhob in den schwarzen himmel und alles ringsumher magisch beleuchtete, fand aber bald, daß das Tableau erst von einem gewiffen Hügel vor der Stadt angeschaut, die gehörige malerische Wirkung thun muffe. Alsbald kleidete er fich so fonell an, als es bei ber nie zu verläugnenden Sorglichkeit gefchehen konnte, vergaß nicht eine Tüte Makronen und ein Fläschchen Wein in die Tasche zu fteden, nahm einen schönen Blumenftrauß in die Sand, einen leichten Feldstuhl aber unter ben Arm und wanderte getrost heraus vor das Thor, auf den Su-Da sette er sich bin und betrachtete, indem er bald an den Blumen roch, bald ein Matronchen naschte, bald ein Gläsden Wein nippte, in voller Gemüthlichkeit bas mablerische Schauspiel. Ueberhaupt war dieser Mann

Halt, halt, rief Lothar, du wolltest uns das Ereigniß erzählen, das dir bei deinem Spielerglück half, und kommst nicht los von einem Mann, der eben so posierlich gewesen sepn mus als widerwärtig.

Du kannft, erwiederte Theodor, bu kannft es mir nicht verbenken, daß ich bei einer Figur verweilte, die mir eben fo lebendig entgegentrat. — Doch zur Sache! — Der Mann, ben ich Euch geschildert, forberte mich auf, ihn auf einer Reise nach einem Badeort zu begleiten, und unerachtet ich mobl einsah, daß ich seinen Befänftiger, Aufheiterer, Maitre de plaisir spielen sollte, war es mir boch gelegen, die anziehende Reise durch das Gebirge zu machen, ohne allen Aufwand an Kosten. — An dem Badeort fand damals ein sehr bedeutendes Spiel flatt, ba die Bant mehrere tausend Friedrichsdor betrug. Mein Mann betrachtete mit gierigem Schmunzeln bas aufgehäufte Gold, ging auf und ab im Saal, umfreiste bann wieder näher und näher den Spieltisch, griff in die Tasche, hielt einen Friedrichsbor zwischen ben Fingern, fledte ibn wieder ein — genug, ihn gelüftete es nach bem Golbe. Gar zu gern hätte er sich ein Sümmchen erpontirt von dem aufgeschütteten Reichthum und boch mißtraute er feinem Glücksftern. machte er dem drolligen Rampf zwischen Wollen und Fürchten, der ibm Schweißtropfen auspreßte, daburch ein Ende, daß er mich aufforberte, für ihn zu pontiren und mir zu bem Behuf fünf — sechs Stud Friedrichsbor in die Pand ftedte. Erft bann, als er mich verfichert, daß er meinem Glück durchaus nicht vertrauen, sondern das Gold, das er mir gegeben, für verloren achten wolle, verstand ich mich zum Pontiren. Bas ich gar nicht gedacht, das geschah. Mir, dem ungeübten, unerfahrnen

Spieler, war bas Glud gunftig, ich gewann in kurzer Zeit für meinen Freund etwa dreißig Stild Friedrichsdor, die er febr vergnügt einstedte. Am anbern Abend bat er mich wieberum, für ihn zu pontiren. Bis zur heutigen Stunde weiß ich aber nicht, wie es mir berausfuhr, bas ich nun mein Glud für mich selbst versuchen wolle. Richt in den Sinn war es mir gekommen, zu fpielen, vielinehr ftand ich eben im Begriff, aus dem Saal ins. Freie ju laufen, als mein Freund mich anging mit seiner Bitte. Erft, als ich erklärt, beute für mich felbst zu pontiren, trat ich auch entschlossen an die Bant und bolte aus der engen Tasche meines Gillets die beiden einzigen Friedrichsbor hervor, die ich befaß. War mir bas Glud geftern gunftig, so schien es beute, als sep ein machtiger Geift mit mir im Bunde, ber bem Zufall gebiete. 3ch mochte Karten nehmen, pontiren, biegen wie ich wollte, kein Blatt schlug mir um, turz - mir geschah ganz baffelbe, was ich von bem Baron Siegfried gleich im Anfange meines Spielergluds erzählt. Mir taumelten die Sinne; oft wenn wir neues Gold zuftrömte, war es mir, als lag' ich im Traum und würde nun gleich, indem ich das Gold einzusteden gewähnt, erwachen. — Mit dem Schlage zwei Uhr wurde wie gewöhnlich bas Spiel geendet. — In dem Augenblick, als ich ben Saal verlaffen wollte, faste mich ein alter Offizier bei ber Schulter und fprach, mich mit ernstem strengen Blick burchbohrend: Junger Mann! verstanden Sie es, so hätten Sie die Bank gesprengt. Aber wenn Sie das verstehen werden, wird Sie auch wohl der Teufel bolen wie alle übrigen. Damit verließ er mich, ohne abzuwarien, was ich wohl darauf erwiedern werde. Der Morgen war schon heraufgedämmert, als ich auf mein Zimmer kam und aus allen Taschen bas Golb ausschüttete auf den Tisch.

— Denkt Euch die Empfindung eines Jünglings, der in voller Abhängigkeit auf ein kärgliches Taschengelb beschränkt ift, bas er zu feinem Bergnügen verwenden barf, und ber plotlich wie burch einen Zauberschlag fich in dem Befit einer Gumme befindet, bie bedeutend genug ift, um wenigstens von ihm in bem Augenblick für einen großen Reichthum gehalten zu werben! — Inbem ich aber nun ben Goldhaufen anschaute, murbe plötlich mein ganges Gemuth von einer Bangigkeit, von einer feltsamen Angft erfaßt, die mir kalten Tobesschweiß auspreßte. Die Worte bes alten Offiziers gingen mir nun erft auf in ber entsetlichsten Bedeutung. Mir war es, als sep bas Gold, bas auf dem Tische blinkte, das Handgeld, womit die finstre Macht meine Seele erkauft, bie nun nicht mehr bem Berberben entrinnen konne. Meines Lebens Blute ichien mir angenagt von einem giftigen Wurm, und ich gerieth in vernichtende Troftlosigkeit. — Da flammte das Morgenroth bober auf binter ben Bergen, ich legte mich ins Fenfter, ich schaute mit inbrünstiger Sehnsucht ber Sonne entgegen, vor der die finftern Geister der Racht flieben mußten. So wie nun Flur und Balb aufleuchteten in den goldnen Strahlen, wurd' es auch wieder Tag in meiner Seele. Mir tam das beseeligende Gefühl der Kraft jeder Berlodung zu widerstehen und mein Leben zu bewahren vor jenem dämonischen Treiben, in dem es, sep es wie und wenn es wolle, rettungslos untergeht! — Ich gelobte mir felbst auf bas beiligste, nie mehr eine Rarte zu berühren, und habe bies Gelübbe ftreng gehalten. — Der erfte Gebrauch, ben ich übrigens von meinem reichen Gewinnft machte, bestanb darin, daß ich mich von meinem Freunde zu seinem nicht geringen Erstaunen trennte, und jene Reise nach Dresben, Prag und Wien unternahm, von der ich euch schon oft erzählt.

Bohl, nahm Splvester das Wort, wohl kann ich es mir benken, welchen Eindruck das unerwartete zweideutige Glück auf bein jugendliches Gemüth machen mußte. Daß du der Berlockung widerstandest, daß du eben in jenem Glück die bedrop-liche Gesahr erkanntest, es bringt dir Ehre, aber verzeih, deine eigene Erzählung, die Art wie du darin die wahren Spieler sehr richtig charakterisirt hast, muß dir selbst darihun, daß du doch niemals den eigentlichen Sinn fürs Spiel in dir getragen, da dir sonst die bewiesene Tapserkeit sehr schwer, vielleicht unswöglich geworden. — Binzenz, der sich, wie ich glaube, von uns allen noch am besten auf das Spiel versteht, wird mir darin beistimmen.

Was, erwiederte Binzenz, mich betrifft, so habe ich gar nicht einmal recht darauf gehört, was Theodor von seinem Gläd am Spieltisch erzählt hat, denn ich denke immer nur an den höchst vortrefflichen Mann, der in seidenen Strümpsen durch die Berge streicht, und mit Wein, Makronen und Blumen Feuersbrünste betrachtet wie schöne Gemählbe. — In der That, ich war froh aus dem schauerlichen Hintergrunde unserer heutigen Erzählungen doch einmal eine ergöhliche Gestalt hervorspringen zu sehen, und hätte gewünscht, den Mann als Helden irgend eines drolligen Schauspiels zu erblicken.

Konnte, sprach Lothar, konnte uns denn nicht das Bild bes vortrefflichen Mannes genügen? — Ueberhaupt sollten wir Serapionsbrüder es uns vergönnen, einander einzelne Charaktere, wie sie uns wohl im Leben vorkamen, aufzustellen zur gemeinsamen Ergößlichkeit und Erholung von der den Sinn anstrengenden Erzählung.

Guter Borschlag, nahm Binzenz bas Wort, guter Bor- schlag, bem ich ganz beipflichte. Diese einzelnen hingeworfenen

Zeichnungen mögen als Studium betrachtet werden zu größeren Gemählben, die denn jeder berauspinseln kann nach seiner Art und Beise. Auch mögen sie als milbe Beiträge gelten zur gemeinfamen Serapions-Fantasie-Rasse. Und damit ihr einfeht; wie ernftlich ich es mit diesen Beiträgen meine, will ich nur gleich vorfahren mit einem gar närrischen Raus, ben ich auf meiner Reise durch bas südliche Deutschland traf. gab fich, daß ich mahrend meines Aufenthalts in B. burch ein nahgelegenes Bäldchen luftwandelnd auf eine Anzahl Bauern fließ, die beschäftigt waren ein bichtes Geftripp zu burchhauen und ben Bäumen von beiben Seiten bie Aefte wegzufägen. 36 weiß selbst nicht, warum ich eben fragte, ob hier etwa ein neuer Weg angelegt werden solle, da lachten aber die Leute und meinten: ich moge nur meinen Beg weiter verfolgen, vor dem Walde auf einer Anbohe stehe ein herr, der würde mir Bescheib geben. Wirklich fließ ich auf einen kleinen altlichen Mann blaffen Antliges, im Oberrod, eine Reisemuße auf bem Ropf, einen Büchsensad umgeschnallt, ber burch ein Fernrohr unverwandt nach dem Orte hinblickte, wo die Leute arbeiteten. So wie er meine Rabe gewahrte, schob er schnell das Fernrohr zusammen und fragte hastig: Sie kommen aus bem Balbe, mein herr, wie fieht es mit ber Arbeit? - Ich berichtete, was ich gesehen. "Das ist gut, sprach er, bas ist gut. Schon seit drei Uhr Morgens (es mochte etwa sechs Uhr Abends seyn) stehe ich hier und glaubte schon, die Esel, die ich doch theuer genug bezahle, würden mich im Stiche laffen. Aber nun hoffe ich, daß sich die Aussicht noch im rechten Augenblick öffnen wird. Er schob bas Fernrohr auseinander und schaute wieberum unverwandt bin nach bem Walbe. Ein paar Minufen währte es, da fiel fartes Buschwert nieder, und wie auf einen

Bauberichlag, öffnete fic bie Durchficht nach bem fernen Geburge und ben Ruinen eines Bergschlosses, die im Feuer ber Abendsonne wirklich einen berrlichen magischen Anblid gewährten. — In einzelnen abgebrochenen Lauten gab ber Mann fein bochftes Entzüden zu erkennen. Rachbem er aber fich ungefähr eine ftarke Biertelftunde an der Ausficht geweidet, Recte er das Fernrohr ein und lief, ohne mich zu grüßen, ohne meiner im mindeften zu achten, haftig als wolle er gefährlichen Berfolgern entrinnen, von dannen. — Später fagte man mir, ber Mann sey niemand anders gewesen als der Baron von R., einer ber wunderlichsten Rauze, ber fich wie ber bekannte Baron Grotthus schon seit mehreren Jahren auf einer ununter= brochenen Fußwanderung befinde, und mit einer Art von Wuth Jagb mache auf schöne Aussichten. Komme er nun in eine Gegend, wo er, um sich solch' eine schöne Aussicht zu verichaffen, es für nöthig halte, Baume fallen, einen Balb burdhauen zu lassen, so scheue er keine Roften, sich mit bem Gigenthümer abzufinden und Arbeiter zu bezahlen. — Ja er habe es schon einmal mit aller Gewalt durchsetzen wollen, einen ganzen Meierhof, der seiner Meinung nach die Gegend verunstaltet und die ferne Aussicht gehemmt, niederbrennen zu laffen, welches ihm benn freilich nicht gelungen. Sabe er aber wirklich seinen Zweck erreicht, so schaue er bochftens eine balbe Stunde in die Gegend hinein, laufe aber bann unaufhaltsam weiter und komme niemals mehr an tenselben Ort. -

Die Freunde waren darin einig, daß nichts so toll und wunderlich zu ersinnen, als was sich von selbst im Leben darsbiete. Recht artig, nahm Cyprian das Wort, recht artig und bübsch ist es aber doch, daß ich den beiden wunderlichen Leusen noch einen dritten Mann hinzuzufügen vermag, von dem

ich vor einiger Zeit Kunde erhielt durch einen uns allen hinlänglich bekannten Birtuosen. Mein dritter Mann ist kein anderer als der Baron von B., der sich in den Jahren 1789 oder 1790 in Berlin aushielt und offenbar zu den seltsamsten, merkwürdigsten Erscheinungen gehörte, die es jemals in der musikalischen Welt gegeben. — Ich werde der größeren Lebendigkeit halber in der ersten Person erzählen, als sey ich selbst der Birtuose, dem alles geschehen und hoffe, daß mein würdiger Serapionsbruder Theodor es nicht übel deuten wird, wenn ich ganz in sein Gebiet hineinzustreisen genöthigt bin.

3ch war (so erzählte ber Birtuose) damals, als ber Baron von B. fich in Berlin befand, noch fehr jung, kaum fechgebn Jahre alt und im eifrigsten Studium meines Inftruments begriffen, bem ich mich mit ganzer Seele, mit aller Rraft, wie fie nur in mir lebte, hingab. Der Concertmeister Saat, mein würdiger, aber sehr ftrenger lehrer, wurde immer zufriedener und zufriedener mit mir. Er rühmte bie Fertigkeit meines Strichs, die Reinheit meiner Intonation, er ließ mich endlich in der Oper, ja sogar in den königlichen Rammerconcerten mitgeigen. Bei biefer Gelegenheit hörte ich oft, daß Haak mit bem jungern Duport, mit Ritter und anderen großen Meiftern aus der Rapelle von den musikalischen Unterhaltungen fprach, die ber Baron von B. in seinem Sause mit Einsicht und Geschmad anordne, so daß der König selbst nicht verschmähe, öfters baran Theil zu nehmen. Sie erwähnten der herrlichen Compositionen alter, beinahe vergessener Meister, die man sonft nirgends zu hören bekomme, als bei dem Baron von B., der, was vorzüglich Mufik für bie Geige betreffe, wohl die vollständigste Sammlung von Compositionen jeder Art, aus der ältesten bis zur neuesten Zeit, besitze, die irgendwo zu finden.

Sie kamen dann auf die splendide Bewirthung in dem Pause des Barons, auf die würdige Art, auf die unglaubliche Lidezalität, mit der der Baron die Künstler behandle, und waren zuletzt darin ganz einig, daß der Baron in Bahrheit ein seuchtender Stern zu nennen, der an dem musikalischen Himmel von Berlin aufgegangen.

Alles dieses machte meine Reugierbe rege, noch mehr spannte es mich aber, wenn dann in solchem Gespräch die Reister näher zusammentraten, und ich in dem geheimnisvollen Gestüster nur den Namen des Barons unterscheiden und aus einzelnen absgebrochenen Worten errathen konnte, daß vom Unterricht in der Musik — von Stundengeben die Rede. Es schien mir, als wenn dann vorzüglich auf Duports Gesicht ein sarkastisches Lächeln rege würde, und als wenn alle mit irgend einer Reckerei wider den Concertmeister zu Felde zögen, der seiner Seits sich nur schwach vertheidigend, auch das Lachen kaum unterdrücken konnte, die er zuletzt sich schnell wegwendend und die Geige ergreisend zum Einstimmen laut ries: Es ist und bleibt doch ein herrlicher Mann!

Ich konnt' es nicht lassen: der Gefahr unerachtet auf ziemlich derbe Weise abgesertigt zu werden, bat ich den Concertmeister, mich doch, wenns nur irgend möglich, bei dem Baron von B. einzusühren und mich mitzunehmen in seine Concerte.

Saak maaß mich mit großen Augen, ich fürchtete schon, ein kleines Donnerwetter werde losbrechen, statt dessen ging jedoch sein Ernst in ein seltsames Lächeln über und er sprach: Run! — Du magst wohl Recht haben mit deiner Bitte, du kannst viel lernen bei dem Baron. Ich will mit ihm von die reden und glaube wohl, daß er dir den Zutritt verstatten wird, da er gar gern es mit jungen Zöglingen der Musik zu ihnn hat. —

Richt lange barauf hatte ich eben mit Haak einige sehr schwere Biolinduetten gespielt. Da sprach er, die Geige aus der Pand legend: Run Carl! heute Abend ziehe deinen Sonn-tagsrock an und seidene Strümpse. Romm dann zu mir, wir wollen zusammen hingehen zum Baron von B. Es sind nur wenige Leute da und das giebt gute Gelegenheit, dich vorzuskellen. — Das Herz bebte mir vor Frende, denn ich hosste, selbst wußt' ich nicht warum, Außerordentliches, Unerhörtes zu erfahren.

Wir gingen hin. Der Baron, ein nicht zu großer Mann, boch in den Jahren, im altfränkisch buntgestickten Gallakleide kam uns, als wir in das Zimmer traten, entgegen und schietztette meinem Lehrer treuherzig die Hand.

Rie hatt' ich bei dem Anblick irgend eines vornehmen Mannes mehr wahre Ehrfurcht, mehr inneres wohlthuendes Hinneigen empfunden. Auf dem Gesicht des Barons lag der volle Ausdruck der herzlichsten Gutmüthigkeit, während aus seinen Augen jenes dunkle Feuer bliste, das so oft den von der Kunst wahrhaft durchdrungenen Künstler verräth. Alle Schen, mit der ich sonst wohl als ein unerfahrener Jüngling zu kämpfen hatte, wich im Augenblick von mir.

"Wie geht es Euch, begann der Baron mit heller wohlklingender Stimme, wie geht es Euch, mein guter Haak, habt Ihr wol mein Concert wacker geübt? — Nun! — wir werden ja morgen hören! — Ha! das ist wol der junge Mensch, der kleine wackre Birtuose, von dem Ihr mit mir spracht?

Ich schlug beschämt die Augen nieder, ich fühlte, daß ich über und über erröthete.

Paak nannte meinen Ramen, rühmte meine Anlagen, so wie die schnellen Fortschritte, die ich in kurzer Zeit gemacht.

Also, wandte fic ber Baron zu mir, also die Geige haft bu zu beinem Inftrument gewählt, mein Sohnden? - Daß bu auch wol bebacht, daß die Geige bas allerschwerfte Inftrument ift, bas jemals erfunden? ja, daß bies Inftrument, in bürftig scheinenber Einfachbeit ben üppigsten Reichthum bes Tons verschließend, ein wunderbares Gebeimnis ift, bas fic nur wenigen, von der Ratur besonders dazu ausersebenen, Menschen erschließt? Beißt bu gewiß, fagt es bir bein Geift mit Bestimmtheit, bag bu herr werben wirft bes wunderbaren Gebeimniffes? — Das baben schon viele geglaubt und find erbärmliche Stümper geblieben ihr Lebenlang. 3ch wollte nicht, mein Göhnchen, baß du bie Anzahl biefer Miferablen vermehrteft. — Run, bu magft immerhin mir etwas vorspielen, ich werde bir bann sagen, wie es mit bir ftebt und bu wirft meinem Rath folgen. Es kann bir so geben, wie bem Carl Stamit, ber Bunder glaubte, was für ein entsetlicher Birtuos auf ber Biolin aus ihm werden wurde. Als ich bem das Berständniß eröffnet, warf er geschwinde, geschwinde bie Geige hinter ben Ofen, nahm bafür Bratsche und Biol d'Amour zur Hand, und that wohl baran. Auf diesen Instrumenten konnte er herumgreifen mit feinen breitgespannten Fingern und spielte ganz paffabel. Run — ich werbe bich boren, mein Söbnden! -

lleber diese erste, etwas besondere Anrede des Barons mußte ich wol betreten werden. Seine Worte drangen mir tief in die Seele und ich fühlte mit innerm Unmuth, daß ich, trot meines Enthusiasmus vielleicht, indem ich mein Leben dem schwersten, geheimnisvollsten aller Instrumente zugewandt, ein Wagestück unternommen, dem ich gar nicht gewachsen.

Man schickte nun fich an, die brei neuen Quartetten von

Paydn, welche damals gerade im Stich erschienen, durchzufpielen.

Mein Meister nahm die Geige aus dem Kasten; kaum strich er aber Stimmens halber die Saiten an, als der Baron sich beide Ohren mit den Händen zuhielt und wie außer sich schrie: Haat, Haat! — ich bitte Euch um Gotteswillen, wie könnt Ihr nur mit Eurer erbärmlichen schnarrenden, knarrenden Strohsiedel Euer ganzes Spiel verderben!

Run hatte aber ber Concertmeister eine ber allerherrlichsten Geigen, die ich jemals gesehen und gehört, einen ächten Antonio Stradivari, und nichts konnte ihn mehr entrüsten, als wenn irgend jemand seinem Liebling nicht die gehörige Ehre erwies. Wie nahm es mich daher Wunder, als er lächelnd sogleich die Geige wieder einschloß. Er mochte schon wissen, wie es sich nun zutragen würde. Er zog eben den Schlüssel aus dem Schlosse des Biolinkastens, als der Baron, der sich aus dem Zimmer entsernt, wieder eintrat, einen mit scharlachrothem Sammt und goldnen Tressen überzogenen Kasten auf beiden Armen, wie ein Hochzeits = Carmen, oder einen Täusling, vor sich hertragend.

Ich will, rief er, ich will Euch eine Ehre anthun, Saak! Ihr sollt heute auf meiner ältesten schönsten Bioline spielen. Es ist ein wahrhafter Granuelo und gegen den alten Meister ist sein Schüler, Euer Stradivari, nur ein Lump. Tartini mochte auf keinen andern Geigen spielen, als auf Granuelo's. Rehmt Euch nur zusammen, damit der Granuelo sich willig sinden läßt, alle seine Pracht aus dem Innern heraus aufzuthun.

Der Baron öffnete ben Kasten und ich erblickte ein Inftrument, bessen Form von hohem Alter zeugte. Daneben lag aber solch ein ganz wunderlicher Bogen, der mit seiner übermäßigen Krümmung mehr dazu geeignet schien, Pfeile darauf abzuschießen, als damit zu geigen. Der Baron nahm mit feierlicher Behutsamkeit das Instrument aus dem Kasten und reichte es dem Concertmeister hin, der es eben so feierlich in die Hände nahm.

Den Bogen, sprach der Baron, indem er anmuthig lächelnd dem Meister auf die Schulter klopfte, den Bogen geb' ich Euch nicht, denn den versteht Ihr doch nun einmal nicht zu führen, und werdet daher auch in Eurem Leben zu keiner ordentlichen wahren Strichart gelangen. —

Solchen Bogen, fuhr ber Baron fort, ben Bogen herausnehmend und ihn mit glänzendem verklärten Blid betrachtend,
folchen Bogen führte der große unsterbliche Tartini und nach
ihm giebt es auf der ganzen weiten Erde nur noch zwei seiner Schüler, denen es glückte, in das Geheimniß jener markigten,
tonvollen, das ganze Gemüth ergreisenden Strichart zu dringen, die nur mit einem solchen Bogen möglich. Der eine ift Rardini, jest ein siedzigjähriger Greis, nur noch innerer Musik mächtig, der andere, wie Sie, meine Herren, wol schon
wissen werden, din ich selbst. Ich din also nun der einzige,
in dem die Kunst des wahrhaften Biolinspielers fortlebt, nd
an meinen eifrigen Bestrebungen fehlt es gewiß nicht, jene
Kunst, die in Tartini ihren Schöpfer fand, fortzupflanzen. —
Doch! — fangen wir an, meine Herren! —

Die Paydnschen Quartetten wurden nun durchgespielt und, wie man es wol benken kann, mit solch hoher Bollkommenheit, daß gar nichts zu wünschen übrig blieb.

Der Baron saß da, mit geschlossenen Augen sich hin und berwiegend. Dann sprang er auf, schritt näher beran an bie

Spieler, tudte in die Rotenblätter mit gerunzelter Stirn, bann trat er leise, leise wieber zurück, ließ fich nieber auf ben Stuhl, ftuste ben Ropf in bie Sand — ftöhnte — achtte! — Salt! rief er plotlich bei irgend einer gefangreichen Stelle im Abagio! - Salt! bei ben Göttern, bas war Tartinischer Gefang, aber ihr habt ihn nicht verftanden. Roch einmal bitt' ich! -Und die Reister wiederholten lächelnd die Stelle mit ge-

jognerem Strich und ber Baron schluchzte und weinte wie ein Rind! —

Als bie Quartetten geendigt, sprach ber Baron: Ein gött= licher Menich, ber Baybn, er weiß bas Gemuth zu ergreifen, aber für bie Bioline verfteht er nicht zu schreiben. Er will das vielleicht auch gar nicht, denn that' er es wirklich und fcrieb' er in ber einzigen wahren Manier, wie Tartini, so würdet ihr es boch nicht fpielen können. -

Run mußte ich einige Bariationen vortragen, die Saat für mich aufgesett. -

Der Baron stellte fich bicht neben mir bin und schaute in die Roten. Man fann benken, mit welcher Beklommenheit ich, ben ftrengen Kritiker zur Seite, begann. Doch balb riß mich ein tüchtiger Allegrosatz ganz bin. Ich vergaß den Baron und vermochte, mich frei zu bewegen in bem Kreise aller Kraft, die mir damals zu Gebote ftand.

Als ich geenbet, klopfte mir ber Baron auf die Achsel und fprach lächelnd: "Du kannft bei ber Bioline bleiben, Göhnchen, aber von Strich und Bortrag verstehst du noch gar nichts, welches wol baher kommen mag, daß es dir bis jest an einem tüchtigen Lehrer gemangelt." -

Man ging zu Tische. In einem andern Zimmer war ein Mahl bereitet, das, besonders Rücksichts der mannigfachen feinen Beine, die gespendet wurden, beinahe schwelgerisch zu nennen. Die Meister ließen es sich wacker schmecken. Das Gespräch, immer heller und heller aussteigend, betraf aussschließlich die Russt. Der Baron entwickelte einen Schatz der herrlichsten Kenntnisse. Sein Urtheil, scharf und durchgreisend, zeigte nicht nur den gebildetsten Kenner, nein, den vollendeten, geschreichen, geschmackvollen Künstler selbst. Borzüglich merkwürdig war mir die Gallerie der Biolinspieler, die er ausstellte. — So viel ich davon noch weiß, will ich zusammenkassen.

Corelli (so sprach ber Baron) bahnte zuerst ben Beg. Seine Compositionen können nur auf Tartinische Beife gespielt werben, und das ist hinlänglich, zu beweisen, wie er das Wefen des Biolinspielens erkannt. Pugnani ist ein paffabler Geiger. Er hat Ton und viel Berftand, boch ift sein Strich zu weichlich bei ziemlichem Appoggiamento. Bas hatte man mir alles von Gemianini gefagt! Als ich ihn vor breißig Jahren zum lettenmal in Paris hörte, spielte er wie ein Ractwandler, der im Traume herumsteigt, und es wurde einem felbst zu Muthe, als läg' man im Traume. Lauter tempo rubato ohne Styl und Paltung. Das verdammte ewige tempo rubato verbirbt die beften Geiger, benn fie vernachläßigen darüber ben Strich. Ich spielte ihm meine Sonaten vor, er fah feinen Irrthum ein und wollte Unterricht bei mir nehmen, wozu ich mich willig verftand. Doch ber Knabe war schon zu vertieft in seine Methode, zu alt darüber worden. Er zählte bamals ein und neunzig Jahre. — Gott möge es bem Giarbini verzeihen und es ihm nicht entgelten laffen in ber Ewig= keit, aber er war es, ber zuerft ben Apfel vom Baum bes Erkenntniffes fraß und alle nachfolgende Biolinspieler zu funbigen Menschen machte. Er ift ber erfte Schwebler und Schnörk-

ler. Er ift nur bedacht auf die linke Sand und auf die springfertigen Finger und weiß nichts bavon, bag bie Seele bes Gesanges in ber rechten Sand liegt, daß in ihren Pulsen alle Empfindungen, wie fie in ber Bruft erwacht find, alle Bergschläge ausströmen. Jebem Schnörkler wünsch' ich einen tapfern Jomelli jur Seite, ber ihn aus feinem Bahnfinn wedt burch eine tüchtige Ohrfeige, wie es benn Jomelli wirklich that, als Giardini in seiner Gegenwart einen herrlichen Gefang verdarb durch feine Sprünge, Läufe, närrische Triller und Morbenten. Ganz verrückt gebehrbet fich Lolli. Der Kerl ift ein fataler Luftspringer, fann kein Abagio spielen und seine Fertigkeit ift allein bas, weshalb ihn unwissende Maulaufsperrer ohne Gefühl und Berftand bewundern. 3ch fage es, mit Narbini und mir ftirbt bie mahrhafte Runft ber Geiger aus. Der junge Biotti ift ein herrlicher Mensch voll Anlagen. Bas er weiß, hat er mir zu verdanken, benn er war mein fleißiger Schüler. Doch was hilfis! Reine Ausbauer, feine Gebulb! -Er lief mir aus ber Schule. Den Rreuzer hoff ich noch anzuziehen. Er hat meinen Unterricht fleißig genütt und wirb ihn nüten, wenn ich zurudgefehrt fenn werbe nach Paris. Mein Concert, bas Ihr jest mit mir einübt, Saat, spielte er neulich gar nicht übel. Doch zu meinem Bogen fehlt ihm immer noch die Fauft. — Der Giarnovichi foll mir nicht mehr über die Schwelle, das ift ein unverständiger Pasenfuß, der fich erfrecht, über ben großen Tartini, über den Meifter aller Deifter die Rafe zu rumpfen und meinen Unterricht zu verfomaben. — Dich foll nur verlangen, was aus bem Anaben, aus bem Rhobe werben wird, wenn er meinen Unterricht genoffen. Er verspricht viel und es ift möglich, daß er Herr wird meines Bogens.

Er ist (der Baron wandte sich zu mir) in deinem Alter, mein Söhnchen, aber erusterer, tiefsinnigerer Natur. — Dn scheinst mir, nimms nicht übel, ein kleiner Springinsseld zu sepn. — Run, das giebt sich. — Bon Euch, mein Lieber Paak! hoffe ich nun gar viel! Seit ich Euch unterrichte, seyd Ihr schon ein ganz andrer worden. Fahrt nur fort in Eurem rastlosen Eiser und Fleiß, und versäumt ja keine Stunde: Ihr wißt, daß mich das ärgert. —

Ich war erstarrt vor Verwunderung über alles das, was ich gehört. Richt die Zeit konnte ich erwarten, den Concert-meister zu fragen, ob es denn wahr sep, ob denn der Baron wirklich die größten Violinisten der Zeit ausgebildet, ob er, der Meister selbst, denn wirklich Unterricht nehme bei ihm!

Allerdings, erwiederte Haak, versäume er nicht, den wohlthätigen Unterricht zu genießen, den ihm der Baron angeboten und ich würde sehr wohlthun, an einem guten Morgen zu ihm hinzugehen und ihn anzustehen, daß er auch mich seines Unterrichts würdige.

Auf alles, was ich noch sonst auf den Baron und über sein Kunsttalent erfragen wollte, ließ Haak sich gar nicht ein, sondern wiederholte nur, daß ich thun möge, was er mir geheißen und das übrige denn wohl erfahren werde.

Mir entging bas seltsame Lächeln nicht, bas dabei Saak's Gesicht überstog und bas, ohne ben Grund bavon nur zu ahnen, meine Neugierde im höchsten Grade reizte.

Als ich denn nun gar demüthig dem Baron meinen Wunsch vortrug, als ich versicherte, daß der regste Eifer, ja der glähendste Enthusiasmus mich beseele für meine Kunst, sah er mich starr an, bald aber gewann sein ernster Blick den Ausdruck der wohlthuendsten Gemüthlichkeit. "Söhnchen, Sohnchen, sprach er, daß du dich an mich, an den einzigen Biolinsspieler, den es noch giebt, wendest, das beweiset, wie in dir der ächte Künstlertrieb rege worden, wie in deiner Seelsdas Ideal des wahrhaften Biolinspielers aufgegangen. Wie gern wollt' ich dir aufhelsen, aber wo Zeit hernehmen, wo Zeit hernehmen! — Der Haak macht mir viel zu schassen und dist jest der junge Mensch hier, der Durand, der will sich öffentlich hören lassen, und hat wohl eingesehen, daß das ganz und gar nicht angeht, bevor er nicht dei mir einen tüchtigen Cursus gemacht. — Run! — warte, warte — zwischen Frühstlich und Mittag, oder beim Frühstlich — ja, da hab' ich noch eine Stunde übrig! — Söhnchen, komme zu mir Punkt zwölf Uhr alle Tage, da geige ich mit dir die ein Uhr; dann kommt Durand!" —

Sie können sichs vorstellen, wie ich schon andern Tages um die bestimmte Stunde hineilte zum Baron mit klopfendem Perzen.

Er litt nicht, daß ich auch nur einen einzigen Ton anstrich auf meiner Geige, die ich mitgebracht. Er gab mir ein uraltes Instrument von Antonio Amati in die Hände. Nie hatie ich auf einer solchen Geige gespielt. Der himmlische Ton, der den Saiten entquoll, begeisterte mich. Ich verlor mich in kunstreichen Passagen, ließ den Strom der Töne stärker aufsteigen in brausenden Wellen, verrauschen im murmelnden Geplätzscher! — Ich glaube, ich spielte ganz gut, besser, als manchemal nachher. Der Baron schüttelte unmuthig den Kopf und sprach, als ich endlich nachließ: Söhnchen, Söhnchen, das mußt den alles vergessen. Fürs erste hältst du den Bogen ganz miserabel. — Er wies mir praktisch, wie man nach Tartini's Art den Bogen halten müßte. Ich glaubte auf diese Weise keinen Ton

herausbringen zu können. Doch nicht gering war mein Erstau= nen, als ich, auf Geheiß bes Barons meine Passagen wieder= holend, in einigen Sekunden den großen Vortheil einsah, den mir die Art den Bogen zu führen gewährte.

"Nun, sprach der Baron, wollen wir den Unterricht besginnen. Streiche, mein Söhnchen, einmal das eingestrichene g an und halte den Ton aus, so lange du kannst. Spare den Bogen, spare den Bogen. Was der Athem dem Sänger, das ist der Bogen dem Biolinspieler."

Ich that wie mir geheißen, und freute mich selbst, daß es mir glückte, den Ton frastvoll herauszuziehen, ihn vom Pianissimo zum Fortissimo steigen und wieder abnehmen zu lassen, mit gar langem, langem Bogen. "Siehst du wohl, siehst du wohl, Söhnchen! rief der Baron, schöne Passagen kannst du machen, Läuse, Sprünge und neumodische, einfältige Triller und Zierrathen, aber keinen Ton ordentlich aushalten, wie es sich ziemt. Run will ich dir zeigen, was es heißt, den Ton aushalten auf der Geige!" — Er nahm mir das Instrument aus der Hand, setzte den Bogen dicht am Frosch an! — Nein! — hier sehlen mir wahrlich die Worte, es auszusprechen, wie es sich nun begab.

Dicht am Stege rutschte er mit dem zitternden Bogen hin= auf, schnarrend, pfeisend, quäkend, miauend — der Ton war dem zu vergleichen, wenn ein altes Weib, die Brille auf der Nase, sich abquält, den Ton irgend eines Liedes zu fassen:

Und dabei schaute er himmelwärts, wie in seliger Verzäuckung, und als er endlich aufhörte, mit dem Bogen auf den Saiten hin und her zu fahren und das Instrument aus der Pand legte, glänzten ihm die Augen und er sprach tief bewegt: "das ist Ton — das ist Ton!" —

Mir war ganz wunderlich zu Muthe. Wollte sich auch der innere Trieb zum Lachen regen, so verschwand er wieder bei dem Anblick des ehrwürdigen Antlites, das die Begeisterung verklärte. Und dabei wirkte überdem das Ganze auf mich wie ein unheimlicher Spuk, so daß ich meine Brust bewegt fühlte und kein Wort herauszubringen vermochte.

"Richt wahr, begann der Baron, nicht wahr, mein Söhnschen, das ging hinein in dein Inneres, das stelltest du dir nicht vor, daß solche zauberische Gewalt hinauf beschworen werden könne aus dem kleinen Dinge da mit vier armseligen Saiten. Run — trinke, trinke, mein Söhnchen!" —

Der Baron schenkte mir ein Glas Mabera ein. Ich mußte trinken, und von dem Badwerk genießen, das auf dem Tische ftand. In dem Augenblick schlug es ein Uhr.

Für heute mags genug sepn, rief ber Baron, geh', geh', mein Söhnchen, komme balb wieder. — Da! — nimm, nimm!

Der Baron stedte mir ein Papierchen zu, in bem ich einen blanken, schön geränderten, hollandischen Dukaten fand.

Ganz bestürzt rannte ich hin zum Concertmeister und erzählte ihm, wie sich alles begeben. Der lachte aber laut auf und rief: Siehst du nun wohl, wie es mit unserm Baron beschaffen ist und mit seinem Unterricht? — Dich hält er für einen Anfänger, deshalb erhältst du nur einen Dukaten für die Stunde. So wie, nach des Barons Idee, die Meisterschaft steigt, erhöht er auch das Honorar. Ich bekomme jest einen Louis und Durand, wenn ich nicht irre, gar zwei Dukaten.

Richt umhin konnte ich zu äußern, daß es doch ein eignes Ding sep, den guten alten Baron auf diese Weise zu mpstisiziren, und ihm die Dukaten aus der Tasche zu ziehen.

"Du mußt wissen, erwiederte ber Concertmeister, du mußt wissen, daß des Barons ganze Glückeligkeit darin besteht, auf die Weise, die du nun kenust, Unterricht zu geben; daß er mich und andere Meister, wollten sie seinen Unterricht verschmähen, in der ganzen Welt, für die er kompetenter Kunstrichter ist und bleibt, als erbärmliche, unwissende Stümper ausschreien würde, daß endlich, den Wahn des Biolinspiels abgerechnet, der Baron ein Mann ist, dessen kunstverständiges Urtheil auch den Meister über manches zu seinem großen Anzen ausklären kann. Urtheile nun selbst, ob ich Unrecht thue, mich troch seiner Thorheit an ihn zu halten und mir zuweilen meinen Louis zu holen. — Besuche ihn sleißig, höre nicht auf die alberne Gautelei des Wahnsinnigen, sondern nur auf die verständigen Worte des mit dem innern Sinn die Kunst beherrschenden Mannes. Es wird dir wohl thun!" —

Ich folgte bem Rath des Meisters. Manchmal wurde es mir doch schwer, das Lachen zu unterdrücken, wenn der Baron mit den Fingern, statt auf dem Griffbrett, auf dem Biolindeckel herum tapste und dabei mit dem Bogen auf den Saiten queer über suhr, versichernd, er spiele jest Tartini's allerherrlichstes Solo und er sey nun der einzige auf der Welt, der dieses Solo vorzutragen im Stande.

Aber bann legte er die Geige aus der Hand und ergoß sich in Gesprächen, die mich mit tiefer Kenntnis bereicherten und meine Brust entstammten für die hochherrliche Kunst.

Spielte ich dann in einem seiner Concerte mit allem Eisfer und gelang mir dieses — jenes vorzüglich gut, so blickte der Baron stolz lächelnd umber und sprach: Das hat der Junge mir zu verdanken, mir, dem Schüler des großen Tartini!

#### 

So gewährten mir Rupen und Freude des Barons Lehrftunden und auch wohl seine — geränderten hollandischen Dukaten. —

Ann, sprach Theodor lachend, nun in der That, ich sollte meinen, daß mancher unserer jestigen Birtuosen, der sich weit erhaben über jegliche Lehre dünken möchte, sich doch noch einen Unterricht gefallen lassen würde auf die Weise, wie ihn der Baron von B. zu ertheilen pflegte.

Dem Himmel sep es gedankt, nahm Binzenz das Wort, daß unser Clubb doch noch, was ich gar nicht mehr erwartete, heiter schließt und ich will hiemit meine würdigen Brüder ermahnt haben, künftig sein dafür zu sorgen, daß das schauer-liche mit dem heitern wechsle, welches heute ganz und gar nicht geschehen.

Deine Ermahnung, sprach Ottmar, mag sehr gut seyn, inbessen lag es lediglich an dir, ben Fehler, in den wir heute versielen, gut zu machen, und uns etwas von dir mitzutheilen, das deiner humoristischen Laune würdig.

Ueberhaupt, sprach Lothar weiter, bist du mein vortresslicher, wiewohl schreibefauler Binzenz, das Aufnahme-Geld in die Serapions-Brüderschaft, das eben in einer serapiontischen Erzählung bestehen mußte, noch schuldig.

Still, still, erwiederte Binzenz, ihr wißt nicht, was meisner Brust entglommen und vorläusig in dieser Brustiasche versborgen ruhet! — Ein gar seltsames Ding von Mährchen, das ich insbefondere der Gunst unseres Lothar empfehle, hätte ich Euch schon heute mitgetheilt, aber habt ihr nicht des Wirths bleiches Antlit gesehen, das durch das Fenster schon öfters

mahnend hinein blickte, wie in Fouqué's Undine der Spukgeist Kühleborn durch das Fenster in die Fischerhütte kuck? Habt ihr nicht das verdrießliche D Jemines Gesicht des Kellners bemerkt? Stand, wenn er uns die Lichter putte, auf seiner Stirn nicht deutlich geschrieben: Werden sie denn hier ewig sten, und nicht endlich einmal einem ehrlichen Menschen die Ruhe gönnen? — Die Leute haben Recht, Mitternacht ist vorüber, unsere Scheibestunde hat geschlagen.

Die Freunde gaben sich das Wort, in weniger Zeit sich wieder serapiontisch zu versammeln und brachen bann auf.

Ende bes dritten Banbes.

Berlin, gebrudt bei G. Reimer.

PUBLIC LIBRARY
280066

ASTOR, LENCK AND
ALICHS.
1908



# Serapions = Brüder.

Gesammelte Erzählungen und Mährchen.

Berausgegeben

bon

E. T. A. Hoffmann.

Bierter Banb.

Mit Federzeichnungen von Theodor Posemann.

Berlin, Berlag von G. Reimer. 1845.

# E. T. A. Hoffmann's gesammelte Schriften.

Vierter Band.

Mit Feberzeichnungen von Theodor Posemann.

Berlin, Berlag von G. Reimer. 1845.

# FUNLIC LIBRARY 280066

RATES, LENOK AND THESE NOT THE SERVICE TO THE SERVI



#### Inhalt des vierten Bandes.

#### Die Serapions-Brüder. Bierter Band.

#### Siebenter Abschnitt.

| ·                                                                                                                                   | Chile |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Signor Formica. Eine Rovelle.                                                                                                       |       |
| Der berühmte Maler Salvator Rosa kommt nach Rom und wird<br>von einer gefährlichen Krankheit befallen. Was ihm in bieser Krank-     |       |
| heit begegnet                                                                                                                       | 16    |
| Antonio Scacciati kommt burch Salvator Rosa's Vermittlung zu hohen Chren. Er entdeckt bie Ursache seiner fortbauernden Be-          |       |
| trübniß dem Salvator, ber ihn tröftet und zu helfen verspricht.<br>Signor Pasquale Capuzzi erscheint in Salvator Rosa's Wohnung.    |       |
| Was sich dabei begiebt. Liftiger Streich, ben Rofa und Scacciati                                                                    |       |
| ausführen und bessen Folgen                                                                                                         |       |
| ben Signor Pasquale Capuzzi und wider seine Gesellschaft aus-                                                                       |       |
| führen, und was sich darauf weiter begiebt.                                                                                         |       |
| Meuer Unfall, der den Signor Pasquale Capuzzi betrifft. Antonio<br>Scacciati führt einen Anschlag im Theater des Nicolo Muffo glud- |       |
| lich aus und flüchtet nach Florenz                                                                                                  | 85    |
| Salvator Rosa verläßt Rom und begiebt sich nach Florenz. Beschluß                                                                   | 405   |
| ber Geschichte.                                                                                                                     |       |
| Erscheinungen                                                                                                                       | 153   |
| Achter Abschnitt.                                                                                                                   |       |
|                                                                                                                                     |       |
| Der Zusammenhang ber Dinge.<br>Im Weltspftem bedingter Fall über eine Baumwurzel. Mignon                                            |       |
| und ber Zigeuner aus Lorca, nebst dem General Palafox. Erschlof-                                                                    |       |
| senes Barabies bei bem Grafen Walther Bud                                                                                           | 177   |

#### ----- VI 64000-

|   | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite- |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|   | Die Freunde Ludwig und Euchar. Böser Traum von dem Verluft eines schönen Paars Beine im Piquett. Leiden eines enthusiastischen Tänzers. Trost, Hoffnung und Monsieur Cochenille Der afthetische Thee. Stickhuften eines tragischen Dichters. Die Geschichte nimmt einen ernsten Schwung, und spricht von blutigen Schlachten, Selbstmord u. dgl | 196    |
|   | ber Gefchichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 226    |
| D | ie Königsbraut. Ein nach ber Ratur entworfenes Mährchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|   | Erstes Rapitel. In dem von verschiedenen Personen und ihren Verhältniffen Nachricht gegeben, und alles Erstaunliche und höchst Wunderbare, das die folgenden Kapitel enthalten sollen, vorberei-                                                                                                                                                |        |
|   | tet wird auf angenehme Beise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 269    |
|   | 3 weites Kapitel. Welches das erste wunderbare Ereigniß und<br>andere lesenswerthe Dinge enthält, ohne die das versprochene Mahr-<br>chen nicht bestehen kann.                                                                                                                                                                                  | 278-   |
| • | Drittes Kapitel. Es wird von der Ankunft eines merkwurdigen Mannes in Dapsulheim berichtet und erzählt, was sich dann ferner begeben.                                                                                                                                                                                                           | 202    |
|   | Biertes Rapitel. In welchem die hofhaltung eines machtigen Ronigs beschrieben, nachstem aber von einem blutigen Zweitampf                                                                                                                                                                                                                       |        |
|   | und andern seltsamen Vorfallen Nachricht gegeben wird                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|   | fortgefahren wirb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 320    |
|   | Sechetes Kapitel. Welches bas lette und zugleich bas erbau-                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|   | lichste ist von allen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 330    |

## Die Serapions = Brüder.

Bierter Banb.

#### ----- VI 6400-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | seite       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Die Freunde Ludwig und Euchar. Böser Traum von dem Verlust eines schönen Paars Beine im Biquett. Leiden eines enthusiastischen Tanzers. Trost, hoffnung und Monsieux Cochenille.  Der afthetische Thee. Stickhusten eines tragischen Dichters. Die Geschichte nimmt einen ernsten Schwung, und spricht von blutigen Schlachten, Selbstmord u. dgl.  Guchar's Rückehr. Scenen einer durchaus glücklichen Che. Beschluß der Geschichte. | 196         |
| Die Königsbraut. Ein nach der Ratur entworfenes Mährchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Erstes Rapitel. In dem von verschiedenen Bersonen und ihren Berhältniffen Nachricht gegeben, und alles Erstaunliche und höchst Wunderbare, das die folgenden Kapitel enthalten sollen, vorbereitet wird auf angenehme Weise.                                                                                                                                                                                                          | 269·        |
| 3 weites Rapitel. Welches bas erste wunderbare Ereigniß und<br>andere lesenswerthe Dinge enthält, ohne die das versprochene Mahr-<br>chen nicht bestehen kann.                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Drittes Kapitel. Es wird von der Ankunft eines merkwurdigen Mannes in Dapfulheim berichtet und erzählt, was sich dann ferner begeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Biertes Rapitel. In welchem die hofhaltung eines machtigen Ronigs beschrieben, nachstem aber von einem blutigen Zweikampf und andern seltsamen Vorfallen Nachricht gegeben wird                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Fünftes Kapitel. In welchem von einer fürchterlichen Katastro-<br>phe Nachricht gegeben und mit dem weitern Verlauf der Dinge<br>fortgefahren wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 <b>20</b> |
| Sechstes Rapitel. Welches bas lette und zugleich bas erbau-<br>lichste ist von allen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |

## Die Serapions = Brüder.

Bierter Banb.

IV.

1

• , . ; -. 

#### Siebenter Abschnitt.

Der trübe Spätherbst war längst eingebrochen, als Theobor in seinem Zimmer beim knisternden Kaminfeuer der würdigen Serapions-Brüder harrte, die sich dann zur gewöhnlichen Stunde nach und nach einfanden.

"Belch abscheuliches Wetter, sprach der zulezt eintretende Cyprian, trot meines Mantels bin ich beinahe ganz durchnäßt und nicht viel fehlte, so hätte ein tüchtiger Windstoß mir den Hut entführt."

Und das, nahm Ottmar das Wort, und das wird lange so währen, denn unser Meteorolog, der, wie ihr wist, in mei=ner Straße wohnt, hat einen hellen freundlichen Spätherbst verkündigt.

"Recht, sprach Binzenz, ganz recht hast du mein Freund Ottmar. Wenn unser vortreffliche Prophet seine Rachbaren da= mit tröstet, daß der Winter durchaus nicht strenge Kälte brin= gen, sondern ganz südlicher Natur seyn würde, so läuft seder erschrocken hin und kauft so viel Polz als er nur beherbergen kann. So ist aber der meteorologische Seher ein weiser hoch= begabter Mann, auf den man sich verlassen darf, wenn man nur sedesmal das Gegentheil von dem vorausseht was er verkündigt."

"Mich, sprach Sylvester, mich machen diese Perbststürme, diese Perbstregen immer ganz unmuthig, matt und krank und dir, Freund Theodor, glaube ich, geht es eben so?" Allerbings, erwiederte Theodor. Diese Witterung —

"Perrliches, schrie Lothar bazwischen, herrliches geistreiches Beginnen unseres Serapionklubbs! Vom Wetter sprechen wir wie die alten Muhmen am Kaffeetisch!"

Ich weiß nicht, nahm Ottmar bas Wort, warum wir nicht vom Wetter sprechen follen? Du kannft bas nur tabeln, weil solcher Anfang bes Gesprächs als ein verjährter Schlenbrian erscheint, ben bas Bedürfniß zu sprechen bei sterilem Beift, beim ganglichen Mangel an Stoff berbeigeführt bat. Ich meine aber, daß ein turges Gespräch über Wind und Wetter auf recht gemüthliche Beise vorangeschickt werden barf. um alles nur Mögliche einzuleiten und daß eben die Allgemeinbeit solcher Einleitung von ihrer Ratürlichkeit zeugt. Ueberhaupt, sprach Theodor, möcht' es wohl ziemlich gleichgültig fepn, auf welche Beise fich ein Gespräch anspinnt. Gewiß ift es aber, baß die Begierbe recht geistreich zu beginnen, schon im Voraus alle Freiheit töbtet, die die Seele jedes Gefprachs gu nennen. — Ich kenne einen jungen Mann — ich glaube, ibr kennt ihn alle — bem es gar nicht an jenem leicht beweglichen Geist fehlt, der zum sprechen, so recht zum converfiren nöthig. Den qualt in der Gesellschaft, vorzüglich find Frauen zugegen, jene Begierbe gleich mit dem ersten Wort funkelnb hineinzubligen bermaßen, daß er unruhig umherläuft, von in= nerer Quaal gefoltert die seltsamsten Gefichter schneibet, die Lippen bewegt und — keine Splbe herausbringt!

"Palt ein, Unglücklicher, rief Cyprian mit komischem Pathos, reiße nicht mit mörderischer Pand Wunden auf, die kaum

verharscht find. — Er spricht, fuhr er bann lächelnd fort, er fpricht von mir, bas mußt ihr ja bemerken, und bebenkt nicht, bag vor wenigen Wochen, als ich jener Begierbe, die ich als tächerlich anerkennen will, widerstehen und ein Gespräch in recht gewöhnlicher Art anknüpfen wollte, ich bafür buste mit ganglicher Bernichtung! — Ich will es Euch lieber nur gleich felbst erzählen wie es sich begab, damit es nicht Otimar thut und allerlei feine Anmerkungen beifügt. — Bei bem Thee, den wir, Ottmar und ich besuchten, war die gewisse hubsche geistreiche Frau zugegen, von der ihr behauptet, sie interessire mich manchmal mehr als gut und bienlich. — Es zog mich au ihr hin und gestehen will ichs, ich war um bas erfte Wort verlegen, so wie sie boshaft genug mir mit freundlich fragenbem Blid ftumm in die Augen zu schauen. "Der Mondwechsel hat uns in ber That recht angenehme Witterung gebracht." Go fuhr es mir heraus, ba erwiederte die Dame sehr milb: Sie schreiben wohl dieses Jahr den Kalender?"

Die Freunde lachten febr.

Dagegen, fuhr Ottmar fort, kenne ich einen andern jungen Mann und ihr kennt ihn alle, der, vorzüglich bei Frauen, niemals um das erste Wort verlegen ist. Ja es will mich bedünken daß, was die Unterhaltung mit Frauen betrifft, er sich ganz im Stillen ein lebenskluges System gedaut hat, das ihn so leicht nicht im Stiche läßt. So pslegt er z. B. die Schönste, die es kaum wagt etwas Zuderbrodt in den Thee einzustippen, die höchstens der Nachbarin ins Ohr slüstert: es ist recht heiß, meine Liebe, worauf diese eben so keise ins Ohr erwiedert: recht heiß, meine Gute! deren Rede nicht hinaus gehen will über ein süßes "Ja ja! und Nein nein," künstlich zu erschrecken und dadurch ihr Inneres plöhlich zu revolutioni-

ren, so daß sie nicht mehr dieselbe scheint. "Mein Gott, Sie sehn so blaß!" fährt er neulich auf ein hübsches kirchhospilles Fräulein los, die eben den Silbersaden einhätelt zum kunstlichen Gestrick eines Beutels. Das Fräulein läßt vor Schreck das Gestrick auf den Schooß fallen, gesteht, daß sie heute ein wenig gestebert; Fieber — ja Fieber, darauf versteht sich eben mein Freund; er weiß geistreich und anziehend davon zu sprechen, frägt sorglich nach allen Erscheinungen, rathet, warnt und siehe ein ganz anmuthiges munteres Gespräch spinnt sich sort. —

Ich danke dir, rief Theodor, daß du mein Talent gehörig beobachtest und würdigst. — Die Freunde lachten aufs neue.

Es hat, nahm jezt Sylvester das Wort, es hat mit der gesellschaftlichen Unterhaltung wohl eine ganz eigne Bewandtniß. Die Franzosen wersen uns vor, daß eine gewisse Schwerfälligkeit des Charakters uns niemals den Takt, den Ton,
der dazu nöthig, tressen lasse und sie mögen einigermaßen darin
Recht haben. Gestehen muß ich indessen, daß mich die gerühmte Lebendigkeit der französischen Zirkel betäubt und unmuthig macht und daß ich ihre Bonmots, ihre Calembours,
die sich machen lassen auf den Kauf, auch nicht einmal für
solchen gesellschaftlichen Wiß halten kann, aus dem wahres
frisches Leben der Unterhaltung sprüht. Ueberhaupt ist mir der
eigentlich ächt französische Wiß im höchsten Grade satal.

Diese Meinung, sprach Cyprian, kommt recht tief aus beinem stillen freundlichen Gemüth, mein herzenslieber Syl=vester. Du hast aber noch vergessen, daß außer den größten=theils höchst nüchternen Bonmots der Gesellschaftswiß der Franzosen auf eine gegenseitige Verhöhnung basirt ist, die wir mit dem Worte "Aufziehen" bezeichnen und die, seicht die

Gränzen der Zartheit überschreitend, unserer Unterhaltung sehr bald alles wahrhaft. Erfreuliche rauben würde. Dafür haben die Franzosen auch nicht den mindesten Sinn für den Bitz, dessen Grundlage der ächte Pumor ist und es ist kaum zu bestreifen wie ihnen manchmal die Spitze irgend eines gar nicht etwa tiefen, sondern oberstächlich drolligen Geschichtleins enigeht.

Bergiß nicht, sprach Ottmar, daß eben eine solche Spipe oft ganz unübersesbar ift.

Ober, fuhr Binzenz fort, ungeschickt übersetzt wird. — Run mir fällt dabei ein gar lustiges Ding ein, das sich vor wenigen Tagen zutrug und das ich Euch auftischen will, wenn ihr zu hören geneigt seid.

Erzähle, erzähle, theurer Anekvotist, ergötzlicher Fabulant! So riefen die Freunde.

Ein junger Mensch, erzählte Binzenz, ben die Ratur mit einer tüchtigen kräftigen Baßkimme begabt und der zum Theater gegangen, sollte gleich das erste Mal als Sarastro auftreten. Im Begriff in den Wagen zu steigen, übersiel ihn aber eine solche fürchterliche Angst, daß er zitterte und bebte, sa daß er als er herausgefahren werden sollte, ganz in sich zusammensant und alle Ermahnungen des Direktors, doch sich zu ermuthigen und wenigstens aufrecht im Wagen zu sissen, blieben vergebens. Da begab es sich, daß das eine Rad des Wagens den weit überhängenden Mantel Sarastros saste und den Ehrwürdigen, se weiter es vorwärts ging, desto mehr rücklings überzog, wogegen er sich im Wagen sessend sien kräubte, so daß er in der Mitte des Theaters da ftand mit vorwärts gedrängtem Untertheil und rückwärts gedrängtem Obertheil bes Körpers. Und alle Welt war entzückt über den königlichen

Anftand bes unerfahrnen Jünglings, und boch erfreut fales ber Direttor mit ihm einen gunftigen Contrakt. Dies einfache Anetoötlein murbe neulich in einer Gesellschaft erzählt, eine Frangofin beiwohnte, bie feines deutschen Bortes machtia. Als nun beim Schluß alles lachte, so verlangte die Frangofin zu wiffen, worüber man lache; und unfer ehrliche D., ber, fpricht er frangofisch, mit bem achteften Accent, mit der treuesten Rachbildung von Ton und Gebehrde den Frangofen herrlich spielt, bem aber jeden Augenblid Worte fehlen, übernahm es den Dolmetscher zu machen. Als er nun auf bas Rab kam, das den Mantel Sarastros gefaßt und diesen gur majestätischen Stellung genöthigt, sprach er: le rat fatt la roue. Das Geficht der Frangöfin verfinfterte fich, die Augenbraunen zogen sich zusammen und in ihren Bliden las man das Entseten, das ihr die Erzählung verursachte, wozu noch freilich beitrug, daß unser guter D. alle Register des tragikomischen Muskelspiels auf seinem Gesicht angezogen hatte. Als wir beim Schluß alle noch ftarter über bas seltsame Dißverständniß, das zu heben fich jeder wohl hütete, lachten, lispelte die Französin: Ah! — les barbares! — Für Barbaren · mußte die Gute uns mohl halten, wenn wir es so überaus belachenswerth fanden, daß ein abscheuliches ratenhaftes Unthier ben armen Jüngling, in bem verhängnisvollsten Augenblid bes beginnenden Theaterlebens feinen Mantel erfaffend, halb zu Tobe geängstigt.

Wir wollen, sprach, als die Freunde sich satt gelacht, Binzenz weiter, wir wollen aber nun die französische Conversation
mit all ihren Bonmots, Calembours und sonstigen Bestand=
theilen und Ingredienzien ruhen lassen und gestehen, daß es
wohl hohe Lust zu nennen, wenn unter geistreichen von ächtem

Pumor beseelten Deutschen das Gespräch wie ein nie erlöschendes Fenerwerk aufftrahlt in tausend knisternden Leuchtkugeln, Schwärmern und Raketen.

Wohl zu merken, nahm Theodor das Wort, wohl zu merken ist aber, daß eine solche Lust- nur dann statt sinden kann, wenn die Freunde nicht allein geistreich und humoristisch sind, sondern auch das Talent haben, nicht allein zu sprechen, sondern auch zu hören. Dies Talent bildet das Haupt-Prinzip jeder Unterhaltung.

Bang gewiß, fuhr Lothar fort, die Wortführer tödten jede Unterhaltung. Ganz auf niedriger Stufe fteben aber jene Bisbolbe, die mit Anekoten, allerlei schaalen Redensarten vollgestopft von Gesellschaft zu Gesellschaft laufen und ben unberufenen Pagliaffo machen. Ich kannte einen Mann, ber als geiftreich und wißig geltend und babei ein gewaltiger Biel= fprecher überall eingeladen wurde, mit dem Anspruch, die Gesellschaft zu belustigen, so daß, schon wenn er eintrat, jeder ihm ins Geficht blidend, wartete, was für ein Wiswort er von fich geben wurde. Der Arme war genöthigt fich abzuqualen, um nur, gleichviel auf welche Beise, seinen Beruf zu erfüllen und so konnte es nicht fehlen, daß er balb matt und flumpf wurde, und man ihn bei Seite warf wie ein verbrauchtes Möbel. Jezt schleicht er trübe und unmuthig umber und kommt mir vor wie jener Stuper in Rabeners Traum von abgeschiebenen Seelen, der so sehr er im Leben geglänzt, nun im Jen= seits traurig und werthlos basteht, weil er die goldne mit Spaniol gefüllte Dose, einen integrirenden Theil seines innern Selbft, bei ber schnellen unvermutheten Abfahrt fteben laffen.

Es giebt, sprach Ottmar, es giebt ferner gar wunderliche Leute, die, wenigstens wenn sie Gaste bewirthen, das Wort

führen nicht aus Arroganz, sondern in seltsam falscher Gutsmüthigkeit von der Angst getrieben, daß man sich nicht untershalten werde; die beständig fragen, ob man auch vergnügt sep u. s. w. und die eben deshalb jede Heiterkeit, jede Lust im Ausleimen tödten.

Diese Methode, sagte Theodor, diese Methode zu langweilen, ift die ficherfte und ich habe sie einmal von meinem alten humoristischen Onkel, ben ihr, glaub ich, aus meinen Gefprächen schon kennt, mit bem glänzenbsten Erfolg anwenden gefehn. — Es hatte fich nehmlich ein alter Schulfreund eingefunden, der, ganz unausstehlich in allem was er sprach, in seinem ganzen Benehmen, ben Onkel jeden Morgen befucte, ibn in seinen Geschäften ftörte, auf das ärgste langweilte, und bann ungebeten fich mit zu Tische sette. Der Onkel war murrisch, verdrießlich, in fich gekehrt, gab dem Ueberläftigen nur ju beutlich zu versteben, daß seine Besuche ihm eben nicht erfreulich wären, aber alles wollte nichts helfen. 3ch meinte endlich, als ber Alte einmal nach feiner Art fräftig genug auf ben Schulfreund schimpfte, er solle bem Unverschämten gerabehin die Thüre weisen. "Das geht nicht, Betterchen, erwiederte der Alte, freundlich schmunzelnd, er ist einmal mein Schulfreund, aber es giebt noch ein anderes Mittel ihn los ju werden, das will ich anwenden, das wird helfen!" Richt wenig verwundert war ich, als am andern Morgen mein Alter ben Schulfreund mit offnen Armen empfing, als er alles bei Seite warf und nun unablässig auf ihn hineinsprach, wie es ibn freue ben treuen Bruder zu seben und sich ber alten Zeit zu erinnern. Alle Geschichten aus ber Jugendzeit, die der Schulfreund bis zum höchsten Ueberdruß ewig und ewig zu wiederholen pflegte, gingen nun über bes Onkels Lippen wie ein unaufbalt-

famer Strom, fo bag ber Schulfreund alles Dubens unerachtet au teiner Splbe tommen tonnte. Und bazwischen fragte ber Ontel beständig: "Aber bu bift heute nicht vergnügt? — Du bift so einsplbig? - Sep boch heiter, laß uns heute recht schwelgen in Rückerinnerungen!" Aber fo wie ber Schulfreund nur ben Mund öffnen wollte, schnitt ihm ber Onkel bas Wort ab mit einer neuen endlosen Geschichte. Endlich wurde ihm bas Ding zu arg, er wollte fort, ba lub ihn aber ber Ontel so bringend zu Tische, baß er, nicht fähig ber Berlodung guter Souffeln und noch beffern Beine zu widerfteben, wirklich blieb. Raum hatte ber Schulfreund aber ein Paar Löffel Suppe genoffen, als ber Ontel gang ergrimmt rief: Was jum Teufel ift bas. für eine Baffersuppe? — 38 nicht Bruber, ich bitte bich, if nicht, es kommt was befferes — Johann, die Teller weg! — Und wie ein Blis war dem Schulfreund der Teller vor der Rase weg verschwunden! — So ging es aber bei al= Ien Gerichten, die mitunter leder genug waren, um ben Appetit auf das ftärkste zu reizen, bis das beffere was noch kommen follte, in Chefterkäse bestand, gegen ben so wie gegen Rase überhaupt ber Schulfreund einen Abscheu hegte. Bor lauter anscheinender Sorge den Schulfreund recht üppig zu bewirthen, hatte biefer nicht zwei Biffen verschluden burfen, und eben fo war es mit dem Bein. Raum hatte ber Schulfreund bas erfte Glas an die Lippen gebracht, als ber Onkel rief: Bruber, du ziehft ein faures Geficht? — Du haft Recht, der Bein taugt nichts — Johann eine böhere Sorte! — Und eine Sorte nach ber andern kam — französische Beine — Rheinweine und immer hieß es: Bruder, ber Bein schmedt bir nicht 2c., bis bei bem Chesterfase ber Schulfreund ungebuldig aufsprang. fprach ber Ontel im gutmuthigften Ton: Bruber, bu bift beute

gar nicht vergnügt, gar nicht wie fonft? — Run! — weil wir einmal so fröhlich bei einander find, so laß uns eine Rlasche alten Sorgenbrechers ausstechen! — Der Schulfreund plumpit in den Geffel nieber. Der hundertjährige Rheinwein perlit herrlich und klar in ben beiben Glafern, bie ber Ontel\_einschenkte. " Teufel! sprach ber Ontel aber, nun ein Glas gegen das Licht, haltend, Teufel! ber Bein ift mir trübe geworden, nein Bruder, ben tann ich bir nicht vorseten," und schlürfte mit sichtlichem Wohlgefallen beibe Gläser hinunter. — Der Schulfreund fuhr in die Bobe, plumpte aber aufs neue in ben Seffel nieder, als der Onkel rief: Johann! Tokaier! — Der Totaier tam, ber Ontel ichentte ein und reichte bem Soulfreunde das Glas bin, indem er sprach: Run alter Junge, wirst bu wohl endlich einmal vergnügt werben, wenn bu ben Rektar eingeschlürft! — Raum sette aber ber Schulfreund bas Glas an die Lippen, als der Onkel schrie: Donner! — ba ift eine große Kreuzspinne in der Flasche gewesen! — Da schlenberte ber Schulfreund in voller Buth bas Glas gegen die Wand, daß es in tausend Scherben zersplitterte, rannte wie beseffen von dannen und kam niemals wieder.

Die Fronie beines alten Onkels in Ehren, sprach Splvester, aber mich will bedünken, daß doch etwas konsequente Bosheit dazu gehört, sich einen Ueberlästigen auf diese Art vom Halse zu schaffen. Ich hätte dem langweiligen Schulfreunde lieber gerade hin die Thüre gewiesen, wiewohl ich zugestehen will, daß es gerade in deines Onkels humoristischem Charakter lag, statt des vielleicht ärgerlichen Auftritts, den es gegeben, sich eine sturrike Theaterszene zu bereiten. Denn dafür erktäre ich den ominösen Mittag, wie du ihn geschildert. Lebhaft kann ich mir den alten Parasit denken, wie er die Qualen des Tantalus dulbet,

Z

B

fo

6

Þ

vie der Onkel immer neue Hoffnungen zu erregen und in dem= elben Augenblick zu vernichten weiß, wie endlich ihn die Verweiflung ergreift —

Du kannst, erwiederte Theodor, im nächsten Luftspiel Bebrauch machen von dieser artigen Szene.

Die, fuhr Binzenz fort, mich übrigens lebhaft an jenes verrliche Mahl in Kapenbergers Babereise und an den armen Bewatter Einnehmer erinnert, der an den Bissen, die über den Erompeten = Muskel glitten, beinahe erstiden mußte. Wiewohl viese Szene unserm Splvester für ein neues Lustspiel eben zicht dienlich seyn dürfte.

Den vortrefflichen Rapenberger, ben nur seiner robusten Epnik halber die Frauen nicht mögen, sprach Theodor, habe ch übrigens persönlich gekannt. Er war ein Intimus meines ilten Onkels und ich kann künftig manches ergöhliche von ihm eibringen. — Epprian hatte in tiefen Gedanken gesessen und chien kaum gehört zu haben, was Theodor und die übrigen jesprochen — Theodor munterte die Freunde auf, von dem varmen Punsch zu genießen, den er bereitet, weil dies Gezänkt das beste Gegengist gegen den bösen Einstuß der Wittezung sep.

"Allerdings, sprach nun Cyprian, wie plötlich aus dem Eraum erwachend, allerdings ist auch dieses der Keim des Bahnsinns, wo nicht schon Wahnsinn selbst." — Die Freunde chauten sich bedenklich an.

Ha, fuhr Cyprian fort, indem er von seinem Sit aufstand ind lächelnd rund umher blickte, ha ich merke, daß ich den Ichlußsatz laut werden ließ von dem, was ich still im Innern achte. — Nachdem ich dieses Glas Punsch geleert und Theoers geheimnisvolle Kunst dies Getränk nach seinen mystischen

Sinn, jene gemächliche aber anmuthige Breite nachzuahmen, die in den Rovellen der alten Italianer, vorzüglich des Boccaccio, herrscht und über dieses Mühen din ich, wie ich nur lieber gleich selbst gestehen will, weitschweisig geworden. Auch werdet ihr mir mit Recht vorwerfen, daß ich den eigentlichen Rovellenton nur hin und wieder, vielleicht gar nur in den Ueberschriften der Lapitel getrossen. Bei diesen freien Selbstgeständnissen eines ehlen Gemüths werdet ihr gewiß nicht zu strenge mit mir verfahren, sondern Euch an das halten, was Euch doch etwa ergöhlich und lebendig vorkommen möchte.

Was für Borreben, rief Lothar, was für eine unnüte Captatio benevolentiae! Lies nur beine Rovelle, mein guter Freund Ottmar, und gelingt es dir uns recht lebendig anzuregen, daß wir deinen Salvator Rosa recht wahrhaft vor und erschanen, so wollen wir dich als einen würdigen Serapions-bruder anerkennen, und das übrige mürrischen, tadelsüchtigen Lunstrichtern überlassen. Richt wahr meine vortrefflichen Serapionsbrüder?

Die Freunde stimmten Lothar bei und Ottmar begann:

## Signor Formica.

Eine Novelle.

Der berühmte Maler Salrator Rosa kommt nach Rom und wird von einer gefährlichen Krankheit befallen. Was ihm in biefer Krankheit begegnet.

Berühmten Leuten wird gemeiniglich viel Böses nachgesagt, gleichviel ob aus wahrhaftigem Grunde ober nicht. — So erging es auch dem wackern Maler Salvator Rosa, dessen lebenbige Bilder Du, geliebter Leser, gewiß nie ohne gar besonbere, perzinnigliche Lust angeschaut haben wirst.

Als Salvators Auf Reapel, Rom, Tostana, ja ganz Italien durchbrang, als bie Maler, wollten fie gefallen, feinen absonberlichen Styl nachzuahmen ftreben mußten, gerabe gu ber Zeit trugen fich bamifche Reiber mit allerlei bofen Gerudten, die in die herrliche Glorie seines Runftlerruhms basliche. Schattenflede werfen follten. Sie behaupteten, Salvator babe in einer früheren Zeit seines Lebens fich zu einer Räuberbanbe geschlagen, und biesem ruchlosen Berkehr all' bie wilben, tropigen, abenteuerlich gekleibeten Gestalten zu verbanken, bie er auf feinen Gemälden angebracht, fo wie er auch die duftern, grauenvollen Einoben, biefe selve selvagge, um mit Dante ju reben, wo er fich verbergen muffen, getreulich in feiner Landschafterei nachgebildet. Am schlimmften war es, daß man ihm auf ben Ropf zusagte, er sep in die beillose blutige Berschwörung verwidelt gewesen, die ber berüchtigte Das'Aniello in Reapel anzettelte. Dan erzählte, wie bas zugegangen, mit ven kleinsten Umftanben.

Aniello Falcone, der Bataillenmaler (so hieß es), einer der besten Lehrmeister Salvators, entbrannte in Buth und blutdürstige Rache, als die spanischen Soldaten in einem Pandsemenge einen seiner Verwandten getödtet hatten. Zur Stelle rottete er einen Paufen junger verwegener Leute, mehrentheils Maler, zusammen, gab ihnen Wassen und nannte sie die Compagnie des Todes. In der That verdreitete dieser Pause alle Schauer, alles Entsehen, das schon sein sürchterlicher Name verkündete. Truppweise durchstreisten den ganzen Tag die Jünglinge Reapel, und stießen ohne Gnade seden Spanier nieder, den sie antrasen. Noch mehr! — Sie brangen ein

in die geheiligten Freifiätten, und mordeten auch da schonungslos den unglücklichen Gegner, der von der Todesangst getrieben, sich dorthin gestücktet. Rachts begaben sie sich zu ihrem Haupt, dem blutgierigen, wahnsinnigen Mas'Aniello, den sie bei dem Schein angezündeter Fackeln abmalten, so daß in kurzer Zeit Hunderte dieser Abbildungen in Neapel und der Gegend umher ausgestreut wurden.

Bei biesem mörberischen Saufen soll nun Salvator Rosa gewesen seyn und bes Tages tüchtig gemetelt, Rachts aber eben so tüchtig gemalt haben. Wahr ift es, was ein berühmter Kunstrichter, ich glaube Taillasson, von unserm Meister fagt. Seine Werke tragen ben Charafter eines wilben Stol= zes, einer bizarren Energie ber Gebanken und ihrer Ausführung. Richt in ber lieblichen Anmuth grüner Biefen, blübender Felder, duftender Saine, murmelnder Quellen, nein, in ben Schauern gigantisch aufgethürmter Felsen, ober Meeresftrände, wilder unwirthbarer Forsten thut fich ihm die Natur auf, und nicht das Flüstern des Abendwindes, das rauschende Säuseln der Blätter, nein, das Brausen des Orkans, der Donner der Katarakte ist die Stimme, die er vernimmt. trachtet man seine Einöben, und die Manner von frembem, wilden Ansehn, die bald einzeln, bald truppweise umberschleiden, so kommen von felbft bie unheimlichen Gedanken: geschah ein gräßlicher Morb, borten wurde der blutende Leich= nam in den Abgrund geschleubert u. f. w.

Mag das alles nun seyn, mag Taillasson sogar Recht haben, wenn er behauptet, Salvators Platon, ja selbst sein heiliger Johannes, der in der Wüste die Geburt des Heilands verkündet, sähe ein klein wenig aus wie ein Straßenräuber; wag das alles nun seyn, sage ich, unrecht bliebe es doch, von

den Werken auf den Deifter felbft zu schließen, und zu mabnen, er, ber bas Bilbe, Entsetliche in vollem Leben bargeftellt, muffe auch felbst ein wilder entfetlicher Mensch gewesen fenn. Ber viel von dem Schwerdte spricht, führt es oft am schlechteften; wer tief in der Seele alle Schreckniffe blutiger Gräuel fühlt, daß er fie, Palette, Pinsel ober Feber in ber Sand, in bas Leben zu rufen vermag, ift fie zu üben am wenigsten fa-, big! - Genug! - ich glaube von allen bofen Gerüchten, bie den wackern Salvator einen ruchlosen Räuber und Mörber schelten, burchaus nicht ein Wörtlein, und muniche, bag Due geliebter Lefer, gleichen Ginnes mit mir fepn mogeft. Außerdem würde ich befürchten muffen, daß Du vielleicht gegen alles, mas ich von bem Meifter Dir zu erzählen, eben im Begriff stehe, einige Zweifel hegen könntest, ba Dir mein Salvator, wie ich benke, als ein Mann erscheinen soll, in Zeuer und Leben glühend und sprühend, aber babei mit bem treuften, berrlichften Gemuth begabt, bas oft felbft bie bittre Ironie gu beberrichen weiß, die fich, wie bei allen Menschen tiefen Geiftes, aus ber ktaren Anschauung bes Lebens gestaltet. Uebrigens ist es ja wohl bekannt, daß Salvator ein eben fo guter Dichter und Tonkunftler, als Maler war. Sein innerer Genius that sich kund in herrlicher Strahlenbrechung. einmal, ich glaube nicht baran, daß Salvator Theil gehabt an Mas'Aniellos blutigen Gräueln, ich benke vielmehr, daß bie Schreden ber entsetlichen Zeit ihn forttrieben von Reapel nach Rom, wo er, ein armer bedürftiger Flüchtling gerade zu ber Beit ankam, als Mas'Aniello gefallen.

Eben nicht sonderlich gekleidet, ein schmales Beutelchen mit ein Paar blassen Zechinen in der Tasche, schlich er durch vas Thor, als die Nacht schon eingebrochen. Er gerieih, selbst wußte er nicht wie, auf den Plat Ravona. Dort hatte er sonft zu guter Zeit in einem schouen Hause, dicht neben dem Pallast Pamstli gewohnt. Unmuthig schaute er hinauf nach den großen Spiegelsenstern, die im Glanz der Mondeskralen sundelten und blitten: "Hu! rief er mürrisch, das wird bunte Leinwand koken, ehe ich dort oben wieder meine Wertstatt ausschlage!" — Aber da fühlte er sich auf einmal wie an allen Gliedern gelähmt, und dabei krast – und muthlos, wie noch niemals in seinem Leben. "Werd" ich wohl, murmelte er zwischen den Zähnen, indem er sich niederließ auf die steinernen Stufen vor der Thüre des Hauses, werde ich denn aber wohl bunte Leinwand genug sördern können, wie sie die Rarren wollen? — Hu! — mich wills bedünken, es wär" dankit am Ende!" —

Ein kalter schneibender Nachtwind durchstrich die Straßen. Salvator fühlte die Nothwendigkeit, ein Obdach zu suchen. Er kand mühsam auf, wankte fort, kam nach dem Corso, bog ein kn die Straße Bergognona. Da stand er still vor einem kleinen, nur zwei Fenster breiten Hause, das eine arme Wittwe mit ihren beiden Töchtern bewohnte. Die hatte ihn aufgenommen für geringes Geld, als er zum ersten Nal nach Rom kam, von Niemanden gekannt und geachtet, und bei dieser Wittwe gedachte er wohl wieder ein Unterkommen zu sinden, wie es nun gerade seiner schlimmen Lage angemessen.

Er klopste getrost an die Thür, und rief mehrmals seinen Ramen hinein. Endlich hörte er, wie die Alte sich mühsam aus dem Schlafe ermunterte. Sie pantosselte hinan ans Fenster und schalt heftig, welcher Schelm sie mitten in der Nacht tur- dire, ihr Paus sep keine Schenke u. s. w. Da kostete es viel Pin- und Perreden, die sie ihren alten Pausgenossen an der

Stimme wieder erkannte; und als nun Salvator klagte, wie er von Reapel fortgeflüchtet, und in Rom tein Obdach finben könne, ba rief die Alte: Ach um Christus und Aller Beiligen willen! — Sepb Ihr es Signor Salvator? — Run! Euer Stübchen oben nach dem Pofe beraus fleht noch leer und ber alte Feigenbaum hat nun ganz und gar seine Zweige und Blatter in die Fenster hineingehängt, so bag 3br figen und .arbeiten könnt wie in einer schönen kühlen Laubel — Ei, was werden fich meine Töchter freuen, daß Ihr wieber da sepb Signor Salvator. — Aber wißt Ihr wohl, daß die Margerita recht groß und schön geworden ift? — Die werdet Ihr nicht mehr auf bem Anie ichauteln! - Guer Ratchen, bentt Euch, ift vor brei Monaten an einer Fischgräte erftidt. Run bas Grab ift unser aller Erbtheil. Aber wißt Ihr wohl, daß die vide Nachbarin, über die Ihr so oft gelacht, die Ihr so oft gar poskerlich abgezeichnet; wist Ihr wol, daß sie doch noch ben jungen Menschen, den Signor Luigi, beirathet? Run-l nozze e magistrati sono da Dio destinati! - Ehen werden im himmel geschloffen, sage ich. -

"Aber, unterbrach Salvator die Alte, aber Signora Caterina, ich bitte Euch um Aller Heiligen willen, laßt mich doch
nur erst hinein, und erzählt mir dann von Euerm Feigenbaum,
von Euern Töchtern, vom Kätzchen und der dicken Nachbarin!
— Ich vergehe vor Müdigkeit und Frost."—

Run seht mir die Ungebuld, rief die Alte. Chi va piano, va sano, chi va presto, more lesto — Eile mit Beile, sage ich! Doch Ihr sept müde, Ihr friert; also rasch die Schlüssel, rasch die Schlüssel! —

Aber nun mußte die Alte erft die Töchter weden, dann Kangsam, langsam Feuer anschlagen! — Endlich öffnete fie dem armen Salvator die Thür; doch kaum war der in die Haussur getreten, als er von Ermattung und Krankheit überwältigt, wie todt zu Boden niederstürzte. Jum Glück war der Sohn der Wittwe, der sonst in Tivoli wohnte, gerade bei ihr eins gekehrt. Der wurde nun auch aus dem Bette geholt, das er gar gern dem kranken Hausfreund einräumte.

Die Alte liebte ben Salvator gar sehr, setzte ihn, was seine Kunst betraf, über alle Maler in ber Welt und hatte überhaupt an Allem, was er begann, die herzlichste Freude. Ganz außer sich war sie daher über seinen bejammernswerthen Justand, und wollte gleich fortrennen nach dem nahe gelegenen Kloster und ihren Beichtvater holen, daß er komme und mit geweihten Kerzen, oder irgend einem tüchtigen Amulet die seindliche Macht bekämpse. Der Sohn meinte dagegen, es sep beinahe besser, sich gleich nach einem tüchtigen Arzt umzusehen, und sprang auf der Stelle fort nach dem spanischen Platz, wo, wie er wußte, der berühmte Doctor Splendiand Accoramboni wohnte. So wie der hörte, daß der Maler Salvator Rosa in der Straße Bergognona krank darnieder läge, war er sogleich bereit, sich bald bei dem Patienten einzusinden.

Salvotor lag besinnungslos im stärken Fieber. Die Alte' hatte ein Paar Peiligenbilder über dem Bette aufgehängt und betete eifrig. Die Töchter, in Thränen schwimmend, mühten sich, dem Kranken dann und wann einige Tropfen von der kihlenden Limonade einzustößen, die sie bereitet, während der Sohn, der am Kopfende Plaß genommen, ihm den kalten Schweiß von der Stirne trocknete. So war der Morgen heransgekommen, als die Thür mit vielem Geräusch aufging, und der berühmte Doctor Signor Splendiano Accoramboni eintrat.

barüber so gar großes Perzeleid gewesen, die beiden Dirnen, mein' ich, hätten, muthwillig und luftig, wie sie sonst waren. laut aufgelacht über bes Doctors verwunderliches Anfehn, ftatt baß fie fich jest. gang erschroden, fcheu in bie Ede gurudzogen. .Es ift ber Mühe werth zu fagen, wie bas Mannlein ausfas, bas in der Morgendämmerung bei der Frau Caterina in der Straße Bergognona erschien. Aller Anlagen jum vortrefflichften Bachsthum unerachtet, hatte es ber Berr Doctor Gylenbiano Accoramboni boch nicht ganz bis zu ber ansehnlichen Größe von vier Schuh bringen können. Dabei mar er aber in seinen jungen Jahren von bem zierlichsten Glieberbau, und ehe ber von Saus aus etwas unförmliche Ropf bie biden Baden und das flattliche Doppeltinn zu viel Anwuchs gewonnen, ebe die Rase durch überreichliche Spaniol=Atung sich zu sehr in bie Breite gemäftet, ebe bas Bäuchlein fich burch Maccaroni-Butter zu sehr in die Spipe hinausgetrieben, fand ihm die Abbaten = Kleidung, die er damals trug, allerliebst. Er war mit Recht ein niedliches Männlein zu nennen, und bie römi= schen Damen hießen ihn beshalb auch in ber That ihren caro puppazetto, ihren lieben Püppling. -

Naler meinte, als er den Herrn Doctor Splendiano über den spanischen Plat wandeln sah, nicht ganz mit Unrecht, der Mann sähe aus, als sep ein daumstarker, sechs Fuß hoher Kerk unter seinem eigenen Kopf davon gelausen, und der sep auf den Körper eines kleinen Marionetten pulcinells gefallen, der ihn nun wie seinen eignen herumtragen musse. — Diese kleine absonderliche Figur hatte sich in eine unbillige Menge großgesblümten venetianischen Damastes, die zu einem Schlafrod versschnitzen, gesteckt, dicht unter der Brust einen breiten ledernen

Gurt umgeschnalt, an dem ein drei Ellen langer Sto hing, und auf der schneeweißen Perüde eine hohe spise bie dem Obelief auf dem Petersplatz nicht unühnlich, richtet. Da besagte Perüde, einem wirren, zerzauster webe gleich, did und breit über den ganzen Rüden herabba so konnte sie füglich für den Cocon gelten, aus dem der Geidenwurm hervorgekrochen.

Der würdige Splendiano Accoramboni glotte burd großen funkelnden Brillengläser erst den krauken Sa dann die Frau Caterina an, und rief diese bei Seite. Liegt, schnarrte er halbleise, da liegt nun der tüchtige Salvator Rosa todtkrank bei Euch, Frau Caterina, und verloren, wenn ihn nicht meine Kunsk rettet! — Sagt mi seit wann ist er bei Euch eingekehrt? — Pat er viel große Bilder mitgebracht?" —

Ach, lieber Herr Doctor, erwiederte Frau Caterini in dieser Racht kehrte mein armer Sohn bei mir ein, un die Bilder betrifft, so weiß ich noch nichts bavon; aber steht eine große Kiste, die bat mich Salvator, ehe er sinnungslos wurde, wie Ihr ihn jetzt seht, wohl und se tig zu bewahren. Es ist wohl ein gar schönes Gemälde gepackt, das er in Reapel gemalt.

Das war nun eine Lüge, die Frau Caterina vorbrachte wir werden schon erfahren, welchen guten Grund fie bazu bem Peren Doctor bergleichen aufzubinden.

So so, sprach ber Doctor, firich fich schmunzeln

ver anvächtigen Todeskille, in die alle versunken, wunderlich genug klang. Dann nannte er einhundert und zwanzig Krankbeiten auf lateinisch und griechisch, die Salvator nicht habe, dann beinahe eben so viel, von denen er hätte befallen werden können, und schloß damit, daß er die Krankheit Salvators zwar vor der Hand nicht zu nennen wisse, binnen einiger Zett aber schon einen passenden Ramen dafür, und mit diesem anch die gehörigen Mittel dagegen sinden werde. — Dann ging er eben so gravitätisch ab, wie er gekommen, und ließ Alle in Angst und Besorgniß zurück.

Unten verlangte ber Doctor Salvators Rifte zu seben. Frau Caterina zeigte ihm wirklich eine, in ber ein Paar abgelegte Mantel ihres seligen Cheherrn, nebft einigem zerriffenen Schuhwert wohl eingepactt lagen. Der Doctor flopfte lächelnb auf ber Rifte bin und ber und sprach zufrieben: Wir werben seben, wir werben seben! - Rach einigen Stunden tehrte ber Doctor jurud mit einem fehr iconen Ramen für Salvators Krankheit und einigen großen Flaschen eines übelriechenden Tranks, den er dem Krauken unaufhörlich einzufofen befahl. Das toftete Dube, benn ber Krante gab feinen größten Biberwillen, ja feinen bochften Abicheu gegen bie Arzenei zu erkennen, die aus dem Acheron felbft geschöpft fcien. Sey es aber, daß Salvators Arantheit nun, da fie einen Ramen erhalten, und also wirklich was vorstellte, fich erft recht perrisch bewies, ober daß Splendiano's Trant zu träftig in den Eingeweiben tobte, genug, mit jedem Tage, ja mit jeder Stunde wurde ber arme Salvator fomacher und schwächer, fo, das uneractet ber Doetor Splendiano Accoramboni verficherte, wie nach bem ganglichen Stillfteben bes Lebensprozeffes er ber Maidine, gleich bem Perpendikel einer Uhr, einen Stoß gu

neuer Schwungfraft geben werbe, alle an Salvators Aufkommen zweifelten, und meinten, der Herr Doctor möge vielleicht dem Perpendikel schon einen solchen unziemlichen Stoß
gegeben haben, daß er gänzlich erlahmt sep.

Eines Tages begab es sich, daß Salvator, der kaum ein Glied zu rühren fähig schien, plöslich in brennende Fieberglut gerieth, erkräftigt aus dem Bette sprang, die vollen Arzueissaschen ergriff, und sie wüthend durch das Fenster schleuberte. Der Doctor Splendiano Accoramboni wollte gerade ins Haus treten, und so geschah es, daß ein Paar Flaschen ihn treffend auf seinem Kopfe zerklirrten, und der braune Trank sich in reichen Strömen über Gesicht, Perücke und Palskrause ergoß. Der Doctor sprang schnell ins Haus und schrie wie besessen: Signor Salvator ist toll geworden, in Raserei gesallen, keine Kunst kann ihn retten, er ist todt in zehn Minuten. Der mit dem Bilde Frau Caterina, her mit dem Bilde, das ist mein, der geringe Lohn meiner Mühe! — Her mit dem Bilde, sag' ich! —

Als nun aber Fran Caterina die Kiste öffnete, und der Doctor Splendiano die alten Mäntel und das zerrissene Schuhmert zu Gesichte bekam, rollten seine Augen wie ein Paar Feuerräder im Kopfe; er knirschte mit den Zähnen, stampste mit den Füßen, übergab den armen Salvator, die Wittwe, das ganze Haus, allen Teufeln der Hölle, und stürzte pfeilsschnell, wie aus der Mündung einer Kanone geschossen, sort zum Pause hinaus.

Salvator siel, ba der wüthende Paroxismus des heftigsten Fiebers vorüber, aufs neue in einen todtähnlichen Zustand. Frau Caterina glaubte nicht anders, als Salvators Ende sep nun wirklich herangekommen; rannte daher schnell nach dem

Rloster und holte ben Pater Bonifacio, daß er dem Sterbenden das Sacrament reiche. Als Pater Bonifaz den Kranken er-blickte, meinte er, die gar besondern Züge, die der Tod auf des Menschen Antlitz zeichne, wenn er ihn erfassen wolle, kenne er gar gut; bei dem ohnmächtigen Salvator sey zur Zeit nichts davon zu spüren, und Hülfe noch möglich, die er ihm gleich verschaffen wolle, nur dürse der Herr Doctor Splendiano Accoramboni mit seinen griechischen Namen und höllischen Flaschen nicht mehr über die Schwelle. Der gute Pater machte sich sos gleich auf den Weg und wir werden erfahren, daß er, was die versprochene Hülse betraf, Wort hielt.

Salvator erwachte aus seiner Ohnmacht, und da dünkte es ihm, er läge in einer schönen duftigen Laube, denn über ihm rankten sich grüne Zweige und Blätter. Er fühlte, wie eine wohlthätige Lebenswärme ihn durchströmte, nur war es ihm, als sey sein linker Arm gefesselt. — Wo bin ich, rief er mit matter Stimme; — da stürzte ein junger Mensch von hübschem Ansehn, der an seinem Bette gestanden, und den er jeht erst gewahrte, nieder auf die Knie, ergriff seine rechte Hand, küßte sie, benehte sie mit heißen Thränen, rief ein Mal über das andere: O mein bester Herr! — mein hoher Meister! — nun ist alles gut — Ihr seyd gerettet, Ihr werdet gesfunden! —

Wensch bat ihn, sich ja in seiner großen Mattigkeit nicht durch Reden anzustrengen, er wolle erzählen, wie es sich mit ihm begeben. "Seht, begann der junge Mensch, seht mein lieber hoher Meister, Ihr wart wohl sehr trank, als Ihr von Reapel hier ankamt; aber so zum Tode gefährlich mochte doch wohl Euer Instand nicht sehn und geringe Mittel angewandt, hätte

Euch Eure ftarke Ratur in kurzer Zeit wieder auf die Beine geholfen, wäret Ihr nicht durch Karlos gutgemeintes Ungeschick, der gleich nach dem nächsten Arzte rannte, dem unseligen Pyramiden-Doctor in die Hände gerathen, der alle Anstalten machte, Euch unter die Erde zu bringen."

"Was, rief Salvator und lachte, so matt wie er war, recht herzlich, was sagt Ihr? — dem Pyramiden-Doctor? — Ja ja, trop meiner Krankheit habe ich es wohl gesehen, der kleine damasine Kerl, der mich zu dem abscheulichen ekelhasten Böllengesöff verdammte, trug den Obelisk vom Petersplat auf dem Kopse, und darum heißt Ihr ihn den Pyramiden-Doctor!" —

D heiliger Gott, sprach ber junge Mensch, indem er ebenfalls laut auflachte, ba ift Euch ber Doctor Splendiano Accoramboni in feiner spigen verhängnisvollen Rachtmuse erschienen, in ber er, wie ein unbeilbringendes Meteor, jeben Morgen auf dem spanischen Plat zum Fenster hinausleuchtet. Aber diefer Dabe wegen heißt er keinesweges ber Pyramiben-Doctor, vielmehr hat es bamit eine ganz andere Bewandtnis. — Der Doctor Splenbiano ift ein großer Liebhaber von Gemälden, und befit auch in der That eine ganz auserlesene Gemäldesammlung, die er sich durch eine besondere Praktik erworben. Er ftellt nämlich den Malern und ihren Krantheiten mit Schlaufakeit und Eifer nach. Borzuglich fremde Meifter, baben fie nur einmal ein Paar Maccaroni zu viel gegeffen, ober ein Glas Sprakuser mehr als bienlich getrunken, weiß er in sein Garn zu loden, und hängt ihnen bald biefe, bald gene Rrantheit an, die er mit einem ungebeuern Ramen tauft unb darauf los curirt. Für die Cur läßt er fich ein Gemalbe versprechen, das er, da nur besonders harinactige Raturen seinen

kellftigen Mitteln widerfieben, gewöhnlich aus bem Rachlaß bes armen fremben Malers bolt, ben fie nach ber Pyramine bes Ceftius getragen und eingescharrt. Das Signor Spienbiano bann immer bas Befte mablt, mas ber Maler gefertigt, und bann noch manches andere Bild mitgeben beift, verftebt fic von felbft. Der Begrabnifplat bei ber Pyramibe bes Ceftius ift bas Saatfelb bes Doctors Splendiano Accoramboni, bas er fleißig bestellt, und beshalb wird er ber Pyramiben -Doctor genannt. Bum Ueberfluß hatte Frau Caterina, freilich in guter Abficht, bem Doctor eingebildet, 3hr hattet ein ichones Gemalbe mitgebracht, und nun könnt 3hr benten, mit welchem Gifer er für Guch feine Trante tochte. - Ener Glud, daß Ihr im Fieberparorismus dem Doctor seine Flaschen auf ben Ropf warft, ein Glud, baß er zornig Euch verließ, ein Blud, daß Frau Caterina ben Pater Bonifacio bolte, Euch, ben sie in Todesnöthen glaubte, mit bem Sacrament zu verfeben. Pater Bonifacio verfteht fich etwas auf bie Beilkunbe, er beurtheilte Guern Zuftand gang richtig, er holte mich. —

Also sepb Ihr auch ein Doctor? fragte Salvator mit matter weinerlicher Stimme.

Rein, erwiederte der Jüngling, indem ihm hohe Röthe ins Gesicht stieg, nein mein lieber, hoher Meister, ich din kinesweges ein Doctor wie Signor Splendiano Accoramboni, der wohl ein Bundarzi. Ich dachte, ich müsse in die Erde ersinken vor Schred — vor Freude, als Pater Bonisacio mir zte, Salvator Rosa liege todikrank in der Straße Bergogma und bedürse meiner Hülse. Ich eilte ber, ich sching Euch ward am linken Arm; Ihr wart gerettet! — Wir brachten die steher in das kühle lustige Zimmer, das Ihr sonst bestweet. Schaut um Euch, dort steht noch die Stasselei, die

meinem Perzen. Run ift es wehl an der Zeit, daß ich mein Inneres Euch ganz und gar offendare! — Seht, so wie ich ver Bundarzt Antonio Scacciati din, der Euch die Aber schlug, so gehöre ich doch ganz und gar der Kunst an, der ich mich nun auch ganz ergeben will, das verhaßte Pandwert dei Geite wersend! —

Hoho, rief Salvator, hoho Antonio, bedenkt, was Ihr thut. Ihr seyd ein geschickter Bundarzt, und werdet vielleicht ein stümperhafter Maler werden und bleiben; denn verzeiht, so jung Ihr noch an Jahren seyn möget, so seyd Ihr doch schon zu alt, um jest noch die Kohle zur Hand zu nehmen. Reicht doch kaum ein Menschenalter hin, um nur zu einiger Erkenntnis des Wahrhaftigen — und noch mehr zur practischen Fähigkeit, es darzustellen, zu gelangen! —

Ei, erwiederte Antonio mild lächelnd, ei, mein lieber Meister, wie sollte mir der wahnsinnige Gedanke kommen, jest
mich zur schweren Malerkunst zu wenden, hätt' ich nicht, wie
ich nur konnte, schon von Kindesbeinen an die Kunst getrieben,
hätt' es nicht der Himmel gewollt, daß ich, durch meines Baters Starrsinn von Allem zurückgehalten, was Kunst heißt,
koch in die Nähe berühmter Meister kam. Wist, daß der
große Annibal sich des verlaßnen Knaben annahm, wist, daß
ich mich wohl recht eigentlich Guido Reni's Schüler nennen darf.

Run, sprach Salvator etwas scharf, wie es zuweilen in seiner Art lag, nun wackerer Antonio, so habt Ihr ja gar große Lehrer gehabt, und so kann es gar nicht fehlen, daß Ihr, Eurer Bundarzneikunst unbeschadet, auch ein großer Schüler seyn müßt. — Rur begreife ich nicht, wie Ihr, ein treuer Anshänger des sansten, zierlichen Guido, den Ihr vielleicht, — die Schüler thun ja das wohl im Euthussamus, — in Euern

Gemälden noch überzierlicht, wie Ihr da einiges Bohlgefallen an meinen Bilbern finden, wie Ihr mich wirklich für einen Meister der Kunst halten könnt.

Dem Jüngling stieg hohe Glut ins Gesicht bei biesen Worten Salvators, die auch wohl beinahe Kangen wie vershöhnender Spott.

Laßt, sprach er, laßt mich jett alle Scheu, die sonft mir den Mund verschließt, bei Seite setzen, laßt mich alles frei heraussagen, wie ich es in mir trage. — Seht, Salvator, niemals habe ich einen Meister so aus dem tiefsten Grunde meiner Seele verehrt, als eben Euch. Es ift die oft über= menschliche Größe ber Gebanken, die ich in Guren Berten an-Raune. Ihr erfaßt die tiefften Geheimniffe der Natur, Ihr erschaut die wunderbaren Hieroglyphen ihrer Felsen, ihrer Bäume, ihrer Wafferfälle, Ihr vernehmt ihre heilige Stimme, Ihr versteht ihre Sprache, und habt die Macht, es aufzuschreis ben, was sie zu Euch gesprochen. — Ja ein Aufschreiben möcht' ich Euer kedes, fühnes Malen nennen. — Der Mensch allein mit seinem Treiben genügt Euch nicht, Ihr schaut ben Menschen nur in dem Kreise ber Natur, und insofern sein innerstes Wesen durch ihre Erscheinungen bedingt ist; deshalb, Salvator, seyb Ihr auch nur wahrhaft groß in Euern wunderbar staffirten Landschaften. Das historische Bild fest Euch Gränzen, die Euern Flug hemmen zum Nachtheil der Darftellung -

Das, unterbrach Salvator den Jüngling, das redet Ihr den neidischen Historien-Malern nach, Antonio, die mir die Landschaft hinwerfen, wie einen guten Bissen, an dem ich kauen und ihr eigenes Fleisch verschonen soll — Ob ich mich pangig, verflehe? — Aber das tolle Rachreden —

Werbet, fuhr Antonio fort, werbet nicht ungehalten, mein Lieber Meister, ich rebe Riemanden etwas blindlings nach, und am wenigsten darf ich jest dem Urtheil unserer Meister hier in Rom trauen! — Wer wird die kühne Zeichnung, den wunberbaren Ausbruck, vorzüglich aber die lebendige Bewegung Eurer Figuren nicht hoch bewundern! — Man merkt es, daß Ihr nicht nach dem steisen, ungelenken Modell, oder gar nach der todten Glieberpuppe arbeitet; man merkt es, daß Ihr selbst Euer reges lebendiges Modell seyd, indem Ihr, wann Ihr zeichnet und malt, vor einem großen Spiegel die Figur darstellt, die Ihr auf die Leinwand zu bringen im Sinne habt! —

Der Tausend! Antonio, rief Salvator lachend, ich glaube, Ihr habt schon öfters, ohne daß ich es eben gewahr worden, in meine Werkstatt geguckt, da Ihr so genau wisset, wie es darin hergeht? —

Könnte das nicht seyn? erwiederte Antonio, doch laßt mich weiter sprechen! — Die Bilder, die Euch Euer mächtiger Geist eingiebt, möcht' ich gar nicht so ängstlich in ein Fach stellen, wie die pedantischen Meister zu thun sich mühen. In der That, was man gewöhnlich Landschaft nennt, past schlecht auf Eure Gemälde, die ich lieber historische Darstellungen im tiefern Sinne nennen möchte. Scheint oft dieser, jener Felsen, dieser, jener Baum, wie ein riesiger Mensch mit ernstem Blick uns anzuschauen, so gleicht diese, jene Gruppe seltsam gekleicheter Menschen wiederum einem wunderbaren, lebendig gewordnen Gestein; die ganze Natur im harmonischen Einklang sich regend, spricht den erhabenen Sedanken aus, der in Euch aufglühte. So hab' ich Eure Gemälde betrachtet, und auf diese Weise

verbanke ich ihnen, Euch, mein hoher, herrlicher Meifter, allein bas tiefere Berftanbnis ber Runft. — Glaubt beshalb nicht, daß ich in kindische Rachahmerei verfallen. — So sehr ich mir die Freiheit, die Recheit Eures Pinselswünsche, so muß ich boch gestehen, bas mir die Färbung in der Natur anders erfceint, als ich fie auf Euern Gemälden erblide. Ift es, meine ich, auch ber Praktik wegen, bem Schüler heilfam, ben Stol dieses ober jenes Meisters nachzuahmen, so muß er, steht er nur einigermaßen auf eigenen Füßen, boch barnach ringen, bie Natur so barzustellen, wie er sie erschaut! - Dieses mahrhafte Schauen, diese Einigkeit mit fich selbst, kann ja nur allein Charafter und Wahrheit erzeugen. — Guido mar dieser Mei= nung, und ber unruhige Preti, ben fie, wie Guch bekannt ift, ben Calabrese nennen, ein Maler, ber gewiß, wie kein andrer über seine Kunft nachgebacht hat, warnte mich eben so vor aller Nachahmerei! — Nun wist Ihr, Salvator, warum ich Euch fo überaus verehre, ohne Euer Nachahmer zu fepn.

Salvator hatte dem Jüngling, während er sprach, starr in die Augen geschaut, jetzt riß er ihn stürmisch an die Brust.

Antonio, sprach er dann, Ihr habt in diesem Augenblick gar weise tiessinnige Worte gesagt — So jung Ihr an Jahren sepd, so möget Ihr es doch, was das wahre Verständniß der Runst betrifft, manchem von unsern alten, hochgepriesenen Meistern zuvorthun, die viel Abenteuerliches von ihrem Malen faseln, ohne jemals der Sache auf den Grund zu kommen. Wahrhaftig! als Ihr von meinen Vildern spracht, war es, als würde ich mir selbst erst recht klar, und daß Ihr meinen Styl nicht nachahmt, daß Ihr nicht, wie manche andere, den schwarzen Farbentopf zur Hand nehmt, grelle Lichter aussehet, ober gar ein Paar verkrüppelte Gestalten mit abscheulichen Gesichtern

aus der kothigen Erde herausguden laßt und dann meint, der Salvator sep fertig: eben darum schäße ich Euch-gar hoch — Wie Ihr da sepb, habt Ihr an mir den treusten Freund gesfunden! — Ich gebe Sich Euch hin mit ganzer Seele! —

Antonio war außer sich vor Freude über das Bohlwollen, das ihm der Meister so mit aller Gemüthlichkeit bezeugte. Salvator äußerte lebhaftes Berlangen, Antonios Bilder zu sehen. Antonio führte ihn zur Stelle in seine Berkstatt.

Richt Geringes hatte Salvator von dem Jüngling erwartet, der so verständig über die Kunst gesprochen, in dem ein besonderer Geist sich zu regen schien; und doch wurde der Meister durch Antonios reiche Bilder gar höchlich überrascht. Er fand überall kühne Gedanken, correcte Zeichnung, und das frische Colorit, der große Geschmack in dem breiten Faltenwurf, die ungemeine Zierlichkeit der Ertremitäten, die hohe Anmuth der Köpfe zeigte den würdigen Schüler des großen Reni, wiewohl das Bestreben Antonios nicht, wie jenes Meisters, der das wohl zu thun psiegte, den Ausdruck der Schönheit zu opfern, oft zu sichtlich, hervortrat. Man sah, Antonio rang nach Annibals Stärke, ohne sie zur Zeit erreichen zu können.

In ernstem Schweigen hatte Salvator jedes von Antonios Gemälden lange Zeit hindurch betrachtet, dann sprach er: Hört Antonio, es ist wohl nun nicht anders, Ihr sept recht eigent-lich für die edle Malerkunst geboren. Denn nicht allein, daß die Ratur Euch den schöpferischen Geist gegeben hat, der in unversiegbarem Reichthum die herrlichsten Gedanken entstammt, sie verlieh Euch auch das seltene Talent, das in kurzer Zeit die Schwierigkeiten der Praktik überwindet. — Ich würde lüsgenhaft schmeicheln, wenn ich Euch sagen sollte, daß Ihr jest

schon Eure Meister, daß Ihr Guibos wunderbare Anmuth, daß Ihr Annibals Stärke erreicht habt; aber gewiß ift es, baß Ihr unsere Meister, bie fich bier in ber Atabemie San Luca so brüften, ben Tiarini, ben Geffi, ben Sementa und wie fie alle heißen, ja felbst ben Lanfranco nicht ausgenommen, ber nur auf Ralf zu malen versteht, weit übertrefft. — Und boch Antonio! und boch würbe ich mich, war' ich an Eurer Stelle, besinnen, ob ich die Lanzette ganz und gar wegwerfen und ben Pinsel allein zur hand nehmen solle! — Das klingt sonderbar, aber hört mich an! - Es ift jest in ber Runft eine bofe Zeit eingetreten, ober vielmehr, ber Teufel scheint geschäftig zu sepn unter unsern Meistern, und sie wader zu begen! — Seyd Ihr nicht barauf gefaßt, Kränkungen jeder Art zu erfahren, je bober Ihr in ber Kunft fleigt, befto mehr Sohn und Berachtung zu leiden, überall, so wie Euer Ruhm fich verbreitet, auf hämische Bösewichter zu ftogen, die mit freundlicher Miene fich an Euch brangen, um Guch befto ficherer zu verberben, feyd Ihr, sage ich, auf Alles das nicht gefaßt, so bleibt weg pon der Malerei! — Denkt an das Schicksal Eures Lehrers, bes großen Annibal, ben ein schurtischer Saufe von Kunfigenoffen in Reapel tückisch verfolgte, so daß er kein einziges großes Wert auszuführen betam, sondern überall mit Berachtung abgewiesen wurde, was ihm benn ben frühen Tob zuzog! - Denkt boch nur baran, wie es unferm Dominichino erging, als er die Ruppel in der Kapelle des heiligen Januars malte. Bestachen nicht bie Bösewichter von Malern — ich will nun eben keinen nennen, auch nicht ben Schurken Belifario und ben Ribera! — bestachen die nicht Dominichinos Diener, baß er Afche unter ben Kalt werfen folle? Go konnte bas Bewerfen der Mauer nicht binben und die Malerei keinen Bestand

haben. — Denkt an das Alles und prüft Euch wohl, ob Euer Gemüth stark genug ist, dergleichen zu ertragen, denn sonk wird Eure Kraft gebrochen, und mit dem festen Muth zu schassen, geht auch die Fähigkeit dazu verloren! —

Ad Salvator, erwiederte Antonio, es ift wohl kaum moglich, daß ich, habe ich mich bann ganz und gar zu ben Malern geschlagen, mehr Sohn und Berachtung erbulben kann, als es jest schon geschehen ift, ba ich noch Wundarzt bin. — Ihr habt Bohlgefallen gefunden an meinen Gemälden, ja Ihr habt es, und doch wohl aus innerer Ueberzeugung ausgesprochen, daß · ich Tüchtigeres zu schaffen vermag, als manche von unsern Lucanern; und boch find es eben biefe, die über Alles, was ich mit großem Fleiß hervorgebracht, die Rase rümpfen und verächtlich sprechen: Seht boch, der Wundarzt will malen! -Eben darum fieht aber mein Entschluß fest, mich von einem Gewerbe ganz zu trennen, bas mir mit jedem Tage verhaßter wird! — Auf Euch, mein würdiger Meister, habe ich nun meine ganze Hoffnung gestellt! — Euer Wort gilt viel, Ihr könnt, wollt Ihr für mich sprechen, mit einem Mal meine neidischen Verfolger zu Boben schlagen, Ihr könnt mich binftellen an den Plat, wo ich bin gebore! —

Ihr habt, erwiederte Salvator, Ihr habt viel Bertrauen zu mir; aber, nachdem wir uns so recht über unsere Kunst verständigt, nachdem ich Eure Werke gesehen, wüßte ich auch in der That nicht, für wen ich lieber mit aller Kraft in den Kampf gehen sollte, als eben für Euch! —

Salvator betracktete noch einmal Antonios Gemälde, und blieb vor einem stehen, das eine Magdalena zu des Heilands Außen darstellte, und das er ganz besonders pries. "Ihr seph, sprach er, von der gewöhnlichen Art, wie man diese Magdalena darstellt, abgewichen. Eure Magdalena ikt nicht die ernste Jungfrau, sondern mehr ein undefangenes, liebliches Kind, aber ein so wunderbares, wie es Guido unt hätte schaffen können — Es liegt ein besonderer Zauber in der holden Gestalt; Ihr habt mit Begeisterung gemalt, und irr' ich nicht, so lebt das Original dieser Magdalena und ist hier in Rom zu sinden — Gesteht es Antonio! — Ihr seph in Liebe!" — Antonio schlug den Blick zu Boden und sprach leise und schüchtern: Eurem Scharsblick entgeht nichts, mein lieber Meizster, es mag wohl so seyn, wie Ihr saget; aber tadelt mich nicht darum. — Jenes Bild halt' ich am höchsten, und ich habs es wie ein heiliges Geheimniß zur Zeit verborgen gehalten vor Jedermanns Auge.

Was sagt Ihr, unterbrach Salvator ben Jüngling, Ries mand von den Malern hat Euer Bild geschaut?

So ift es, erwiederte Antonio.

Nun, suhr Salvator fort, indem ihm die Augen vor Freude blitten, nun Antonio, so sept gewiß, daß ich Eure neidischen, hochmüthigen Verfolger zu Boden schlage, und Euch zu verdienten Ehren bringe. Vertraut mir Euer Vild an, schafft es zur Nachtzeit heimlich in meine Wohnung, und für das Uebrige laßt mich dann sorgen — Wollt Ihr das thun?

Mit tausend Freuden, erwiederte Antonio. Ach ich möchte nun auch gleich von dem Ungemach meiner Liebe zu Euch reden; aber es ist mir so, als wenn ich das nun gerade heute, da in der Lunst unser Inneres sich gegenseitig erschlossen, nicht dürse. Künstig siehe ich Euch wohl an, auch was meine Liebe betrifft, mir beizustehen mit Rath und That —

Mit beibem, sprach Salvator, ftebe ich Euch zu Dienften, wo und wenn es Roth thut! - Im Davonschreiten wandte fic Salvator noch einmal um und sprach lächelnb: Bort Antonio, als Ihr mir entbecktet, daß Ihr ein Maler wäret, ba fiel es mir schwer aufs Berg, baß ich von Eurer Aehnlichkeit mit dem Sanzio gesprochen. Ich glaubte schon, Ihr könntet so faselig thun, wie mande von unsern jungen Leuten, die, tragen fie eine flüchtige Aehnlickeit mit diesem, jenem großen Meifter im Geficht, fich sogleich ben Bart so ftugen ober bie Paare, wie ber es that, und barin ben Beruf finden, jenes Meisters Manier auch in ber Kunft nachzuahmen, wiberftrebt bem gleich ihre Ratur! — Wir haben beibe ben Ramen Raphael nicht genannt, aber glaubt mir, in Euern Bilbern habe ich die beutliche Spur gefunden, wie der ganze himmel der göttlichen Gebanken in ben Werken bes größten Malers ber Beit Euch aufgegangen! — Ihr versteht ben Raphael, Ihr merbet mir nicht fo antworten, wie der Belasquez, den ich neulich fragte, was er von dem Sanzio halte. Titian, erwiederte er mir, sep ber größte Maler, Raphael wisse nichts von ber Carnation. — In diesem Spanier ift das Fleisch, aber nicht das Wort; und doch erheben fie ihn in San Luca bis in ben himmel, weil er einmal Rirschen gemalt, die die Spapen angevict! - -

Es begab sich, daß nach einigen Tagen die Akademissen von San Luca sich in ihrer Kirche versammelten, um über die Werke der Maler, die sich zur Aufnahme gemeldet, zu urtheisten. Dort hatte Salvator das schöne Bild Scacciatis aufstellen lassen. Unwillführlich wurden die Maler von der Stärke und Anmuth des Gemäldes hingerissen und von allen Lippen erstönte das ungemessenste Lob, als Salvator versicherte, daß er

das Bild aus Reapel mitgebracht, als den Nachlaß eines jungen, früh verstorbenen Malers. —

Benige Zeit bauerte es, so ftromte ganz Rom bin, bas Gemälbe des jungen unbekannt verftorbenen Malers zu bewunbern; man war barüber einig, bag feit Buibo Reni's Zeiten ein solches Bild nicht geschaffen worden, ja man ging im gerechten Enthusiasmus so weit, die wunderliebliche Magdalena noch über Guido's Schöpfungen der Art zu ftellen. — Unter ber Menge von Menschen, die immer vor Scacciatis Gemalde versammelt, bemerkte Salvator eines Tages einen Mann, der bei seinem übrigens gar besonderen Ansehen sich wie närrisch gebehrbete. Er war boch in den Jahren, groß, durr wie eine Spindel, bleichen Angesichts, mit langer fpiper Rase, mit eben fo langem Rinn, das überdies in einen kleinen Bart fich zuspitte, und grauen, bligenben Augen. Auf die dide, hellblonde Perude hatte er einen hohen hut mit einer stattlichen Feber gefest, er trug ein fleines, buntelrothes Mantelchen mit vielen blanken Anöpfen, ein himmelblaues, spanisch geschlittes Wamms, große, mit filbernen Frangen besette Stülphandschuhe, einen langen Stoßbegen an der Seite, hellgraue Strümpfe über die fpipen Anie gezogen, und mit gelben Bandern gebunden, und eben folche gelbe Bandschleifen auf ben Schuhen.

Diese seltsame Figur stand nun wie entzückt vor dem Bilde, erhob sich auf den Zehen, duckte sich ganz klein nieder — hüpfte dann mit beiden Beinen zugleich auf — stöhnte — ächzte — kniff die Augen fest zu, daß die Thränen hervorperlten, riß sie dann wieder weit auf, schaute unverwandt hin nach der liebzlichen Magdalena, seufzte, lispelte mit seiner, klagender Castraten = Stimme: Ah carissima — benedettissima — ah Marianna — Mariannina — belliesima etc. Salvator, auf solche Figu-

ren besonders erpicht, brängte sich zu dem Alten, wollte sich mit ihm in ein Gespräch einlassen über Scacciatis Bild, das ihn so zu entzücken schien. Ohne sonderlich auf Salpator zu achten, verstuckte aber der Alte seine Armuth, die ihm nicht erlaube, das Bild für eine Million zu erstehen, und zu verschließen, das mit nur kein Anderer seine satanischen Blicke darauf richte. Und dann hüpste er wieder auf und nieder, und dankte der Jungfrau und allen Heiligen, daß der verruchte Maler todt sep, der das himmlische Bild gemalt, das ihn in Berzweislung und Raserei stürze.

Salvator schloß, ber Mann müsse wahnsinnig, oder ein ihm unbekannter Akademist von San Luca seyn. —

Ganz Rom war erfüllt von bem wunderbaren Gemälbe Scacciatis; es war kaum von etwas Anderm die Rede, und dies mußte wohl schon zur Gnuge die Bortrefflichkeit des Werkes beweisen. Als nun die Maler aufs Reue in der Kirche des heiligen Lucas versammelt waren, um über die Aufnahme Berschiedener, die fich dazu gemelbet, zu entscheiden, fragte Salvator Rosa plötlich: ob nicht der Maler, bessen Werk die Magdalena zu des Heilands Füßen, mürdig gewesen in die Atademie aufgenommen zu werden? Alle Maler, felbst ben über die Gebühr kritischen Ritter Josepin nicht ausgenommen. versicherten einstimmig, daß solch ein hoher Meister eine Zierde der Atademie gewesen seyn würde, und bedauerten in den ausgesuchteften Rebensarten seinen Tod, wiewohl fie eben so gut, als jener tolle Alte, im Bergen dem himmel bafür priesen. — Ja fie gingen in ihrem Enthusiasmus so weit, daß sie beschlossen, ben vortrefflichen Jüngling, ben ber Tob zu früh ber Aunft entriffen, noch im Grabe jum Atabemiter zu ernennen, und zum Peil seiner Seele Meffen lesen zu laffen in ber Kirche bes beiligen Lucas. Sie erbaten fich baber von dem Salvator den vollständigen Ramen des Berstorbenen, sein Geburtsjahr, den Ort seiner Pertunft u. s. w.

Da erhob sich Salvator Rosa und sprach mit lauter Stimme: Et, Ihr Perren, die Ehre, die Ihr einem Toden im Grabe erweisen wollet, könnet Ihr besser einem Lebendigen zuwenden, der unter Euch wandelt. — Wist, die Magdalena zu des Pellands Füßen, das Gemälde, das Ihr mit Recht so hach, so über alle Malereien stellt, die die neueste Zeit hervorsgebracht hat, es ist nicht das Werk eines neapolitanischen Malers, der schon versterben, wie ich vorgab, damit Euer Urtheil unbefangen seyn möchte — jenes Gemälde, das Meisterwerk, welches ganz Kom bewundert, ist von der Hand Antonio Scaeciatis des Wundarztes! —

Stumm und ftarr, wie von jähem Bliß getroffen, schauten die Maler den Salvator an. Der weidete sich einige Augen-blide an ihrer Verlegenheit und fuhr dann fort: Run Ihr Herren, Ihr habt den wackern Antonio nicht unter Euch dulben wollen, weil er ein Bundarzt ist, nun mein' ich aber, ein Bundarzt thäte der erhabenen Alademie von San Luca eben recht Noth, um den verfrüppelten Figuren, wie sie aus der Werkflatt von manchen Eurer Maler hervorgehen, die Glieder einzurenken! — Jeht werdet Ihr aber wohl nicht länger anssehen, zu thun, was Ihr längst hättet thun sollen, nämlich den tüchtigen Maler Antonio Scacciati ausnehmen in die Alademie San Luca.

Die Alademiker verschluckten Salvators bittere Pille, stell= ten sich boch erfreut, daß Antonio sein Talent auf solch ent= scheidende Weise beurtundet, und ernannten ihn mit vielem Gepränge zum Ritgliede der Atademie. Raum ward es in Rom bekannt, daß Antonio das wunderbare Bild geschaffen, -als ihm von allen Seiten Lobeserhebungen, ja Anerbieten, große Werke zu unternehmen, zuströmten. So wurde nun der Jüngling durch Salvators kluge,
listige Pandlungsweise auf einmal aus dem Dunkel hervorgezogen, und kam im Augenblick, als er seine eigentliche Künstler-Laufbahn beginnen wollte, zu hohen Ehren.

Antonio schwamm in Seligkeit und Wonne. Desto mehr nahm es den Salvator Wunder, als, da einige Tage vergangen, der Jüngling bei ihm sich einfand, bleich, entstellt, ganz Gram und Verzweislung. Ach Salvator, sprach Antonio, was hilft es mir nun, daß Ihr mich empor gebracht habt, wie ich es gar nicht ahnen konnte, daß ich überhäuft werde mit Lob und Ehre, daß die Aussicht des herrlichsten Künstler = Lebens sich mir geöffnet, da ich doch gränzenlos elend bin, da eben das Bild, dem ich nächst Euch, mein lieber Meister, meinen Sieg verdanke, mein Unglück rettungslos entschieden hat!

Still, erwiederte Salvator, versündigt Euch nicht an der Kunst und an Euerm Bilde! An das entsehliche Unglück, das Euch betroffen, glaube ich ganz und gar nicht. Ihr sept in Liebe, und da mag sich denn nicht gleich Alles Euern Wünschen fügen wollen: das wird Alles sepn. Berliebte sind wie die Kinder, die gleich weinen und schreien, wenn man nur ihr Püppchen berührt. Last, ich bitt' Euch, last das Lamentiren, ich kann es durchaus nicht leiden. Dort seht Euch hin und erzählt mir ruhig, wie es sich verhält mit Eurer holden Magdalena, mit Eurer Liebesgeschichte überhaupt, und wo die Steine des Anstoßes liegen, die wir wegräumen müssen, denn ich sage Euch im Boraus meine Hilse zu. Je abenteuerlicher die Dinge sind, die wir unternehmen müssen, desto lieber ist es mir. —

In der That, das Blut wallt wieder rasch in meinen Adern, und meine Diät will es, daß ich einige tolle Streiche unternehme. — Aber nun erzählt, Antonio! und wie gesagt sein ruhig ohne D — Ach und Weh! —

Antonio nahm Plat in dem Sessel, den ihm Salvator an die Staffelei, an der er arbeitete, hingeschoben, und begann in folgender Art:

In der Straße Ripetta, in dem hohen Hause, dessen weit vorstehenden Balcon man gleich erblickt, wenn man durch die Porta del Popolo tritt, wohnt der närrischste Kauz, den es vielleicht in ganz Rom giebt. Ein alter Pagestolz, alle Ge-brechen seines Standes in sich tragend, geizig, eitel, den Jüng-ling spielend, verliebt, geckenhaft! — Er ist groß, dürr wie eine Gerte, geht in buntschädig spanischer Tracht, mit blonder Perück, spißem Hute, Stülphandschuhen, Stoßdegen an der Seite —

Halt, rief Salvator, ben Jüngling unterbrechend, erlaubt einige Augenblicke Antonio! — Und damit drehte er das Bild, an dem er eben malte, um, nahm die Kohle zur Hand, und zeichnete auf die Kehrseite mit einigen keden Strichen den seltsamen alten Mann hin, der sich vor Antonios Gemälde so närrisch gebehrdete.

Bei allen Heiligen, schrie Antonio, indem er aufsprang vom Stuhl, und seiner Verzweiflung unbeschadet hell auflachte, bei allen Heiligen, das ist er, das ist Signor Pasquale Ca-puzzi, von dem ich eben spreche, wie er leibt und lebt! —

Run seht Ihr wohl, sprach Salvator ruhig, ich kenne schon den Patron, der höchst wahrscheinlich Euer arger Widersacher ist; doch fahrt nur fort.

Signor Pasquale Capuzzi, sprach Antonio weiter, ift ftein-

reich, babei, wie ich schon sagte, schmubiger Geizhals und ein ausgemachter Ged. Das Befte an ihm ift noch, daß er bie Rünfte liebt, vorzüglich Dufft und Dalerei; aber es läuft babei so viel Narrheit mit unter, daß auch in bieser Binficht mit ibm gar nicht auszukommen ift. Er balt fich für ben größten Componifien ber Belt, und für einen Sanger, wie er in ber vänftlichen Kapelle gar nicht zu finden. Deshalb fieht er unfern alten Frescobalbi nur über bie Schultern an, und meint, wenn die Romer von dem wunderbaren Zauber sprechen, ber in Ceccarellis Stimme liege, Ceccarelli verstebe vom Gesange so viel wie ein Reitstiefel, und er, Capuzzi, wiffe wohl, wie man die Leute zu bezaubern vermöge. Beil aber ber erfte Sanger des Papftes ben ftolzen Ramen Oboardo Ceccarelli di Merania führt, so bort es unser Capuzzi gern, wenn man ibn Signor Pasquale Capuzzi bi Senigaglia beißt. Denn in Senigaglia, und zwar wie bie Leute fagen, auf einem Rischertabn, jab erschreckt burch einen auftauchenden Seehund, gebar in seine Mutter, weshalb viel Seehündisches in feine Ratur gekommen. In frühern Jahren brachte er eine Oper aufs Theater, die jämmerlich ausgepfiffen wurde, bas hat ihn aber nicht geheilt von feiner Sucht, abscheuliche Mufit zu machen; vielmehr schwur er, als er Francesco Cavalli's Oper, Le Nozze di Teti e di Peleo gehört, der Capellmeister habe die fublim= ften Gebanken aus seinen unsterblichen Werken entlehnt, worüber er beinahe Prügel oder gar Mefferstiche bekommen. Rod iff er wie beseffen barauf, Arien zu fingen und bazu eine arme fowindsüchtige Chitarre abzumartern, baß fie zu feinem abscheulichen Gequarre ftohnen und achzen muß. Sein treuer Pplades ift ein mißrathener zwerghafter Caftrat, den die Romer Pitichinaccio nennen. Bu ben beiben gesellt fich — bentt Euch

Wer! — Run! kein andrer, als der Pyramiden = Doctor, der Tone von sich gibt, wie ein melancholischer Esel, und dennoch meint, er sänge einen vortresslichen Baß, trot dem Martinelli in der päpstlichen Capelle. Die drei würdigen Leute kommen nun zusammen Abends, und stellen sich hin auf den Balcon und singen die Motetten von Carissimi, daß alle Punde und Kapen in der ganzen Nachbarschaft in ein lautes Jammergeschrei ausbrechen, und die Menschen das höllische Trio zu allen tausend Teuseln wünschen.

Bei biefem närrischen Signor Pasquale Capuzzi, ben Ihr aus meiner Schilderung hinlänglich kennen gelernt haben werbet, ging nun mein Bater aus und ein, weil er ihm Perude und Bart zuflutte. Als mein Bater geftorben, übernahm ich bas Geschäft, und Capuzzi war gar febr mit mir zufrieben, einmal, weil er behauptete, ich verstehe, wie kein Andrer, seinem Zwickelbart unter ber Rase einen kuhnen Schwung aufwärts zu geben, bann aber wohl, weil ich mit ben elenben Paar Quattrinos zufrieden war, die er mir für meine Mühe gab. Doch glaubte er mich überreich zu belohnen, weil er mir jedesmal, wenn ich ihm feinen Bart geftutt, mit fest zugebrudten Augen eine Arie von feiner Composition vorfrähte, die mir die Ohren zerriß, wiewohl mir die tollen Gebehrden bes Alten viel Spaß machten, weshalb ich auch immer wieder binging. — Eines Tages steige ich ganz ruhig die Treppen berauf, klopfe an die Thur, öffne sie — ba tritt mir ein Madchen — ein Engel bes Lichts entgegen! — Ihr kennt meine Magdalena! — sie war es! — Erstarrt, fest in den Boden ge= wurzelt, bleibe ich stehen. — Rein Salvator! — Ihr möget kein D und Ach! — Genug, so wie ich die wunderliedlichfte der Jungfrauen schaute, ergriff mich die heißeste glübendfte Liebe.

Der Alte fagte mir schmunzelnb, bas Mädchen sep bie Tochter seines Brubers Pietro, ber in Senigaglia gestorben, beiße Marianna, sey mutter- und geschwisterlos; als Outel und Bormund habe er fie baber ju fich ins Paus genommen. könnt benken, daß von nun an Capuzzis Haus mein Paradies war. 3ch mocht' es anstellen, wie ich wollte, nie gludte es mir, mit Marianna auch nur einen Augenblid allein zu fepn. Doch ihre Blide, mancher verftobine Geufzer, ja mancher Banbedruck ließen mich mein Gluck nicht bezweifeln. — Der Alte errieth mich, und das konnte ihm wohl nicht schwer fallen. meinte, mein Betragen gegen seine Richte gefiele ihm gang und gar nicht, und fragte, was ich benn eigentlich wolle? -Offen gestand ich ihm, daß ich Marianna mit voller Seele liebe, und tein boberes Glud auf Erben tenne, als mich mit ihr zu verbinden. Da maß mich Capuzzi von oben bis unten, brach bann in ein bohnisches Gelächter aus, und meinte, er habe gar nicht geglaubt, daß in dem Kopf eines armseligen Bartkraßers solche hohe Ideen spuken könnten. Der Zorn wollte in mir überwallen, ich fagte, er wisse wohl, daß ich kein armseliger Bartfrager, vielmehr ein tüchtiger Bundarzt, und überbem, was die herrliche Malerfunft betreffe, ein treuer Schüler des großen Annibal Caracci, des unübertroffenen Guido Reni Roch in ein ftarteres Gelächter brach nun ber nieberträchtige Capuzzi aus, und quiekte in seinem scheußlichen Falsett: Ei mein süßer Signor Bartkrater, mein vortrefflicher Signor Bundarzt, mein holdseliger Annibal Caracci, mein geliebtefter Guido Reni, scheert Euch zu allen Teufeln und last Euch bier nicht mehr feben, wenn Ihr mit gesunden Beinen bavon tommen wollt! — Damit padte mich ber alte mahnfinnige Anidebein, und hatte nichts Geringeres im Sinn, als mich zur Thure hinans, die Treppe hinadzuwerfen. — Rein! das war nicht zu dulden! — Wüthend faßte ich den Alten, stülpte ihn um, daß er laut auffreischend die Beine in die Höhe streckte, rannte die Treppe hinab, zur Thüre hinaus, die nun freilich für mich versschlissen blieb.

Go ftanben bie Sachen, als Ihr nach Rom tamt, und als ber himmel bem guten Pater Bonifacio es eingab, mich ju Euch ju führen. — Run ba burch Eure Geschicklichkeit bas gelungen, wornach ich vergebens getrachtet batte, als bie Atabemie von San Luca mich aufgenommen, als ganz Rom mir Lob und Ehre in überreichem Daaß gespendet hatte, ging ich gerades Weges zum Alten und ftand plötlich vor ihm in seinem Zimmer, wie ein bedrohliches Gespenft. - Go mußte ich ihm nämlich vorkommen, benn er wurde leichenblaß, und jog fic aurud, an allen Gliedern zitternd, hinter einen großen Tisch. Mit ernstem, festen Ton hielt ich ihm nun vor, daß es jest keinen Bartfrager und Wundarzt, wohl aber einen berühmten Maler und Afabemiker von San Luca, Antonio Scacciati gebe, bem er die Sand seiner Richte Marianna nicht verweigern werde. Da hättet Ihr die Wuth sehen sollen, in die der Alte gerieth. Er heulte, er ichlug mit ben Armen um fich wie vom Teufel befessen; er schrie: ich trachte, ein ruchloser Mörber, nach seinem Leben, ich habe ihm seine Marianna gestohlen, da ich fie in dem Gemälde abkonterfeit, das ihn in Raserei und Berzweiflung fturze, ba nun alle Welt — alle Welt seine Marianna - sein Leben - seine Hoffnung\_ - sein Alles mit gierigen, lüsternen Bliden amschaue; — aber ich solle mich buten, bas haus über bem Kopf wolle er mir anzünden, bamit ich verbrenne sammt meinem Gemälde. — Und damit fing er fo übermäßig an ju schreien: Feuer — Mörder — Diebe —

Hülfe — bas ich ganz bestürzt nur eilte, um aus bem Pause zu kommen. —

Der alte, wahnsinnige Capuzzi ist die über die Ohren versliebt in seine Richte, er schließt sie ein, er wird, gelingt es ihm Dispensation zu bekommen, sie zu der abscheulichsten Berbindung zwingen. — Alle Possnung ist verloren. —

Barum nicht gar, sprach Salvator lachend, ich meine vielmehr, daß Eure Sachen gar nicht beffer fteben können! — Darianna liebt Euch, bavon fept Ihr überzeugt, und es kommt nur barauf an, sie bem alten, tollen Signor Pasquale Capugi zu entreißen. Run wüßt' ich aber boch in ber That nicht, warum ein Paar unternehmende rüftige Leute, wie wir, bas nicht bewerkftelligen follten! — Faßt Muth, Antonio! flatt au Nagen, flatt liebestrant zu seufzen und zu ohnmächteln, ift es beffer, emfig zu finnen auf Mariannas Rettung. — Gebt Acht, Antonio, wie wir den alten Ged bei ber Rase berumführen wollen: bas Tollste ift mir kaum toll genug bei berlei Unter= nehmungen! — Gleich auf ber Stelle will ich seben, wie ich mehr über den Alten und über seine ganze Lebensweise erfahre. Ihr durft Euch babei nicht bliden laffen, Antonio; geht mur fein nach Dause und kommt morgen in aller Frühe zu mir, bamit wir den Plan jum ersten Angriff überlegen.

Damit schnickte Salvator ben Pinsel aus, warf ben Mantel um, und eilte nach dem Corso, während Antonio, getröstet, lebensfrische Possnung in der Brust, sich, wie ihm Salvator geheißen, in seine Wohnung begab. Signor Pasquale Capuzzi erscheint in Salvator Rosa's Wohnung. Was sich babei begiebt. Listiger Streich, ben Rosa und Scacciati ausführen und bessen Folgen.

Antonio verwunderte sich nicht wenig, als am andern Morgen Salvator ihm auf das genaueste Capuzzis ganze Lebensweise beschrieb, die er indessen erforscht. Die arme Marianna, sprach Salvator, wird von dem mahnfinnigen Alten auf bollische Beise gequalt. Er seufzt und liebelt ben ganzen Tag, und was das Aergste, singt, um ihr Berg zu rühren, ihr alle mögliche verliebte Arien vor, die er jemals komponirt hat oder komponiren wollen. Dabei ist er so bis zur Tollheit eifersuchtig, baß er dem bedauernswerthen Mädchen fogar nicht einmal die gewöhnliche weibliche Bedienung verftattet, aus Furcht vor Liebesintriguen, zu benen die Zofe vielleicht verleitet werben könnte. Statt beffen erscheint jeden Morgen und jeden Abend ein kleines scheußliches Gespenft mit boblen Augen und bleiden, schlotternden Wangen, bas Zofenbienfte bei ber holben Marianna verrichtet. Und dies Gespenft ift Riemand anders, als der winzige Däumling, der Pitichinaccio, der fich in Beiberkleider werfen muß. Ift Capuzzi abwesend, so verschlieft und verriegelt er forgfältig alle Thuren, und außerbem halt ein verfluchter Kerl Wache, ber ehemals ein Bravo, bann aber Sbirre war, und der unten in Capuzzis Pause wohnt. In feine Wohnung einzubringen scheint baber unmöglich, und boch verspreche ich Euch, Antonio, baß Ihr schon in künftiger Ract bei Capuzzi im Zimmer seyn und Eure Marianna schauen fout, wiewohl für diesmal nur in Capuzzis Gegenwart —

Bas fagt Ihr, rief Antonio ganz begeistert, was fagt Ihr,

Salvator, in künftiger Racht sollte geschehen, wos mir unmöglich dünkt? —

Still, fuhr Salvator fort, fill Antonio, last uns rubig überlegen, wie wir ben Plan mit Sicherheit ausführen, ben ich entworfen! — Fürs erfte muß ich Euch fagen, baß ich mit bem Signor Pasquale Capuzzi in Berbindung ftebe, ohne bag ich es wußte. Jenes erbarmliche Spinett, bas bort im Binkel ftebt, gebort bem Alten, und ich foll ihm ben ungehenern Preis von gebn Ducaten bafür bezahlen. - Als ich gesund geworden, sehnte ich mich nach ber Dufit, die mir Troft und Labfal ift; ich bat meine Wirthin mir folch ein Inftrument, wie bas Spinett bort, ju besorgen. Frau Caterina mittelte gleich aus, bas in ber Straße Ripetta ein alter Perr wohne, ber ein schnes Spinett verkaufen wolle. Das Inftrument wurde bergeschafft. Ich fümmerte mich weber um ben Preis, noch um ben Befiger. Erft gestern Abend erfuhr ich gang zufällig, baf es ber ehrliche Signor Capuzzi sei, ber mich mit seinem alten, gebrechlichen Spinett zu prellen beschloffen. Frau Caterina hatte fich an eine Befannte gewendet, die im Saufe des Capuzzi, und noch bazu in bemfelben Stodwert wohnt, und nun konnt Ihr Euch wohl benken, wo ich alle meine schone Rachrichten ber habe! -

Ha! rief Antonio, so ist der Zugang gefunden, Eure Wirthin —

Ich weiß, siel ihm Salvator ins Wort, ich weiß Antonio, was Ihr sagen wollt; durch Frau Caterina meint Ihr den Weg zu kinden zu Eurer Marianna. Damit ist es aber gar nichts; Frau Caterina ist viel zu geschwäßig, sie bewahrt nicht das kleinste Geheimniß und ist daher in unsern Angelegenheiten ganz und gar nicht zu brauchen. Hört mich nur ruhig an! — Jeden

Abend in der Finsternist trägt Signor Pasquale, wird ihm bas bei seiner Anickeinigkeit auch blutsauer, seinen Keinen Castraten, wenn sein Zosendienst beendigt ist, auf den Armen nach Dause. Nicht um die Welt würde der furchtsame Pitichinaccio um diese Zeit einen Fuß auf das Pflaster setzen. Run also wenn —

In diesem Augenblicke wurde an Salvators Thur geklopft, und zu nicht geringem Erstaunen beider trat Signor Pasquale Capuzzi herein in voller Pracht und Herrlichkeit. — So wie er den Scacciati erblickte, blieb er, wie an allen Gliedern geslähmt, stehen, riß die Augen weit auf, und schnappte nach Luft, als wollte ihm der Athem vergehen. Doch Salvator sprang hastig auf ihn zu, faßte ihn bei beiden Händen und ries: Mein bester Signor Pasquale, wie fühle ich mich beehrt durch Eure Gegenwart in meiner schlechten Wohnung! — Gewiß ist es die Liebe zur Kunst, die Euch zu mir führt — Ihr wollt sehen, was ich Neues geschaffen; vielleicht gar eine Arbeit auftragen — Sprecht, mein bester Signor Pasquale, worin kann ich Euch gesällig sein —

Ich habe, stammelte Capuzzi mühsam, ich habe mit Euch zu reden, bester Signor Salvator! aber — allein — wenn Ihr allein seyd. Erlaubt, daß ich mich jett entferne und zu gelegnerer Zeit wiederkomme —

Mit nichten, sprach Salvator, indem er den Alten festhielt, mit nichten mein bester Signor! Ihr sollt nicht von der Stelle; Ihr konntet zu keiner gelegneren Stunde kommen, denn da Ihr ein großer Verehrer der edeln Malerkunst, der Freund aller tüchtigen Maler seyd, so wird es Euch nicht wenig Frende machen, wenn ich Euch hier den Antonio Scacciati vorstelle, den ersten Maler unserer Zeit, dessen herrliches Gemälde, dessen

wundervolle Magdalena zu des Peilands Füßen ganz Rom mit dem glühendsten Enthusiasmus bewundert. Gewiß seid and Ihr ganz und gar von dem Bilde erfüllt, und habt wohl eifrig gewünscht, den wackern Meister selbst zu kennen!

Den Alten übersiel ein heftiges Zittern, er schüttelte sich wie im Fiebersrost, während er glühende, wüthende Blicke auf den armen Antonio schoß. Der trat aber auf den Alten zu, verbeugte sich mit freiem Anstande, versicherte, daß er sich gläcklich schäße, den Signor Pasquale Capuzzi, dessen tiese Kenntnisse in der Musik sowohl, als in der Malerei, nicht allein Rom, sondern ganz Italien bewundere, so unvermutheter Weise anzutressen, und empfahl sich seiner Protection.

Daß Antonio so that, als sähe er ihn zum erstenmahl, daß er ihn mit so schmeichelhaften Worten anredete, das brachte den Alten auf einmal wieder zu sich selbst. Er zwang sich zum schmunzelnden Lächeln, strich sich, da nun Salvator seine Hände sahren lassen, zierlich den Zwickelbart in die Höhe, stotterte einige unverständliche Worte, und wandte sich dann zum Salvator, den er um die Zahlung der zehn Dukaten für das verstaufte Spinett anging.

Wir wollen, erwiederte Salvator, die lumpige Kleinigkeit nachher abmachen, bester Signor! Erst laßt es Euch gefallen, die Stizze eines Gemähldes zu betrachten, die ich entworsen, und dabei ein Glas edeln Sprakuser-Weines zu trinken. Damit stellte Salvator seine Stizze auf die Stasselei, rückte dem Alten einen Stuhl hin und reichte ihm, als er sich niederge-lassen, einen großen schonen Pokal, in dem der edle Spra-kuser perlte.

Der Alte trank gar zu gern ein Glas guten Beins, wenn er kein Geld bafür ausgeben durfte; hatte er nun noch bazu vie Possung im Berzen, für ein abgelebtes morsches Spinett zehn Ducaten zu erhalten, und saß er vor einem herrlich und kühn entworsenen Gemälde, dessen wunderbare Schönheit er sehr gut zu schäpen verstand, so mußte ihm wohl ganz behag-lich zu Muthe werden. Diese Behaglichkeit äußerte er denu auch, indem er gar lieblich schmunzelte, die Aeuglein halb zu-brücke, sich sleißig Kinn und Zwickelbart strich, einmal über das andere lispelte: Herrlich, köstlich! ohne daß man wußte, was er meinte, das Gemälde ober den Wein!

So wie denn nun der Alte ganz fröhlich geworden, sing Salvator plößlich an: Sagt mir doch, mein bester Signor, Ihr sollt ja eine wunderschöne, wunderliedliche Nichte haben, Marianna geheißen? — Alle unsere jungen Herren rennen, vom verliedten Wahnsinn getrieden, unaushörlich durch die Straße Ripetta, und renken sich, nach Eurem Balcon hinausschauend, beinahe die Hälse aus, nur, um Eure holde Marianna zu sehen, um einen einzigen Blick ihrer himmelsaugen zu ershaschen.

Fort war aus dem Gesichte des Alten plötlich alles liebliche Schmunzeln, alle Fröhlichkeit, die der gute Wein entzündet. Finster vor sich hindlickend, sprach er barsch: Da sieht
man das tiese Berderbniß unserer sündigen Jugend. Auf Kinder richten sie ihre satanischen Blicke, die abscheulichen Berführer! — Denn ich sage Euch, mein bester Signor, ein pures
Kind ist meine Richte Marianna, ein pures Kind, kaum der
Amme entwachsen.

Salvator sprach von was Anderm; der Alte erholte sich. Aber so wie er, neuen Sonnenschein im Antlit, den vollgefüllten Pokal an die Lippen setzte, sing Salvator aufs neue an: sagt mir doch, mein bester Signor, hat Eure sechszehnjährige Das Morgeuroth bämmerte auf und ftrahlte du Fenster. Antonio sagte dem Alten, es sep nun Zeit die Straße Ripetta nach seiner Wohnung zu schaffen. Pasquale antwortete mit einem tiesen käglichen Seufzer vator und Antonio hoben ihn aus dem Bette und wicke in einen weiten Mantel, den Frau Caterinas Cheher gen, und den sie dazu hergab. Der Alte bat um al ligen willen, doch nur die schändlichen Eistücher, wo kahles Haupt umwickelt, weg zu nehmen, und ihm Per Federhut aufzusehen. Auch sollte Antonio ihm wo möglichert in Ordnung richten, damit Marianna sich sehr vor seinem Anblicke entsehe.

Zwei Träger mit einer Bahre standen bereits Pause. Frau Caterina, immersort den Alten aus und unzählige Sprüchwörter einmischend, trug Better in die der Alte wohl eingepackt, und so von Salva Antonio begleitet, in sein Paus geschafft wurde.

So wie Marianna den Oheim in dem erbärmlich stande erblicke, schrie sie laut auf; ein Thränenstron ihr aus den Augen; ohne auf den Geliebten, der mitgel zu achten, faste sie des Alten Hände, drückte sie an die jammerte über das entsetzliche Unglück, das ihn betro So tieses Mitleiden hatte das fromme Kind mit den der sie mit seinem verliedten Wahnsinn marterte und Aber in demselben Augenblick that sich auch die ihr an innerste Ratur des Weibes kund; denn ein Pnar deb Blicke Salvators reichten hin, sie über das Ganze von zu verständigen. Run erst schaute sie den glücklichen werstohlen an, indem sie hoch erröthete, und es war n lieblich anzuschauen, wie durch die Thränen ein schal

Lächeln siegend hervorbrach. Ueberhaupt hatte Salvator sich die Kleine doch nicht so gar anmuthig, so wunderbar hübsch gedacht, der Magdalena unerachtet, als er sie nun wirklich fand, und indem er den Antonio um sein Glück beinahe hätte beneiden mögen, fühlte er doppelt die Nothwendigkeit, die arme Marianna dem verdammten Capuzzi zu entreißen, koste es was es wolle. —

D

뱕

ģ

1

N

50

Ħ

ij

3

j

t d

ٔ کیا

H

Signor Pasquale, von seiner schönen Richte so zärtlich empfangen, wie er es gar nicht verdiente, vergaß sein Unge-mach. Er schmunzelte, er spitte die Lippen, daß der Zwickel-bart wackelte, und ächzte und winselte nicht vor Schmerz, sondern vor lauter Verliebtheit.

Antonio bereitete kunstmäßig das Lager, schnürte, als man den Capuzzi hinein gelegt, den Berband noch fester, und um-wickelte auch das linke Bein so, daß der Alte regungslos da liegen mußte, wie eine Polzpuppe. Salvator begab sich fort und überließ die Liebenden ihrem Glücke. —

Der Alte lag in Lissen begraben, zum Neberstuß hatte ihm aber noch Antonio ein dicke, mit starkem Wasser benettes Tuch um den Kopf gebunden, so daß er das Gestüster der Lie-benden nicht vernehmen konnte, die nun zum ersten Mal ihr ganzes Herz ausströmen ließen und sich unter Thränen und süßen Küssen ewige Treue schwuren. Richt ahnen mochte der Alte, was vorging, da Marianna dazwischen sich unaufhörslich nach seinem Besinden erkundigte, und es sogar zuließ, daß er ihre kleine weiße Hand an seine Lippen drückte.

Als der Tag hoch heraufgekommen, eilte Antonio fort, nm, wie er sagte, die nöthigen Mittel für den Alten herbeizuschaffen, eigenklich aber um zu ersinnen, wie er wenigstens auf einige Stunden den Alten in noch hülfloseren Zustand versehen solle, und mit Salvator zu überlegen, was dann weiter anzusangen sep.

Neuer Anschlag, den Salvator Rosa und Antonio Scacciati wider den Signor Pasquale Capuzzi und wider seine Gesellschaft ausführen, und wat sich barauf weiter begiebt.

Am andern Morgen kam Antonio zum Salvator, ganz Mismuth und Gram. —

Run wie geht es, rief Salvator ihm entgegen, warum hängt Ihr so den Kopf? — was ist Euch Ueberglücklichen, der Ihr nun jeden Tag Euer Liebchen schauen, küssen und herzen könnt, denn widerfahren?

Ach Salvator, rief Antonio, mit meinem Glück ist es aus, rein aus; der Teufel hat sein Spiel mit mir! Gescheitert if unsere List, und wir stehen nun mit dem verdammten Capuzi in offner Fehde!

Desto besser, sprach Salvator, besto besser! Aber sprecht Antonio, was hat sich denn begeben? —

Stellt Euch vor, begann Antonio, stellt Euch vor, Salvator, als ich gestern nach einer Abwesenheit von höchstend zwei Stunden mit allerlei Essenzen zurücksehre nach der Straßt Ripetta, erblicke ich den Alten ganz angekleidet in der Thän seiner Wohnung. — Hinter ihm steht der Pyramiden = Docin und der versuchte Sbirre, und zwischen ihren Beinen zappell noch etwas Buntes. Das war, glaub' ich, die kleine Rifgeburt, der Pitichinaccio. So wie der Alte mich ansichtig wurde, drohte er mit der Faust, stieß die grimmigsten Flücke und Berwünschungen aus, und schwur, daß er mir alle Glie

der zerbrechen lassen würde, so wie ich nur vor seiner Thür erschiene. "Scheert Euch zu allen Teufeln, verruchter Bartstraßer — freischte er; mit Lug und Trug gedenkt Ihr mich zu überlisten; wie der leidige Satan selbst stellt Ihr meiner armen frommen Marianna nach, und gedenkt sie in Eure höllischen Schlingen zu locken — aber wartet! — meine letzten Dukaten wende ich dran, Euch, ehe Ihrs Euch verseht, das Lebenslicht ausblasen zu lassen! — Und Euer sauberer Patron, der Signor Salvator, der Mörder, der Räuber, der dem Strange entstohen, der soll zur Hölle fahren zu seinem Hauptmann Mas'Aniello, den schaffe ich sort aus Rom, das ist mir leichte Mühe!"

So tobte der Alte, und da der verstuchte Sbirre, vom Pyramiden = Doctor angehet, Anstalt machte, auf mich loszugehen, da das neugierige Volk sich zu sammeln begann, was blieb mir übrig als in aller Schnelligkeit das Feld zu räumen? Ich mochte in meiner Verzweiflung gar nicht zu Euch gehen: denn ich weiß schon, Ihr hättet mich nur mit meinen trostlosen Rlagen ausgelacht. Könnt Ihr doch setzt kaum das Lachen unterdrücken!

So wie Antonio schwieg, lachte Salvator auch in der That hell auf.

Jest, rief er, jest wird die Sache erst recht ergöslich! Run will ich aber Euch, mein wackerer Antonio, auch umständzich sagen wie sich alles begab in Capuzzi's Hause, als Ihr fortgegangen. Kaum wart Ihr nämlich aus dem Hause, als Signor Splendiano Accoramboni, der — Gott weiß auf welche Weise.— erfahren, daß sein Busenfreund Capuzzi in der Nacht das rechte Bein gebrochen, seierlichst mit einem Wundarzt heranrücke. Euer Berband, die ganze Art, wie Signor Pasquale behandelt worden, mußte Verdacht erregen. Der Wundarzt nahm die

Schienen, die Bandagen ab, und man fand, was wir beibe wissen, daß nämlich an dem rechten Zuß des würdigen Capulzi auch nicht ein Knöchelchen verrenkt, viel weniger zerbrochen war! — Das Uebrige ließ sich nun ohne sonderlichen Scharffinn erklären.

Aber, sprach Antonio voll Erstaunen, aber mein bester Meister, aber sagt mir nur, wie Ihr das Alles erkahren konntet, wie Ihr eindringt in Capuzzis Wohnung und Alles wist was sich dort begiebt?

3ch habe Euch gesagt, erwiederte Salvator, daß in Capuzzis Paufe, und zwar in demfelben Stod, eine Befannte der Frau Caterina wohnt. Diese Bekannte, die Bittwe eines Beinhändlers, hat eine Tochter, zu der meine kleine Margarita öfters hingeht. Die Mädchen haben nun einen besondern Inftinkt ihres Gleichen aufzusuchen und zu finden, und so mittelten benn auch Rosa — so beißt die Tochter ber Weinbandlers-Wittwe — und Margarita gar bald ein kleines Luftloch in ber Speisekammer aus, bas in eine finftere Rammer gebt, die an Mariannas Gemach flößt. Mariannas Aufmerksamkeit entging keinesweges das Wispern und Flüstern der Mädchen, so wie das Luftloch, und so wurde dann bald ber Weg gegenseitiger Mtttheilung eröffnet und benutt. Salt ber Alte sein Mittagsschläfchen, so schwagen fich bie Mabchen recht nach Perzensluft aus. Ihr werdet bemerkt haben, daß bie kleine Margarita, der Frau Caterina und mein Liebling, gar nicht so ernst und sprobe, wie ihre altere Schwester Anna, sondern ein brolliges, munteres, pfiffiges Ding ift. Ohne gerabe von Eurer Liebschaft zu sprechen, habe ich fie unterrichtet, wie fie alles, was fich in Capuzzis Pause begiebt, von Marianna fic erzählen laffen soll. Sie beweift sich dabei gar anstellig, und

wenn ich vorhin über Euren Schmerz, über Eure Berzweiflung lachte, so geschah es, weil ich Euch zu tröften, Euch zu beweisen vermag, daß Eure Angelegenheiten jest erst in einen Gang kommen, der recht ersprießlich ift. — Ich habe einen ganzen Sack voll der trefflichsten Reuigkeiten für Euch —

1

i

ļ

Ï

Salvator, rief Antonio, indem ihm die Augen vor Freude glänzten, welche Hoffnungen gehen mir auf! — Gesegnet sep das Luftloch in der Speisekammer! — Ich schreibe an Marianna; — Margarita nimmt das Brieflein mit sich —

Richts bavon, entgegnete Salvator, nichts bavon Antonio! Margarita foll uns nüplich werben, ohne gerade Eure Liebesbotin zu machen. Bubem könnte auch ber Bufall, ber oft fein wunderliches Spiel treibt, dem Alten Euer Liebesgeschwät in bie Banbe bringen und ber armen Marianna taufend neues Unbeil bereiten, da fie in diesem Augenblick im Begriff fieht, ben alten verliebten Geden ganz und gar unter ihr Sammtpantöffelden zu bringen. Denn bort nur an, wie fich ferner alles begeben. Die Art, wie Marianna den Alten, als wir ihn ins Haus brachten, empfing, hat ihn ganz und gar bekehrt. Er glaubt nichts Geringeres, als daß Marianna Euch nicht mehr liebt, sondern ihm wenigstens zur Balfte ihr Berg geschenkt hat, so daß es nur barauf ankomme, noch bie andere Balfte ju erobern. Marianna ift, nachbem fie bas Gift Eurer Ruffe eingesogen, sogleich um brei Jahre klüger, schlauer, erfahrener geworben. Gie hat den Alten nicht allein überzeugt, daß fie gar keinen Antheil hatte an unserm Streich, sondern, daß fie unfer Berfahren verabscheut, und mit tiefer Berachtung jebe Lift, die Euch in ihre Rabe bringen konnte, zurudweisen wird. Der Alte hat im Uebermaß des Entzückens fich übereilt und geschworen, daß wenn er seiner angebeteten Marianna eine

Frende bereiten konne, es jur Stelle geschehen solle, fie moge nur irgend einen Bunich aussprechen. Da hat benn Marianna gang bescheiben nichts weiter verlangt, als daß ber Zio earissimo sie in das Theater vor der Porta del Popolo zum Signor Kormica führen solle. Darüber ift der Alte etwas verdubt worben; es hat Berathschlagungen gegeben mit bem Ppramiben-Doctor und dem Pitichinaccio; endlich haben beibe, Signor Padquale und Signor Splendiano, beschloffen, Marianna wirklich morgenden Tages in jenes Theater zu bringen. Pitichinaccio soll fle in Zofentracht begleiten, wozu er fich nur unter ber Bebingung verftanden, daß Signor Pasquale außer der Plufdmefte ibm noch eine Perude schenken, in ber Racht ibn aber abwechselnd mit dem Pyramiden = Doctor nach Pause tragen solle: Darüber sind fie eins geworden und morgen wird fich bas merkwürdige Kleeblatt mit der holden Marianna wirklich in das Theater vor der Porta del Popolo zum Signor Kormica begeben. — Es ist nöthig zu sagen was für eine Bewandniß es mit dem Theater vor der Porta vel Popolo und mif dem Signor Formica hatte.

Richts ist betrübter, als wenn zur Zeit des Carnevals in Rom die Impressarien in der Wahl ihrer Compositori unglücklich waren, wenn der Primo Tenore in der Argentina seine Stimme unterwegs gelassen, wenn der Primo Nomo da Donne in dem Teatro Balle am Schnupsen darniederliegt, kurz wenn das Hauptvergnügen, das die Römer zu sinden glaubten, sehlschlägt, und der Giovedi grasso alle Possnungen, die sich vielleicht noch aufthun könnten, mit einem Male abschneidet. Gestade nach einem solchen betrübten Carneval — kaum waren die Fasten vorüber — eröfsnete ein gewisser Ricolo Musso vor der Porta del Popolo ein Theater, auf dem er nichts darzuskellen

versprach, ale kleine improvifirte Buffonaben. Die Ankundigung war in einem geiftreichen, wißigen Styl abgefaßt, und baburch bekamen bie Römer ein gunftiges Vorurtheil für Duffo's Unternehmen, hatten fie auch fonft nicht icon im ungeftillten bramatischen Beißbunger begierig nach ber geringften Speise ber Art gehascht. Die Einrichtung bes Theaters, ober vielmehr ber fleinen Bube, zeugte eben nicht von ben glanzenden Umftanden des Unternehmers. Es gab weber ein Orchester noch Statt derselben war im Hintergrunde eine Gallerie angebracht, an der das Wappen des Hauses Colonna prangte, ein Zeichen, daß ber Conte Colonna ben Muffo und fein Theater in besondern Schutz genommen. Eine mit Teppichen ber= fleibete Erhöhung, auf welcher rund umher einige bunte Tapeten gehängt waren, die nach dem Bedürfniffe bes Stücks, Balb, Saal, Strafe vorstellen mußten: das war die Buhne. noch hinzu, daß die Zuschauer es sich gefallen laffen mußten, auf harten, unbequemen, bolgernen Banten zu figen, fo fonnt' es nicht fehlen, baß bie Eintretenden ziemlich laut über Signor Muffo murrten, ber eine elenbe Bretterbube ein Theater nenne. Raum hatten aber die beiben erften Schauspieler, welche auftraten, einige Worte gesprochen, so wurden die Zuschauer aufmertfam; fo wie bas Stud fortging, flieg die Aufmertfamteit jum Beifall, ber Beifall jur Bewunderung, die Bewunderung zum bochften Enthuffasmus, ber fich durch bas anhaltenbfte, wüthenbfte Gelächter, Klatichen, Bravorufen Luft machte.

In der That konnte man auch nichts Bollkommneres sehen, als diese improvisirten Darstellungen des Nicolo Musso, die von Witz, Laune und Geist übersprudelten und die Thorheiten des Tages mit scharfer Geißel züchtigten. Jeder Schauspieler gab feine Rolle mit unvergleichlicher Characteriftit, vorzäglich ris aber ber Basquarello, burch fein unnachahmliches Gebehrbenspiel, burch bas Talent in Stimme, Gang und Stellung bekannte Personen bis zur bochften Täuschung nachzuahmen, burch feine unerschöpfliche Laune, burch bas Schlagenbe feiner Einfälle, alle Zuschauer mit fich fort. Den Dann, ber bit Rolle des Pasquarello spielte, und der sich Signor Kormica nannte, ichien ein gang besonderer, ungewöhnlicher Beif ju beseelen; oft war in Ton und Bewegung so etwas Geltsames, daß die Zuschauer, im tollsten Gelächter, fich von Schauen durchfröstelt fühlten. 3hm zur Seite ftand würdig ber Doctor Graziano mit einem Mienenspiel, mit einem Organ, mit cinem Talent in dem anscheinend ungereimteften Zeuge Die nif lichsten Dinge zu fagen, bem nichts in der Welt zu vergleicht. Diesen Doctor Graziano spielte ein alter Bologneser, Marie Agli mit Ramen. Es konnte nicht fehlen, daß in kurger 3m die gebildete Welt von Rom unablässig hinströmte nach Ricol Muffos kleinem Theater vor der Porta del Popolo, das ichn ben Ramen Formica im Munde führte und auf ber Straft wie im Theater in voller Begeistrung ausrief: — Oh Formica! - Formica benedetto! - oh Formicissimo! - Man betrade tete den Formica als eine überirdische Erscheinung, und manch alte Frau, die im Theater fich vor Lachen ausgeschüttet, murbe, wagte ja einer nur das Mindeste zu tadeln an Formica's Spiel, plöblich ernsthaft und sprach feierlich: Scherza coi fanti e lascis star santi! - Das fam daher, weil Signor Formica außer dem Theater ein unerforschliches Geheimnis blieb. Dan sab ihn durchaus nirgends, und vergebens blieb alles Müben ibm auf die Spur zu kommen. Nicolo Muffo schwieg unerhittlich über Formicas Aufenihalt.

So war das Theater beschaffen, nach dem sich Marianna, sehnte.

Laßt uns, sprach Salvator, unsern Feinden geradezu auf 1 den Hals gehen: der Gang aus dem Theater nach der Stadt 1 bietet uns die bequemste Gelegenheit dazu dar.

Er theilte jest dem Antonio einen Plan mit, der gar abenteuerlich und gewagt schien, den aber Antonio mit Freuden ergriff, weil er hoffte, dabei seine Marianna dem niederträchetigen Capuzzi zu entreißen. Auch war es ihm Recht, daß Salvator es vorzüglich darauf angelegt, den Pyramiden = Doctor zu züchtigen.

Als es Racht worden, nahmen beide, Salvator und Antonio, Chitarren, gingen nach ber Strafe Ripetta, und brachten, um den alten Capuzzi recht zu ärgern, der holden Ma= rianna die schönste Serenata, die man nur hören konnte. Salvator spielte und sang nämlich meisterhaft und Antonio that es, was einen schönen Tenor betrifft, beinahe bem Oboardo Ceccarelli gleich. Signor Pasquale erschien zwar auf bem Balcon, und wollte hinabschimpfend den Gangern Stillschweigen gebieten; die Nachbaren, die ber schöne Gesang in die Senfter gelockt, riefen ihm aber zu: weil er mit seinen Gefährten fo heule und schreie wie alle höllische Geister zusammen, wolle er wohl keine gute Dufik in der Straße leiden? er möge fich hineinscheren und die Ohren verstopfen, wenn er ben schönen Gesang nicht hören wolle. — Go mußte Signor Pasquale zu seiner Marter dulben, bas Salvator und Antonio beinahe die gange` Racht hindurch Lieber fangen, die bald die süßesten Liebesworte enthielten, bald die Thorheit verliebter Alten verhöhnten. Sie gewahrten deutlich Marianna im Fenster, die Signor Pasquale

vergebens mit den sußesten Worten und Betheurungen beschwor, sich doch nicht der bosen Rachtluft auszusepen.

Am folgenden Abend wandelte bann die merkwürdigfte Gefellschaft, die man jemals gesehen, burch die Straße Ripetta nach der Porta del Popolo. Sie jog aller Augen auf fic. und man fragte, ob benn ber Carneval noch einen Reft toller Masten zurückgelaffen. — Signor Pasquale Capuzzi in feinen bunten, spanischen, wohl gebürfteten Rleibern, mit einer neuen gelben Feber auf bem fpipen hute prangend, geschniegelt unb gebügelt, burch und burch Zierlichkeit und Grazie, in zu engen Schuhen wie auf Giern baber tretend, führte am Arm Die bolbe Marianna, beren schlanken Buchs, viel weniger beren Antlit man nicht erschauen konnte, weil fle auf ungewöhnliche Beise in Schleier verhüllt war. Auf der andern Seite-schritt Signor Splendiano Accoramboni in feiner großen Perucke, bie ben gangen Ruden bebedte, fo bag es von hinten angufeben mar, als wandle ein ungeheurer Kopf baber auf zwei kleinen Beinden. Dicht hinter Marianna, fich beinahe an fie anklammernb, Prebste das kleine Scheusal, der Pitichinaccio, nach, in feuerfarbnen Beiberkleibern, und ben ganzen Kopf auf wibermartige Art mit bunten Blumen besteckt.

Signor Formica übertraf sich den Abend selbst, und was noch nie geschehn, er mischte kleine Lieder ein, die er bald in dem Ton dieses, bald jenes bekannten Sängers vortrug. In dem alten Capuzzi erwachte alle Theaterlust, die früher in tungen Jahren beinahe ausartete in Wahnsinn. Er küßte in Entzüden der Marianna einmal über das andere die Hände und schwur, daß er keinen Abend versäumen werde, mit ihr Ricolo Russos Theater zu besuchen. Er erhob den Signor Formica die über die Sterne und stimmte mit aller Gewalt



Roch ziemlich weit entfernt waren fie von der Porta bel Popolo, als fie fich urplötlich von mehreren hoben, in Dantel bicht verhüllten Gestalten umringt faben. In dem Augenblid wurde bem Doctor die Fadel aus der hand geschlagen, baß fie am Boden verlöschte. — Lautlos blieb Capuzzi, blieb ber Doctor stehen. Da fiel, man wußte nicht woher er tam, ein blaffer rothlicher Schimmer auf die Bermummten und vier bleiche Tobiengesichter farrten ben Pyramiden = Doctor mit hohlen, gräßlichen Augen an. "Webe — webe Dir, Splendiano Accoramboni!" - Go heulten die entsetlichen Gefpenster in tiefem, bumpfem Ton; bann wimmerte einer: Rennst Du mich, tennst Du mich; Splendiano? - 3ch bin Cordier, ber französische Maler, ber in voriger Woche begraben wurde, ben Du mit Deiner Arznei unter bie Erbe brach-Dann ber Zweite: Kennft Du mich, Splenbiano? ich bin Rufner, ber beutsche Maler, ben Du mit Deinen bollischen Latwergen vergifteteft! Dann ber Dritte: Kennft Du mich, Splendiano? Ich bin Liers, der Flamländer, ben Du mit Deinen Pillen umbrachtest und seinen Bruder um die Gemälbe betrogst. Dann ber Bierte: Kennst Du mich, Splendiano? 3d bin Ghigi, ber Reapolitanische Maler, ben Du mit Deis nen Pulvern töbteteft! — Und nun alle Bier zusammen: Bebe, webe. - webe Dir, Splendiano Accoramboni, verfluchter Ppramiben = Doctor! — Du mußt hinab — hinab zu uns unter die Erde — Fort — fort mit Dir! — Hallob — Halloh! — und damit fturzten fie auf ben ungläcklichen Doctor, hoben ihn hoch in die Luft, und fuhren mit ihm ab wie der Sturmwind.

So sehr das Entsepen den Signor Pasquale übermannen wollte, so faste er sich doch mit wunderbarem Ruthe, als er

fah, daß es nur auf seinen Freund Accoramboni abgesehen war. Pitichinaccio hatte den Kopf sammt dem Blumenbeet, das darauf besindlich, unter Capuzzis Mantel gesteckt, und sich so sest um seinen Hals geklammert, daß alle Mühe ihn abzuschütteln vergebens blieb.

"Erhole Dich, sprach Capuzzi zu Marianna, als nichts mehr zu schauen war von den Gespenstern und dem PyramidenDoctor, erhole Dich, komm zu mir, mein süßes, liebes Täubden! — Mein würdiger Freund Splendiano, der ist nun hin;
Ganct Bernardus, der selbst ein tüchtiger Doctor war und
Bielen zur Seligkeit verholsen, möge ihm beistehen, wenn ihm
ich ie rachsüchtigen Maler, die er zu rasch nach seiner Pyramide
befördert hat, den Hals umdrehen! — Wer wird nun zu meinen Canzonen den Baß singen? — Und der Bengel, der Pitichinaccio, drückt mir dermaßen die Kehle zu, daß ich den Schreck,
den mir Splendianos Transport verursacht, mit eingerechnet,
vielleicht binnen sechs Wochen keinen reinen Ton werde hervorbringen können! — Sei nur nicht bange, meine Marianna!
mein süßes Hoffen! — es ist Alles vorüber!" —

Marianna versicherte, daß sie den Schreck ganz überwunden, und bat, sie nur allein, ohne Hülse gehen zu lassen, damit Capuzzi sich von seinem lästigen Schooffinde befreien könne.
Signor Pasquale faßte aber das Mädchen nur noch sester, und
meinte, daß er um keinen Preis der Welt sie in dieser bedrohLichen Finsterniß auch nur einen Schritt von sich lassen würde.

In demselben Augenblicke, als nun Signor Pasquale ganz wohlgemüthlich weiter fort wollte, tauchten dicht vor ihm, wie aus tiefer Erbe, vier gräßliche Teufelsgestalten auf, in kurzen rothgleißenden Mänteln, die ihn mit funkelnden Augen anblipten und ein abscheuliches Gekrächze und Gepfeise erhoben.

"Huy, huy! — Pasquale Capuzzi, verstuckter Rarr! — A verliebter Teufel! — Wir sind Deine Rumpane, wir sind besteufel, wir kommen Dich zu holen in die Hölle, in die zende Hende Hölle, sammt Deinem Spiesigesellen Pitichinaccio!"— treischten die Teufel und sielen über den Alten her. Cap stürzte mit dem Pitichinaccio zu Boden, und beide erhoben gellendes, durchdringendes Jammergeschrei, wie eine geperügelter Esel.

Marianna hatte sich mit Gewalt vom Alten losgeriund war auf die Seite gesprungen. Da schloß sie Einer den Teufeln sanft in die Arme und sprach mit süßer liebli Stimme: Ach Marianna! — meine Marianna! — endlich gelungen! — Die Freunde tragen den Alten weit weit swährend wir eine sichere Zuslucht sinden! — Rein Antolispelte Marianna leise.

Antonio fühlte einen Stich in das Schulterblatt. Mit Blischnelle wandte er sich um, riß den Degen aus der Scheide ging dem Kerl, der eben mit dem Stilet in der Hand den ziten Stoß führen wollte, zu Leibe. Er gewahrte, wie seine Freunde sich gegen eine Ueberzahl von Sbirren vertheidig Es gelang ihm, den Kerl, der ihn angegriffen, fortzutrei und sich zu den Freunden zu gesellen. So tapfer sie sich auch hielten, der Kampf war doch zu ungleich; die Sbimußten unsehlbar siegen, hätten sich nicht plötlich mit lau Geschrei zwei Männer in die Reihe der Jünglinge gesti von denen der Eine fogleich den Sbirren, der dem Antiam härtesten zusetze, niederstieß.

Der Kampf war nun in wenigen Augenblicken zum Rtteil ber Sbirren entschieden. Wer von ihnen nicht hart!

wunder auf dem Plate lag, flot mit lautem Geschrei der Porta del Popolo zu.

Sulvator Rosa (niemand anders war der, der dem Antonio zu Hülfe eilte und den Sbirren niederstieß) wollte mit Autonio und ven jungen Malern, die in den Teufelsmasten stedten, ohne Beiteres hinter ven Sbirren her, nach der Stadt.

Matia Agit, ber mit ihm gekommen und, seines hohen Alters unerachtet, den Sbirren zugesetzt hatte, trop sebem Ansbern, meinte indessen, vies sey nicht rathsam, da die Wache bei der Porta del Poposo von dem Borfall unterrichtet, sie Alle undezweiselt verhaften würde. Sie begaden sich nun alle zum Ricolo Musso, der sie in seinem kleinen, engen Hause, unsern des Theaters, mit Freuden aufnahm. Die Maler legten ihre Tenselstarven und ihre mit Phosphor bestrichenen Mäntel ab, und Antonio, der außer dem unbedeutenden Stich im Schulter-blatt gar nicht verwundet war, machte den Wundarzt geltend, indem er den Salvator, den Agli und die Jünglinge, welche alle Wunden davon getragen, mit denen es aber nicht die mindesse Gesahr hatte, verband.

Der Streich, so toll und ked angelegt, wäre gelungen, bätten Salvator und Antonio nicht eine Person außer Acht geslassen, die ihnen alles verdard. Michele, der gewesene Bravo und Shirre, der unten in Capuzzis Hause wohnte, und in geswisser Art seinen Hausknecht machte, war, wie es Capuzzi geswolft, hinter ihm hergegangen nach dem Theater, wiewohl in einiger Entsernung, da der Alte sich des zerlumpten Tagediedes schämte. Eben so hatte Michele den Alten zurückegleitet. Als nun die Gespenster erschienen, merkte Michele, der ganz eigentslich weder Tod noch Teusel süchtete, gleich Unrath, lief in sinstrer Racht spornsreichs nach der Porta del Popolo, machte

Lärm und kam mit den Sbirren, die sich zusammengefunl wie wir wissen, gerade in dem Augenblick an, als die Te über den Signor Pasquale hersielen und ihn entfähren w ten, wie die Todten den Pyramiden-Doctor.

In dem hisigsten Gesecht hatte doch einer von den jur Malern sehr deutlich wahrgenommen, daß ein Kerl, die e mächtige Marianna auf den Armen, fortlief nach dem Thund daß ihm Signor Pasquale mit unglaublicher Hast, als Duecksilber in seine Beine gesahren, nachrannte. Dabei hetwas im Fackelschein hell Aufgleißendes an seinem Mantel hangen und gewimmert; das mochte wohl der Pitichinaccio wesen seyn.

Am andern Morgen wurde bei der Pyramide des Ceft ber Doctor Splendiano gefunden, gang zusammen gekugelt in seine Perude hineingebrückt, fest eingeschlafen, wie in et warmen, weichen Reft. Als man ihn wedte, rebete er i und war schwer zu überzeugen, daß er sich noch auf ber O welt, und zwar in Rom befinde, und als man ihn endlich ! Pause gebracht, bankte er der Jungfrau und allen Beiligen seine Errettung, warf alle scine Tincturen, Effenzen, Latwei und Pulver zum Fenster hinaus, verbrannte seine Recepte gelobte künftig seine Patienten nicht anders zu heilen, als b Bestreichen und Auflegen ber Banbe, wie es einmal ein rühmter Argt, ber zugleich ein Beiliger war, beffen Ramen aber nicht beifallen will, vor ihm mit vielem Erfolg geit Denn seine Patienten farben eben so gut, wie die Patier der Andern, und saben schon vor dem Tobe den himmel o und Alles was der Peilige nur wollte.

Ich weiß nicht, sprach Antonio andern Tages zum S vator, ich weiß nicht, welcher Grimm in mir entbrannt seitdem mein Blut gestossen! — Tob und Verderben dem niesterkächtigen Capuzzi! — Wist Ihr, Salvator, daß ich entschlossen bin, mit Gewalt einzudringen in Capuzzis Haus? — Ich stoße den Alten nieder, wenn er sich widersetzt, und entscher Marianna! —

Herrlicher Anschlag, rief Salvator lachend, herrlicher Ans schlag! — Vortrefflich ausgebacht! — Ich zweifle gar nicht, daß Du auch das Mittel gefunden haben wirft, Deine Marianna durch die Luft nach dem spanischen Plat zu bringen, damit fie Dich nicht, ehe Du diese Freiftatt erreicht haft, greifen und aufbangen! - Rein, mein lieber Antonio! - mit Gewalt ift bier gar nichts auszurichten, und Ihr könnt es Euch wohl benken, baß Signor Pasquale fett jedem öffentlichen Angriff auszuweichen wiffen wirb. Bubem hat unser Streich gar gewaltiges Aufsehen gemacht, und gerade bas unmäßige Gelächter ber Leute über die tolle Art, wie wir den Splendiano und ben Capuzzi gehett haben, wedte die Polizei aus dem fanften Schlummer, die une nun, so viel fie es mit ihren schwächlichen Mitteln vermag, nachstellen wird. — Rein Antonio, last uns zur List unire Zustucht nehmen. Con arte e con inganno si vive mezzo l'anno, con inganno e con arte si vive l'altra parte. (Es bringen Trug und Rünfte bes Sommers uns Gewinnfte, und schlaue Kunft betrügen, schafft Winters uns Bergnügen!) — So spricht Frau Caterina und fie hat Recht. — Ueberbem muß ich tachen, baß wir recht wie junge unbebachtsame Leute gehandelt haben, welches mir vorzüglich zur Last fällt, ba ich ein gut Theil älter bin als Ihr. Sagt Antonio, ware uns der Streich wirklich gelungen, hattet Ihr Marianna dem Alten wirklich entriffen, sagt, wohin mit ihr fliehen, wo fie verborgen halten, wie es anfangen, so rasch die Berbindung burch ben Priesten berbeizusühren, daß der Alte sie nicht mehr zu hinderstreiben vermochte? — Ihr sollt in wenigen Tagen Eure Rastianum wirklich entführen. Ich habe den Ricolo Musio, den Bormica, in Alles eingeweiht und mit ihnen gemeinschaftlich einen Streich ersonnen, der kaum sehlschlagen kann. Tröstet Euch nur Antonio! — Signor Formica wird Euch helsen!

Signor Formica? sprach Antonio mit gleichgültigem, beinahe verächtlichem Ton, Signor Formica? — Was kann mir der Spasmacher nüßen.

Hoho, rief Salvator, habt Ehrfurcht vor dem Signor Formica, das bitte ich mir aus! — Wist Ihr denn nicht, das Formica eine Art von Zaubrer ist, der ganz im Berborgnen über die wunderbarsten Künste gebietet? — Ich sage Euch, Signor Formica wird helfen! Auch der alte Maria Agli, der vortressliche Doctor Graziano Bolognese, ist in unser Complet gezogen und wird dabei eine gar bedeutende Rolle spielen. Aus Russos Theater, Antonio, sollt Ihr Eure Marianna entssithen.

Salvator, sprach Antonio, Ihr schmeichelt mir mit trügerischen Hoffnungen! — Ihr sagtet selbst, daß Signor Pasquak sett sorglich jedem öffentlichen Angriff ausweichen wird. Wie ist es denn nun möglich, daß er sich entschließen könnte, nachdem ihm so Arges widerfahren, noch einmal Mussos Theater zu besuchen?

Den Alten dahin zu verlocken, erwiederte Salvator, ist so schwer nicht, als Ihr denken möget. Viel schwerer wird es halten, zu bewirken, daß er ohne seine Kumpane in das Theater keigt. — Doch dem sep, wie ihm wolle, jest ist es nöthig, daß Ihr, Antonio, Euch vorbereitet mit Marianna, so wie der gine Vige Roment da ist, aus Rom entstiehen zu können. — Ihr

follt nach Florenz, Ihr seyd dort schon durch Eure Kunst emspfohlen, und daß es Euch nach Eurer Ankunft nicht an Bekanntschaft, nicht an würdiger Unterstühung und Hülse mangeln soll, dafür laßt mich sorgen! — Einige Tage müssen wir ruhen, dann wollen wir sehen, was sich weiter begiebt. — Roch einmal, Antonio! — faßt Possnung; Formica wird helsen! —

Neuer Unfall, der den Signor Pasquale Capuzzi betrifft. Antonio Scacciati führt einen Anschlag im Theater des Nicolo Musso glücklich aus und flüchtet nach Florenz.

Signor Pasquale wußte zu gut, wer ihm das Unbeil, bas ihn und den armen Pyramiden = Doctor vor der Porta del Popolo betroffen, bereitet hatte, und man fann benten, in welchem Grimm er entbrannt war gegen Antonio und gegen Salvator Rosa, ben er mit Recht für ben Anstister von Allem hielt. Er mühte sich ab, die arme Marianna zu tröften, die gang erkrankt war vor Schred, wie sie sagte; aber eigentlich vor Betrübniß, daß der verdammte Michele mit seinen Sbirren sie ihrem Antonio entrissen hatte. Margarita brachte ihr indessen fleißig Rachricht von dem Geliebten, und auf ben unternehmenden Salvator feste fle ihre ganze Hoffnung. — Mit Ungebuld wartete fie von einem Tage zum andern auf irgend ein neues Ereigniß und ließ biese Ungebuld aus an dem Alten durch tausend Duälereien, die ihn in feiner wahnsinnigen Berliebtheit firre und kleinmuthig genug machten, ohne indeffen etwas über ben Liebesteufel zu vermögen, ber in seinem Innern sputte. Datte Marianna alle üble Laune bes eigenfinnigften Maddens im reichlichsten Dage ausgegoffen, und litt fie bann mur ein einziges Mal, daß der Alte seine wellen Lippen auf ihre kleine

Pand drückte, so sowur er im Nebermaße des Entzückens, bei er nicht ablassen wolle vom Pantossel des Papstes mit indrümstigen Küssen, bis er die Dispensation zur Heirath mit seine Richte, dem Ausbunde aller Schönheit und Liebenswürdigstil erhalten. Marianna hütete sich, ihn in diesem Entzücken pstören, denn eben in diesem Hosfnungsschimmer des Alten lend tete auch ihre Possnung auf, ihm desto leichter zu entsliehen, sesser er sie mit unauflöslichen Banden verstrickt glaubte.

Einige Zeit war vergangen, als eines Tages zur Mittagischunde Michele die Treppe heraufstampfte, und dem Signe Pasquale, der ihm nach vielem Klopfen die Thür öffnete, wieler Weitläuftigkeit meldete, daß ein Herr unten sep, kon burchaus verlange, den Signor Pasquale Capuzzi, der wiest wisse in diesem Hause wohne, zu sprechen.

D all' ihr himmlischen Heerschaaren, schrie der Alte erbost, ob der Schlingel nicht weiß, daß ich in meiner Wohnung burchaus keinen Fremden spreche! —

Der Herr, meinte Michele, sep aber von gar feinem Anssehen, etwas ältlich, führe eine hübsche Sprache und nenne si Nicolo Musso! —

Ricolo Musso, sprach Capuzzi nachdenklich in sich himi Ricolo Musso, der das Theater vor der Porta del Popolo Wwas mag der nur von mir wollen? Damit verschloß und wirtegelte er sorgfältig die Thüre und stieg mit Michele die Trapperad, um mit Ricolo unten vor dem Hause auf der Stridu zu sprechen.

Mein bester Signor Pasquale, kam ihm Ricolo, sich wie freiem Anstande verneigend, entgegen, wie hoch erfreut bin it daß Ihr mich Eurer Bekanntschaft würdigt! Wie vielen Das bin ich Euch schuldig! — Seit die Römer Euch, den Man

Wissenschaft und Birtuosen in der Kunst, in meinem Theater gesehen haben, verdoppelte sich mein Auf und meine Einnahme. Um so mehr schmerzt es mich tief, daß böse muthwillige Buben Euch und Eure Gesellschaft auf mörderische Weise angefallen haben, als Ihr aus meinem Theater Nachts nach der Stadt zurückehrtet! — Um aller Peiligen willen, Signor Pasquale, werst dieses Streichs halber, der schwer geahndet werden wird, nicht einen Groll auf mich und mein Theater! — Entzieht mir nicht Euren Besuch! —

Bester Signor Ricolo, erwiederte der Alte schmunzelnd, seyd versichert, daß ich noch nie mehr Bergnügen empfand, als in Eurem Theater. Euer Formica, Euer Agli, das sind Schausspieler, wie ihres Gleichen nicht zu sinden. Doch der Schreck, der meinem Freunde, dem Signor Splendiano Accoramboni, sa mir selbst beinahe den Tod gebracht hat, war zu groß; er hat mir nicht Euer Theater, wohl aber den Gang dahin auf immer verleidet. Schlagt Ihr Euer Theater auf dem Platze del Popolo oder in der Straße Babuina, in der Straße Rispetta auf, so sehle ich gewiß keinen Abend, aber vor das Thor del Popolo bringt mich zur Nachtzeit keine Macht der Erde.

Nicolo seufzte auf, wie von tiefem Kummer erfaßt. Das trifft mich hart, sprach er dann, härter, als Ihr vielleicht glaubt, Signor Pasquale! — Ach! — auf Euch hatte ich alle meine Hoffnung gesett! — Um Euern Beistand wollte ich siehen! —

Um meinen Beistand, fragte ber Alte verwundert, um mei= nen Beistand, Signor Nicolo? Auf welche Beise hätte ber Euch frommen können?

Mein bester Signor Pasquale, erwiederte Nicolo, indem er mit dem Schnupftuch über die Augen fuhr, als trockne er Pasquale, Ihr werdet bemerkt haben, daß meine Schanspieler bin und wieder Arien einmischten. Das gedachte ich denn so ganz unverwerkt weiter und weiter hinauszutreiben, ein Orschefter anzuschaffen, kurz, zulest alle Berbote umgehend, eine Oper einzurichten. Ihr, Signor Capuzzi, sept der erste Componist in ganz Italien, und nur der unglaubliche Leichtsinu der Römer, der hämische Neid der Maestri ist Schuld daran, des man auf den Theatern etwas anders hört als Eure Compositionen. Signor Pasquale, um Eure unsterdichen Werke wollte ich Euch sussätzt dies bitten, um sie, wie es nur in meinen Kräften fand, auf mein geringes Theater zu bringen!

Bester Signor Nicolo, sprach der Alte, den vollsten Sonneuschein im Antlit, was unterreden wir uns denn hier auf öffentlicher Straße! — Laßt es Euch gefallen, ein Paax steile Treppen hinauf zu steigen! — Kommt mit mir in meine schlecht Wohnung!

Kaum mit Nicolo im Zimmer angelangt, holte der Alie ein großes Pack bestäubter Noten hervor, schlug es aus einander, nahm die Chitarre zur Hand, und begann das entsetzliche, gelleude Gekreisch, welches er Singen nannte.

Nicolo gebehrbete sich wie ein Berzückter! — Er seuszte — er stöhnte — er schrie dazwischen: bravo! — benedettissimo Capuzzi! — bis er endlich, wie im Nebermaß der seligsten Begeisterung, dem Alten zu Füßen stürzte, und seine Knie umfaßte, die er aber so hestig drückte, daß der Alte in die Höhe fuhr, vor Schmerz aussanchzte, laut ausschrie: Alle Heiligen! — laßt ab von mir, Signor Nicolo, Ihr beingt mich um!

Rein, rief Nicolo, nein Signor Pasquale, nicht eber fiebe

ich auf, bis Ihr mir die göttlichen Arien versprecht, die Ihr so eben vorgetragen, damit sie übermorgen Formica in meinem Theater singen kann!

Ihr seyd ein Mann von Geschmack, ächzte Pasquale, ein Mann von tieser Einsicht! — Wem könnte ich besser meine Compositionen anvertrauen als Euch! — Ihr sollt alle meine Arien mit Euch nehmen — laßt mich nur los! — Aber o Gott, ich werde sie nicht hören, meine göttlichen Meisterwerke! — laßt mich nur los, Signer Nicolo! —

Nein, rief Nicolo, noch immer auf den Knien und des Alten dürre Spindelbeine fest umklammernd, nein Signor Pasquale, ich lasse Euch nicht, die Ihr Euer Wort gebt, übermorgen in meinem Theater zu seyn! — Besorgt doch nur nicht einen neuen Anfall! Glaubt Ihr denn nicht, daß die Römer, haben sie Eure Arien gehört, Euch im Triumph mit hundert Vackeln zu Hause bringen werden? — Aber sollte das auch nicht geschehen, ich selbst und meine getreuen Kameraden, wir bewassen uns, und geleiten Euch die in Euer Haus!

Ihr felbst, fragte Pasquale, wollt mich begleiten mit Euern Kameraden! — Wie viel Leute sind bas wohl?

Acht bis zehn Personen stehen Euch zu Befehl, Signor Pasquale! Entschließt Euch, erhört mein Flehen! —

Formica, lispelte Pasquale, hat eine schöne Stimme! — Wie er nur meine Arien vortragen wird!

Entschließt Euch, rief Nicolo noch einmal, indem er fester des Alten Beine pacte! — Ihr steht mir, sprach der Alte, Ihr steht mir dafür, daß ich unangefochten mein Hans erreiche?

Seinen einen schärfern Drud gab! —

Topp! — schrie ber Alte, ich bin übermorgen in Eursteater! —

Da fprang Nicolo auf und drückte ben Alten an die Bri daß er ganz außer Athem ächzte und keuchte.

In dem Augenblick trat Marianna herein. Signor Piquale wollte sie zwar mit einem grimmigen Blick, den er zuwarf, zurückscheuchen; sie kehrte sich aber gar nicht dari sondern ging geradezu auf den Musso los, und sprach wie Jorn: Bergebens, Signor Ricolo, versucht Ihr, meinen liek Oheim in Euer Theater zu loden! — Ihr vergest, daß labscheuliche Streich, den ruchlose Berführer, die mir nachstell neulich uns spielten, meinem herzgeliebten Oheim, seinem widigen Freunde Splendiano, ja mir selbst beinahe das Lebs kostet! Nimmermehr werde ich zugeben, daß mein Oheim saufs neue solcher Gesahr aussetz! Steht nur ab von Eus Bitten, Ricolo! — Richt wahr mein geliebtester Oheim, Sbleibt sein im Hause, und wagt Euch nicht mehr vor Porta del Popolo in der verrätherischen Nacht, die Rieman Freund ist?

Signor Pasquale war wie vom Donner gerührt. starrte seine Richte mit weit aufgerissenen Augen an. Dar gab er ihr die süßesten Worte, und setzte weitläuftig ause ander, wie Signor Nicolo sich dazu verpflichtet, solche Meregeln zu treffen, die jeder Gefahr beim Rückwege vorbeus sollten.

Und doch, sprach Marianna, bleibe ich bei meinem Witindem ich Euch, geliebtester Oheim auf das stehentlichste bit nicht in das Theater vor der Porta del Popolo zu gehen. Verzeiht, Signor Nicolo, daß ich in Eurer Gegenwart geradiberaussage, welche schwarze Ahnung in meiner Seele ist!

Ihr fepd, ich weiß es, mit Salvator Rosa, und auch wohl mit dem Antonio Scacciati bekannt. — Wie, wenn Ihr mit unsern Feinden unter einer Decke stecktet, wie, wenn Ihr meinen Oheim, der, ich weiß es, ohne mich Euer Theater nicht besuchen wird, nur auf hämische Weise verlocken wolltet, damit desto sicherer ein neuer verruchter Anschlag ausgeführt werde?

Welcher Berdacht, rief Nicolo ganz erschrocken, welcher entsetliche Verdacht Signora? — Kennt Ihr mich denn von solch' einer schlimmen Seite? Hab' ich solch' einen bösen Ruf, daß Ihr mir den abscheulichsten Verrath zutraut? — Aber denkt Ihr einmal so schlecht von mir, sett Ihr Mißtrauen in den Beistand, den ich Euch zugesagt, nun gut, so laßt Euch von Michele, der, wie ich weiß, Euch aus den Händen der Räuber gerettet hat, begleiten, und Michele soll eine gute Anzahl Sbirren mitnehmen, die Euch sa vor dem Theater erwarten können, da Ihr doch nicht verlangen werdet, daß ich meine Pläße mit Sbirren füllen soll.

Marianna sah dem Ricolo starr in die Augen, dann sprach sie ernst und feierlich: Was sagt Ihr? — Michele und Sbirren sollen uns begleiten? — Nun sehe ich wohl, Signor Nicolo, daß Ihr es ehrlich meint, daß mein schlimmer Verdacht unge-recht ist! — Verzeiht mir nur meine unbesonnenen Reden! — Und doch kann ich die Angst, die Besorgniß für meinen gelieb-ten Oheim nicht überwinden, und doch bitte ich ihn, den bestrohlichen Gang nicht zu wagen! —

Signor Pasquale hatte das ganze Gespräch mit seltsamen Blicken, die deutlich von dem Kamps in seinem Innern zeugten, angehört. Jest konnte er sich nicht länger halten, er frürzte
vor der schönen Nichte auf die Kniee, ergriff ihre Hände, küste
sie, beneste sie mit Thränen, die ihm aus den Augen quollen.

perab die schönste ber Arien zu hören, die jemals der göt Componist erfunden.

Vie Racianna sich für überwunden erklärte und versprar Furcht bei Seite gesetzt, dem zärtlichen Oheim in das Twor der Porta del Popolo zu folgen. — Signor Pasqua verzückt in den höchsten Himmel der Wonne. Er hat Neberzeugung den Mariannas Liebe, die Hossnung im Tseine Musik zu hören und Lorbeern zu erhaschen, nach des so lange vergebens getrachtet; er stand daran, seine sie Laume erfüllt zu sehen! — Nun wollte er auch sein Lich hell leuchten lassen vor den treu verbundenen Freunds dachte daher gar nicht anders, als daß Signor Splezund der Keine Pitichinaccio eben so mit ihm gehen sollte: das erste Mal.

Außer den Gespenstern, die ihn entführten, warei Signor Splendiano in der Nacht, als er neben der Pyz und, sonst eben nicht zum aberglänbischen Wesen geneigt, sett überall Gespenster sah und von Ahnungen und bösen Träumen hart geplagt wurde.

Pitichinaccio war nun burchaus nicht zu überzeugen, daß bas nicht wirkliche Teufel aus der flammenden Hölle gewesen seyn sollten, die über den Signor Pasquale und über ihn herskelen, und schrie laut auf, wenn man nur an jene verhängniße volle Nacht dachte. Alle Betheurungen des Signor Pasquale, daß niemand anders, als Antonio Scacciati und Salvator Rosa hinter den Teufelsmasken gesteckt, schlugen nicht an, denn Pitichinaccio schwur unter vielen Thränen, daß seiner Angst, seines Entsehens unerachtet, er an der Stimme und an dem ganzen Wesen den Teufel Fansarell sehr gut erkannt habe, der ihm den Bauch braun und blau gezwickt.

Man kann denken, wie Signor Pasquale sich abmühen mußte, beide, den Pyramiden = Doctor und den Pitichinaccio zu überreden, noch einmal mit ihm nach dem Theater des Nicolo Musso zu wandern. Splendiano entschloß sich erst dazu, als es ihm gelungen, von einem Bernardiner = Mönch ein geweihtes Bisam = Säckhen zu erhalten, dessen Geruch weder Todte noch Teufel ertragen können, und mit dem er sich wappnen wollte gegen alle Ansechtungen; Pitichinaccio vermochte dem Bersprechen einer Büchse mit in Zucker eingemachten Trauben nicht zu widerstehen, außerdem mußte aber Signor Pasquale ausstrücklich nachgeben, daß er statt der Weiberkleider, die ihm wie er sagte den Teufel recht auf den Hals gelockt hätten, seine neue Abbatenkleidung anlegen dürste.

Was Salvator gefürchtet, schien also wirklich eintreffen zu wollen, und doch hing, wie er versicherte, sein ganzer Plan das

unschutdig, so sehr kie ven Antomio, den Salvadde haffe, so pade se voch ihren Gesang gar gern gesört, da ihr Muste, die se zur Nachtzeit in den Lüsten hinausschwebe, über alles gehe.

Signor Pasquale schrieb fich bas binier bie Ohren, und wollte als ein Ausbund von Galanterie sein Liebden mit einer Serenata: überraschen, die er selbst componict und mit seinen Getreuen sorglich eingeübt hatte. Gerade in der Racht vor dem Tage, an dem er im Theater des Nicolo Denffo seinen pochften Triumph zu feiern gebachte, schlich er fich veimble fort und holte seine Getreuen herbei, die schon barauf porbereitet waren. Kaum schlugen sie aber die ersten Tone auf ben Chitarren an, als Michele, bem Signor Pasquale unbedachtsamer Beise nichts von seinem Borhaben gesagt, in voller Kreube, endlich bas ihm versprochene Stud Gelb vervienen zu können, aus ber Hansthur berausstürzte, auf die Muster unbarmberzig losprügelte, und fich folglich bas begab, was wir wiffen. Das nun weder Signor Splendiano, noch Pitichinaccio, die über und über bepflästert in ben Betten lagen, ben Signor Pasquale in Nicolos Theater begleiten konnten, war keine Frage. Doch vermochte Signor Pasquale nicht bavon zu bleiben, ohnerachtet ihm Schultern und Rücken von den erhaltenen Prügeln nicht wenig schmerzten; jeder Ton seiner Arie war ein Band, das ihn unwiderstehlich bingog.

Nun das Hindernis, sprach Salvator zu Antonio, das wir für unübersteiglich hielten, sich von selbst aus dem Wege geräumt hat, kommt es nur auf Eure Geschicklichkeit an, daß
Ihr nicht den günstigen Moment versäumt, Eure Marianna
aus dem Theater des Nicolo zu entführen. — Doch Ihr werdet nicht sehlen, und ich begrüße Euch schon als Bräutigam
ber holden Nichte Capuzzis, die in wenigen Tagen Eure Gattin

feip wird. Ich wünsche Euch Glud, Antonio, wiewohl es mir durch Mark und Bein fröstelt, wenn ich an Eure Peirath denke!— Wie meint Ihr das, Salvator? fragte Antonio voll Erstaunen.

Rennt es Grille, erwiederte Salvator, nennt es thörichte Einbildung, oder wie Ihr sonst wollt, Antonio, genug ich liebe die Weiber; aber jede, selbst die, in die ich bis zum Wahnkun vernarrt din, für die ich sterben möchte, macht in meinem Innersten einen Argwohn rege, der mich in den unheimlichsten Schauern erbeben läßt, so bald ich an eine Verdindung mit ihr denke, wie sie die Ehe herbeiführt. Das Unerforschliche in der Ratur der Weiber spottet seder Wasse des Mannes. Die, von der wir glauben, daß sie sich uns mit ihrem ganzen Wesen hingab, daß ihr Inneres sich uns erschlossen, betrügt uns am ersten, und mit dem süßesten Kuß saugen wir das verderblichste Gift ein.

Und -meine Marianna? rief Antonio bestürzt.

Berzeiht Antonio, fuhr Salvator fort, eben eure Marianna, die die Holdseligkeit und Anmuth selbst ist, hat mir aufs neue bewiesen, wie bedrohlich uns die geheimnisvolle Ratur des Weibes ist! — Bedenkt, wie das unschuldige, unersahrene Kind sich benahm, als wir den Oheim ihr ins Haus trugen, wie sie auf einen Blick von mir, Alles — Alles errieth, und ihre Rolle, wie Ihr mir selbst sagtet, mit der größten Klugheit fortspielte. Doch nicht mag dies in Anschlag kommen gegen das, was sich bei Mussos Besuch dei dem Alten begab! — Die geübteste Gewandtheit, die undurchtringlichste Schlauheit, kurz alle ersinnliche Kunst des welterfahrensten Weibes vermag nicht mehr, als was die kleine Marianna that, um den Alten mit voller Sicherheit hinters Licht zu sühren. — Sie konnte

wie Ihrs nur zu sehn vermöget! — —

Gesellte sich nur noch irgend ein Mönch zum Signor quale, als er mit seiner Richte Marianna herauszog nachtheater des Ricolo Musso, alle Welt hätte glauben udes seltsame Paar würde zum Sichtplatz geführt. Denn ging der tapfere Nichele barschen Ansehens, dis an die dewassnet, und ihm folgten, den Signor Pasquale und rianna einschließend, wohl an zwanzig Sbirren.

Ricolo empfing den Alten mit seiner Dame sehr sian dem Eingange des Theaters, und führte sie auf di vor der Bühne besindlichen Sitze, die für sie ausbewahren. Signor Pasquale fühlte sich durch diese Ehrenbeze sehr geschmeichelt, er blickte mit stolzen leuchtenden sumher, und sein Bergnügen, seine Lust stieg um Bieles als er gewahrte, daß neben und hinter Marianna du nur Frauen Platz genommen hatten. — Hinter den Teber Bühne wurden ein Paar Geigen und ein Baß eingest

virtuoso celeberrimo bravo — bravissimo! — Der Alte, das verfängliche Lachen nicht beachtend, war ganz Wonne und Entzücken. Die Arie war beendigt, man rief zur Rube; denn Doctor Graziano, diesmal von Ricolo Musio selbst dargestellt, trat auf, sich die Ohren zuhaltend, schreiend, das Pasquarells endlich einhalten sollte mit seinem tollen Gekrächze.

Der Doctor fragte nun den Pasquarello, seit wann er sich das verfluchte Singen angewöhnt, und wo er die abscheuliche Arie her habe?

Darauf Pasquarello: Er wisse nicht, was der Doctor wolle, es ginge ihm, so wie den Römern, die keinen Geschmack für wahrhafte Musik hätten und die größten Talente unbeachetet ließen. Die Arie sey von dem größten jest lebenden Componissen und Birtuosen gesest, bei dem er das Glück habe, in Diensten zu stehen, und der ihn selbst in der Musik, im Gesang unterrichte!

Run rieth Graziano hin und her, nannte eine Menge bekannter Componisten und Birtuosen; aber bei jedem berühmten Namen schüttelte Pasquarello verächtlich den Kopf. —

Endlich Pasquarello: ber Doctor zeige seine grobe Unwissenheit, da er nicht einmal den größten Componisten der Zeit kenne. Das sey kein andrer als der Signor Pasquale Capuzzi, der ihm die Ehre erwiesen, ihn in seine Dienste zu nehmen. Ob er es nicht einsehe, daß Pasquarello Freund und Diener des Signor Pasquale sein musse?

Da brach der Doctor in ein ungemessenes Gelächter aus und rief: Was? nachdem Pasquarello ihm, dem Doctor, aus dem Dienste gelaufen, wo ihm außer Lohn und Rahrung doch noch mancher Duattrino ins Maul gestogen, sep er hingegangen zu dem allergrößten, ausgemachtesten alten Geden, der

"Pasquale, Du bist rasend — vom Teufel besessen," rief ber Capuzzi unten überlaut. Man gebot ihm Stillschweigen.

Pasquarello stieg noch höher in Capuzzis Lob, und kam zulest auf die Arie, die er, Capuzzi, componirt habe, und wo-mit er, Pasquarello, alle Welt zu bezaubern hoffe. Capuzzi auf dem Theater klopfte dem Pasquarello treuherzig auf die Shulter, und sprach: ihm, als seinem treuen Diener, kanne er es wohl vertrauen, daß er von der Kunst der Musik eigentlich zur nichts verstehe und die Arie, von der er spreche, so wie alle Arien, die er semals componirt, aus Frescobaldis Canzonen und Carissimis Notetten gestohlen habe.

"Das lügst Du in Deinen eignen Hals hinein, Du Halkünke!" schrie der Capuzzi unten, indem er sich von seinem Sitze erhob. Man gebot ihm aufs neue Stillschweigen, und die Frau, welche neben ihm saß, zog ihn auf die Bank nieder.

Es sey nun Zeit, suhr ber Capuzzi auf dem Theater sort, an andere wichtigere Dinge zu denken. Er wolle morgen einen großen Schmaus geben und Pasquarello müsse sich frisch daran halten, alles Nöthige herbeizuschaffen. Run holte er ein Berzeichniß der köstlichsten, theuersten Speisen hervor, welches er ablas; bei jeder Speise mußte Pasquarello anmerken, wie viel sie kosten würde, und erhielt auf der Stelle das Geld.

"Pasquale! — Unsinniger! — Rasender! — Taugenichts! — Verschwender!" — so rief der Capuzzi unten dazwischen und wurde immer zorniger, je höher die Summe kieg für das unsinnigste aller Mittagsmahle.

Pasquarello fragte, als endlich das Verzeichniß geschlossen, wodurch denn Signor Pasquale bewogen würde, solch ein glänzendes Fest zu geben?

"Es ift, sprach der Capuzzi auf dem Theater, morgen ber

glücklichste, freudenvollste Tag meines Lebens. Wiffe, mein guter Pasquarello, daß ich morgen den segensreichen Hochzeitstag meiner lieben Richte Marianna feiere. Ich gebe ihre Hand dem braven jungen Menschen, dem vortrefflichsten aller Künstler, dem Scacciatti!"

Raum hatte der Capuzzi oben das Wort qusgesprochen, als der Capuzzi unten ganz außer sich, ganz von Sinnen, alle Wuth der Hölle im feuerrothen Antlit, aufsprang, beide The gegen sein Ebenbild ballte, und mit gellender Stimme auf-treischte: Das thust du nicht, das thust du nicht, du schurkischer hallunkischer Pasquale! — Willst du dich um deine Marianna betrügen, du Hund? — willst du sie dem verdammsten Schuft an den Hals werfen — die süße Marianna, dein Leben — dein Possen — dein Alles? — Ha sieh zu — sieh zu — sethörter Narr! sieh zu, wie du bei dir ankommst! — Deine Fäuste sollen dich zerbläuen, das du schon Mittags=mahl und Hochzeit vergessen wirst!

Aber Capuzzi oben ballte eben so wie der Capuzzi unten die Fäuste und schrie eben so in voller Wuth, mit derselben gellenden Stimme: Alle Teusel dir in den Leib, du versluchter, unsinniger Pasquale, du verruchter Geizhals — alter verliebeter Ged — bunt geputzter Esel mit der Schellenkappe um die Ohren — sieh dich vor, daß ich dir nicht das Lebenslicht ausblase, damit deine niederträchtigen Streiche, die du dem ehrelichen, guten, frommen Pasquale Capuzzi auf den Pals schieden willst, endlich einmal aushören.

Unter ben gräßlichsten Flüchen und Berwünschungen bes Capuzzi unten, erzählte nun ber Capuzzi oben ein sauberes Stücken von ihm nach bem anbern.

"Berfuce es einmal, forie endlich ber Capuzzi oben,

versuche es einmal, Pasquale, Du alter verliebter Affe, i Glück dieser beiden Leute, die der Pimmel selbst für einan bestimmt, zu stören!"

In bem Augenblide erschienen im hintergrunde bes Th ters Antonio Scacciati und Marianna, fich mit ben Arı umschlingend. Go schwächlich ber Alte fonft auf ben Bei war, die Buth gab ihm Behendigkeit und Kraft. Dit ei Sate war er auf ber Bühne, riß den Stoßbegen aus Scheibe, und rannte auf ben vermeintlichen Antonio los. fühlte fich indeffen von hinten festgehalten. Ein Offizier ber papftlichen Garbe hatte ihn erfaßt, und sprach mit ern Ton: Befinnt Euch, Signor Pasquale, Ihr fept auf bem El ter des Nicolo Muffo! — Ohne es zu wollen, habt Ihr bi eine gar ergötliche Rolle gespielt! — Beder Antonio 1 Marianna werbet Ihr hier finben. - Die beiben Perfoi bie Capuzzi bafür gehalten, waren mit ben übrigen So spielern näher getreten. Capuzzi schaute in lauter unbekal Gefichter! — Der Degen fiel ihm aus ber zitternben Di er holte tief Athem, wie aus einem schweren Traum erwach er faste sich an die Stirne — ris die Augen weit auf. Uhnung bessen, was geschehen, ergriff ihn: er schrie mit fü terlicher Stimme, daß die Bande dröhnten: Marianna!

Bis zu ihr konnte aber sein Ruf nicht mehr dringen. tonio hatte nämlich den Zeitpunkt, als Pasquale alles um her, sich selbst vergessend, mit seinem Doppelgänger zan sehr gut wahrgenommen, sich an Marianna hinan, durch Zuschauer fort, und zu einer Seitenthüre hinauszuschleich wo der Betturino mit dem Wagen bereit stand. Fort ging im schnellsten Lauf, fort nach Florenz.

Marianna schrie ber Alte nochmals, Marianna! — 1

ift fort — sie ist entstohen — der Spihbube Antonio hat sie mir gestohlen! — Auf — ihr nach! — Habt die Barmherzigsteit — Leute, nehmt Fackeln, sucht mir mein Täubchen — ha die Schlange! —

TE D

<u> Z</u>

Pc\_

₫\_

CI J

EE

1

Ħ

1.7

e

13:

£#

3

**Jeri** 

K

×

1

ŧ

Damit wollte ber Alte fort. Der Offizier hielt ihn aber fest, indem er sprach: Meint Ihr bas junge, holde Mädchen, das neben Euch saß, so ist es mir, als hätte ich sie längst, und zwar als Ihr den unnützen Zank mit dem Schauspieler, der eine Euch ähnliche Maske trug, ansinget, mit einem jungen Menschen, mich dünkt es war Antonio Scacciati, herausschlüpfen gesehen. Sorgt nicht dafür; es sollen sogleich alle nur mögliche Nachforschungen angestellt und Marianna soll Euch zurückgeliesert werden, so wie man sie sindet. Bas aber jest Euch selbst betrifft, Signor Pasquale, so muß ich Euch, Eures Betragens, Eures mordgierigen Anschlags auf das Leben jenes Schauspielers halber verhaften!

Signor Pasquale, den bleichen Tod im Antlit, keines Wortes, keines Lautes mächtig, wurde von denselben Sbirren abgeführt, die ihn schüßen sollten wider verkappte Teufel und Gespenster, und so kam in derselben Racht, in der er seinen Triumph zu feiern hoffte, tiefe Betrübnis über ihn, und alle wahnstnnige Berzweiflung alter, verliebter, betrogner Thoren.

Salvator Rosa verläßt Rom und begiebt sich nach Florenz. Beschluß ber Geschichte.

Alles hienieden unter der Sonne ist stetem Bechsel unterworfen; doch nichts mag wankelmüthiger genannt werden, als die Gesinnung der Menschen, die sich in ewigem Areise sortdreht, wie das Rad der Glückgöttin. Bittrer Label triss morgen den, der heute großes Lob einerntete, mit Füßen trü ma nheute den, der morgen hoch erhoben wird! —

Wer war in Rom, ber nicht ben alten Pasquale Capuzz mit feinem schmutigen Beig, mit feiner narrifden Berliebthei: mit seiner mahnfinnigen Eifersucht, verspottete und verhöhnte ber nicht ber armen, gequälten Marianna bie Freiheit municht Und nun Antonio bie Geliebte gludlich entführt hatte, wand fich aller Dohn, aller Spott plötlich um in Mitleid für be alten Thoren, ben man mit gur Erbe gesenktem Daupte gan troftlos burch die Straßen von Rom schleichen sab. Ein 11n glud tommt felten allein: so begab es fich benn auch, ba Signor Pasquale bald barauf, als ihm Marianna entführ worben, seine besten Busenfreunde verlor. Der kleine Pitichinaccio ersticte nämlich an einem Mandelkern, den er unvor fichtiger Beise verschlucken wollte, als er eben in einer Caben begriffen; bem Leben bes berühmten Pyramiden = Doctor Signor Splendiano Accoramboni sette aber bas plötliche Bir ein Schreibfehler, beffen er fich felbft foulbig machte. Dichele Prügel waren ihm so schlecht bekommen, daß er in ein Fiebe verfiel. Er beschloß, fich selbst durch ein Mittel zu beilen, ba er erfunden zu haben glaubte, verlangte Feder und Dinte, un schrieb ein Recept auf, in welchem er burch ein unrichtige Zeichen die Dofis einer ftart wirkenben Substanz auf unbillie Beise erhöhte. Kaum hatte er indeffen die Arzenei verschluck als er in die Bettkiffen gurudsant und babin schieb, so abi die Wirkung der letten Tinktur, die er verordnete, durch be eigenen Tob auf würdige, herrliche Beise bewährte.

Wie gesagt, nun waren alle, die sonst am ärgsten gelad und tausendmal dem wackern Antonio das Gelingen seine Anschlags gewünscht hatten, ganz Mitleid für den Alten, un nicht sowohl den Antonio, als den Salvator Rosa, ben sie freilich mit Recht für den Anstister des ganzen Streichs hielten, traf der bitterste Tadel.

Salvators Feinde, deren es eine gute Anzahl gab, unterließen nicht das Feuer zu schüren, wie sie nur konnten. Seht, sprachen sie, das ist Mas'Aniello's saubrer Spießgeselle, der zu allen schlechten Streichen, zu allen räuberischen Unternehmungen willig die Hand bietet, dessen bedrohlichen Aufenthalt in Rom wir nächstens schwer fühlen werden! —

In der That gelang es der neidischen Rotte, die fich wider Salvator verschworen, den keden Flug, den sonft sein Ruhm genommen, zu hemmen. Ein Gemalbe nach bem anbern tubn erfunden, herrlich ausgeführt, ging aus seiner Werkstätte bervor; aber immer zuckten die sogenannten Kenner die Achseln, fanden bald bie Berge zu blau, die Bäume zu grün, die Figuren bald zu lang, bald zu breit, tabelten alles, was nicht zu tadeln war, und suchten Salvators wohlerworbnes Berdienst auf jede Weise zu schmälern. Borzüglich verfolgten ihn bie Akademiker von San Luca, die ihm den Wundarzt nicht ver= geffen konnten, und gingen weiter, als es ihres Berufs ichien, da sie selbst die artigen Berse, die Salvator damals aufschrieb, berabsetten, ja fogar zu verstehen gaben, daß Salvator die Früchte nicht auf eignem Boben pflücke, sondern fremdes Gebiet plündere. Daher kam es benn auch, daß es Salvator burchaus nicht ge= lingen wollte, fich mit bem Glanz zu umgeben, wie es wohl ebemals in Rom geschehen. Statt ber großen Werkstatt, in der ihn sonst die vornehmsten Römer aufsuchten, blieb er bei ber Frau Caterina, bei seinem grünen Feigenbaum, und gerade in biefer Beschränktheit mochte er manchmal Troft finben und Beruhigung.

führte er zwei große Gemälbe aus, die ganz Rom in ? fetien. Das eine dieser Gemälbe fiellte die Bergang aller irdischen Dinge bar, und man erlannte in der Paul einer leichtstnnigen Beibsperson, die alle Zeichen bes trächtigen Gewerbes an sich trug, die Geliebte eines Car Auf dem andern Gemälbe war die Glüdsgöttin abgebilt ihre reichen Gaben verspendet. Doch Cardinalshate, Bi mühen, goldne Münzen, Ehrenzeichen, sielen berab at tende Schafe, schreiende Esel und andere verachtete während schan gestaltete Menschen in zerriffenen Kleider gebens hinaufblickten nach der geringsten Gabe. Spatte ganz Ranm gegeben seiner verbitterten Laune, un Thierköpse trugen die ähnlichten Jüge dieser, jener vor Person. Man kann denken, wie der haß gegen ihn stie er ärger verfolgt wurde als semals.

Frau Caterina warnte ihn mit Thränen in ben 'Sie hatte es wohl bemerkt, baß, sobald es Nacht gen verdächtiges Gesindel um bas Paus schlich, das jeden 'Galvators zu belauschen schien. Salvator sah ein, daß sep, Rom zu verlassen und Krau Caterina mit ihren ber

Maak gespendet wurde. Die Geschenke bes Perzogs, die beben Preise, die er für feine Gemalbe erhielt, festen ihn balb in ben Stand, ein großes haus zu beziehen und auf bas prachtigste einzurichten. Da versammelten sich um ihn ber bie berühmteften Dichter und Gelehrten ber Zeit; es ift genug, ben Evangelifta Toricelli, ben Balerio Chimentelli, ben Battifta Ricciardi, ben Andrea Cavalcanti, ben Pietro Salvati, ben Filippo Apolloni, ben Bolumnio Bandelli, ben Francesco Rovai zu nennen, die sich barunter befanden. Man trieb Runft und Wiffenschaft im schönen Bunde vereinigt, und Galvator Rosa wußte ben Zusammenkunften ein fantaftisches Anfeben gu geben, bas ben Geift auf eigene Beise belebte und anfeuerte. So glich ber Speisesaal einem schönen Lufthain mit buftenben Bufden und Blumen und platichernben Springbrunnen, und felbft bie Speisen, die von feltsam gekleideten Pagen aufgetragen wurden, faben wunderbar aus, als famen fie aus einem fernen Zauberlande. Diese Berfammlungen der Dichter und Gelehrten in Salvator Rosas Pause nannte man damals die Academia de' Percossi.

Wandte nun auf diese Weise Salvator seinen Geist ganz zu der Kunst und Wissenschaft, so lebte sein innigstes Gemüth auf bei seinem Freunde Antonio Scacciati, der mit der holden Marianna ein anmuthiges, sorgenfreies Künstlerleben führte. Sie gedachten des alten betrogenen Signor Pasquale, und wie sich alles im Theater des Nicolo Musso begeben. Antonio fragte den Salvator, wie er es denn angestellt, den Musso nicht allein, sondern auch den vortrefslichen Formica, den Agli, für seine, des Antonios, Sache zu beleben; Salvator meinte indessen, das sep ein Leichtes gewesen, da eben Formica sein innigst verbundner Freund in Rom gewesen, so daß er alles Ach, sprach Antonio, scherzt nicht mit einem Unglücklichen, für ben es keine Rettung mehr gibt! —

Bollt Ihr schon wieder verzweiseln? rief Salvator, indem er, auf einmal in die heiterste Laune versetzt, saut auflachte; ich sage Euch, Antonio! — Freund Formica wird helsen in Florenz, wie er in Rom geholsen! — Geht sein nach Hause, tröstet Eure Marianna, und erwartet ruhig wie sich alles fügen wird. Ich hosse, Ihr sepd auf seden Wink bereit das zu thun, was Signor Formica, der sich in der That eben hier besindet, von Euch verlangen wird! — Antonio versprach das mit volsem Herzen, indem auss neue die Possnung in ihm ausdämmerte und das Bertrauen.

Signor Pasquale Capuzzi gerieth nicht in geringes Erstaunen, als er eine feierliche Einladung von der Academia de' Percossi erhielt. "Ha, rief er aus, hier in Florenz ift es also, wo man Berbienfte zu schähen weiß, wo man ben mit ben vortrefflichten Gaben ausgestatteten Pasquale Capuzzi bi Senigaglia kennt und würdigt!" — Go überwand der Gebanke an seine Wissenschaft, an seine Kunft, an die Ehre, die ihm beshalb erzeigt wurde, ben Biberwillen, ben er fonft gegen eine Bersammlung begen mußte, an beren Spipe Salvator Rosa stand. Das spanische Ehrenkleid wurde sorglicher ausgebürftet als jemals, ber fpipe but mit einer neuen Feber geschmüdt, die Schuhe wurden mit neuen Banbschleifen verseben, und so erschien Signor Pasquale, glänzend wie ein Golbtafer, vollen Sonnenschein im Antlit, in Salvators Sause. Die Pract von der er fich umgeben sab, felbst Salvator, ber ihn in reichern Aleibern angethan empfing, flößte ihm Ehrfurcht ein, und wie es bei kleinen Seelen zu geschehen pflegt, die erk stolz und aufgeblasen, sich gleich im Staube winden, sobald sie

irgend eine Nebermacht fühlen, Pasquale war ganz Demuth und Ergebung gegen benfelben Salvator, dem er in Rom kedlich zu Leibe gehen wollen.

Man erwics von allen Seiten dem Signor Pasquale so viel Aufmerksamkeit, man berief sich so unbedingt auf sein Urtheil, man fprach fo viel von seinen Berdienften um bie Runft, daß er fich wie neu belebt fühlte, ja daß ein befonderer Beift in ihm wach wurde und er über Manches viel gescheuter fprach, als man es hatte benten follen. Ram noch hinzu, baß er in seinem Leben nicht herrlicher bewirthet worden, daß er niemals begeisterndern Bein getrunten, fo konnte es nicht fehlen, daß feine Luft höher und böher flieg, und er alle Unbill vergaß, bie ihm in Rom widerfahren, und die bofe Angelegenheit, weshalb er sich in Florenz befand. Die Atademiker pflegten oft nach der Mahlzeit zu ihrer Luft kleine theatralische Darstellungen aus bem Stegreife zu geben, und so forberte benn auch heute ber berühmte Schauspiel = Dichter Filippo Apolloni diejenigen, die gewöhnlich baran Theil nahmen, auf, bas Fest mit einer solchen Darstellung zu beschließen. Salvator entfernte fich sogleich, um die nöthigen Vorkehrungen zu treffen.

Richt lange dauerte es, so regten sich am Ende des Speisesaals die Büsche, schlugen die belaubten Zweige auseinander und ein kleines Theater mit einigen Sitzen für die Zuschauer wurde sichtbar.

"Alle Heiligen, rief Pasquale Capuzzi erschroden, wo bin ich! — bas ist das Theater des Ricolo Musso!" —

Ohne auf seinen Ausruf zu achten, faßten ihn Evangelista Toricelli und Andrea Cavalcanti, beides ernste Männer von würdigem, ehrfurchtgebietenden Ansehen bei den Armen, führten ihn zu einem Sit bicht vor bem Theater, und nahmen von beiben Seiten neben ihm Plat.

Kaum war dies geschehen, so erschien — Formica auf dem Theater als Pasquarello! —

"Berruchter Formica!" schrie Pasquale, indem er aufsprang und mit geballter Faust nach dem Theater hindrobte. Toricellis und Cavalcantis ernste, strafende Blicke geboten ihm Rube und Stillschweigen.

Pasquarello schluchte, weinte, fluchte auf das Schicksal, das ihm lauter Jammer und Herzeleid bereitet, versicherte, er wisse gar nicht mehr, wie er es anstellen solle, um zu lachen, und schloß damit, daß er sich in heller Verzweiflung ganz gewiß den Hals abschneiden, wenn er ohne ohnmächtig zu wers den, Blut sehen, oder in die Tiber stürzen würde, wenn er nur im Wasser das versuchte Schwimmen lassen könne.

Run trat Doctor Graziano ein und fragte den Pasquarello nach der Ursache seiner Betrübniß.

Darauf Pasquarello: ob er nicht wisse, was sich alles im Hause seines Herrn, des Signor Pasquale Capuzzi di Senisgaglia begeben, ob er nicht wisse, daß ein verruchter Bösewicht die holde Marianna, seines Herrn Nichte entführt? —

"Ha, murmelte Capuzzi, ich merk' es, Signor Formica, Ihr wollt Euch bei mir entschuldigen, Ihr wollt meine Verzeihung! — Nun wir wollen sehen!"

Doctor Graziano gab seine Theilnahme zu erkennen, und meinte, der Bösewicht müsse es sehr schlau angefangen haben, um allen Nachforschungen Capuzzis zu entgehen.

Hoho, erwiederte Pasquarello, das möge der Doctor sich nicht einbilden, das es dem Bösewicht Antonio Scacciati gelungen, dem schlauen, von mächtigen Freunden unterstützten Signor Pasquale Capuzzi zu entkommen; Antonio sep verhaftet, seine She mit der entführten Marianna für nichtig erklärt worden und Marianna wieder in Capuzzis Gewalt gekommen! —

"Pat er sie wieder? schrie Capuzzi außer sich, hat er sie wieder, der gute Pasquale? hat er sein Täubchen wieder, seine Marianna? — Ift der Schurke Antonio verhaftet? — O gestegneter Formica!"

Ihr nehmt, sprach Cavalcanti sehr ernst, Ihr nehmt zu kebhaften Antheil an dem Schauspiel, Signor Pasquale! — Last doch die Schauspietex reden, ohne sie auf störende Weise zu unterbrechen! —

Signor Pasquale ließ sich beschämt auf ben Sit nieder, von dem er sich erhoben.

Doctor Graziano fragte, was es benn weiter gegeben?

Hochzeit, fuhr Pasquarello fort, Hochzeit habe es gegeben. Marianna habe bereut, was sie gethan, Signor Pasquale die gewünschte Dispensation von dem heiligen Bater erhalten und seine Nichte geheirathet! —

Ja ja, murmelte Pasquale Capuzzi vor sich hin, indem ihm die Augen glänzten vor Entzücken, ja ja mein geliebtester Formica, er heirathet die süße Marianna, der glückliche Pasquale! — Er wußte ja, daß das Täubchen ihn liebte immerbar, daß nur der Satan sie verführte.

So sep, sprach Doctor Graziano, ja Alles in Ordnung und kein Grund zur Betrübniß vorhanden.

Da begann aber Pasquarello viel ärger zu schluchzen und zu weinen als vorher, und siel endlich wie übermannt von dem entsetlichen Schmerz in Ohnmacht.

Doctor Graziano lief ängstlich umber, bedauerte, kein Riech=

fläschen bei fich zu tragen, suchte in allen Taschen, brachte endlich eine gebratene Raftanie pervor, und hielt fie bem ohnmächtigen Pasquarello unter Die Rafe. Diefer erholte fich fofort unter ftartem Riefen, bat ihn, bies feinen fcwachen Retven ju Gute ju halten, und ergablte, wie Marianna gleich nach ber Dochzeit in die tieffte Schwermuth gefallen, beftandig ben Ramen Antonio genannt und bem Alten mit Abschen und Berachtung begegnet. Der Alte von Berliebtheit und Giferfucht gang verblenbet, habe aber nicht nachgelaffen, fie mit feiner Tollheit auf die entsetlichfte Beife zu qualen. Run führte Pasquarello eine Menge mabnfinniger Streiche an, bie Pasquale begangen und die man sich in Rom wirklich von ihm ergablte. Signor Capuzzi rudte unruhig auf seinem Site bin und ber, murmelte bazwischen: "Berfluchter Formica - Du lügst — welcher Satan regiert Dich!" — Rur Toricelli und Cavalcanti, die ben Alten mit ernften Bliden bewachten, bielten ben wilben Ausbruch feines Borns gurud.

Pasquarello schloß damit, daß die unglückliche Marianna endlich der ungestillten Liebessehnsucht, dem tiefen Gram, und den tausendfältigen Qualen, die ihr der fluchwürdige Alte bereitet, erlegen, und in der Blüte ihrer Jahre gestorben sep.

In dem Augenblicke vernahm man ein schauerliches de profundis, von dumpfen heiseren Kehlen angestimmt, und Männer in langen schwarzen Talaren erschienen auf der Bühne, die einen offnen Sarg trugen. In demselben erblickte man die Leiche der holden Marianna in weiße Todtengewänder gehült. Signor Pasquale Capuzzi in der tiefsten Traner wankte hinterber lant heulend, sich die Brust zerschlagend, in Verzweiflung rusend: D Marianna, Marianna!

So wie ber Capuzzi unten bie Leiche feiner Richte erblickte,

brach er in ein lautes Jammern aus, und beide Capuzzis, ber auf dem Theater und der unten, heulten und schrieen im herzzerschneidenbsten Ton: D Marianna — o Marianna! — D ich unglückseliger! — Wehe mir! Wehe mir! —

Man denke sich den offnen Sarg mit der Leiche des holden Kindes, von den Trauermännern umgeben, ihr schauerliches
krächzendes de profundis, dabei die närrischen Masten, den
Pasquarello und den Doctor Graziano, die ihren Schmerz
durch das lächerlichste Geberdenspiel ausdrücken, und nun die
beiden Capuzzi's in Verzweiflung heulend und schreiend! —
In der That alle, die das seltsamste Schauspiel ansahen, mußten selbst in dem tollsten Gelächter, in das sie über den wunderlichen Alten ausgebrochen, sich von tiesen, unheimlichen
Schauern durchbebt fühlen.

Run verfinsterte sich plötlich das Theater mit Blitz und Donnerschlag, und aus der Tiefe stieg eine bleiche, gespenstische Gestalt hervor, welche die deutlichsten Züge von Capuzzis in Senigaglia verstorbenem Bruder, Pietro, dem Bater der Marianna trug.

"Berruchter Pasquale, heulte die Gestalt in hohlem, gräßlichen Tone, wo hast Du meine Tochter, wo hast Du meine Tochter? — Berzweisle, verdammter Mörder meines Kindes! — In der Hölle sindest Du Deinen Lohn!" —

Der Capuzzi oben sank, wie vom Blitz getroffen, nieder, aber in demselben Augenblicke ftürzte auch der Capuzzi unten bewußtlos von seinem Sitze herab. Das Gebüsch rauschte in einander und verschwunden war die Bühne, und Marianna und Capuzzi und das gräßliche Gespenst Pietros. Signor Pasquake Capuzzi lag in solch schwerer Ohnmacht, daß es Mühe kostete, ihn wieder zu sich selbst zu bringen.

nen Augen und er weinte und schluchzte: Ach Marian mein boldes liebes Kind! — meine Marianna! —

Besinnt Euch, sprach nun Cavalcanti, besinnt Euch, C Pasquale, nur auf dem Theater habt Ihr ja Eure Nich gesehen. Sie lebt, sie ist hier, um Verzeihung zu ersteh gen des unbesonnenen Streichs, zu der sie Liebe und aus Euer unüberlegtes Betragen trieb.

Run stürzte Marianna, und hinter ihr Antonio S hervor aus dem Hintergrunde des Saals dem Alten, de in einen Polsterstuhl gesetzt, zu Füßen. Marianna in Liebreiz prangend, küßte seine Hände, benetzte sie mit Thränen, und slehte ihr und ihrem Antonio, mit dem si ben Seegen der Kirche verbunden, zu verzeihen.

In des Alten todtbleichem Gesicht schlugen plötzlich stammen auf, Wuth blitzte aus seinen Augen, er rief mie erstickter Stimme: Ha Verruchter! — giftige Schlange, im Busen nährte zu meinem Verderben! — Da trat al alte ernste Toricelli in voller Würde vor Capuzzi hirach. er Capuzzi habe im Rise has Schickslas gesehe

werden könne, verloren ginge, haß und Berachtung aber von allen Seiten die tobtbringenden Pfeile auf sie richte.

Und dazwischen rief die holde Marianna mit tief ins Herz bringender Stimme: "D mein Oheim, ich will Euch ja ehren und lieben wie meinen Bater, Ihr gebt mir den bittern Tod, wenn Ihr mir meinen Antonio raubt!" Und alle Dichter, von denen der Alte umgeben, riefen einstimmig, es sey unmöglich, daß ein Mann, wie Signor Pasquale Capuzzi di Senigaglia, der Kunst hold, selbst der vortrefflichste Künstler, nicht verzeihen, daß er, der Baterstelle bei der Holdesten der Frauen vertrete, nicht mit Freuden einen solchen Künstler, wie den Antonio Scacciati, der von ganz Italien hochgeschät, mit Ruhm und Ehre überhäuft werde, zu seinem Eidam annehmen solle.

Man merkte beutlich, wie es in dem Innersten des Alten arbeitete und wühlte. Er seufzte, er ächzte, er hielt die Hände vors Gesicht, er schaute, während Toricelli mit den eindring-lichsten Reden fortsuhr, während Marianna auf das rührendste slehte, während die Uedrigen den Antonio Scacciati herausstrichen, wie sie nur konnten, bald auf seine Nichte, bald auf den Antonio herab, dessen glänzende Kleider und reiche Gna-denketten das bewährten, was dem Alten über den von ihm erlangten Künstlerruhm gesagt wurde.

Berschwunden war alle Wuth aus Capuzzis Antlit, er sprang auf mit lenchtenden Bliden, er drückte Marianna an seine Brust, er ries: Ja ich verzeihe Dir, mein geliebtes Kind; ich verzeihe Euch, Antonio! — Fern sep es von mir, Euer Glück zu stören. Ihr habt Recht mein würdiger Signor Torizelli; im Bilde auf dem Theater hat mir Formica alles Unheil, alles Berberben gezeigt, das mich getrossen, hätt' ich meinen wahnsinnigen Anschlag ausgeführt. — Ich bin geheilt, ganz ge-

heilt, von meiner Thorheit! — Aber wo ift Signor wo ift mein würdiger Arzt, baß ich ihm taufend Mal Peilung banke, die nur er vollbracht. Das Entfest über mich zu bringen wußte, hat mein ganzes Inne wandelt! —

Pasquarello trat hervor. Antonio warf fich i Dals, indem er rief: D Signor Formica, bem ich n mein Alles verbante, werft fie ab, diese Euch entsteller daß ich Euer Geficht schaue, bas nicht länger Formic ein Geheimnis bleibe.

Pasquarello jog bie Rappe und bie fünftliche ein natürliches Gesicht schien, ba fie bem Gebehrbent Eintrag that, berab, und biefer Formica, biefer J war verwandelt in — Salvator Rosa! —

Salvaior ! riefen voll Erftaunen Marianna, Capuggi. -

"Ja, sprach ber munberbare Mann, Salvator & ben die Römer nicht anerkennen wollten, als Maler, ter, und ber sie, ohne baß sie es wußten, als Formic kleinen erbärmlichen Theater bes Ricolo Musso lang Jahr beinahe jeden Abend zum lautesten ungemessen begeisterte, von dem sie jeden Spott, jede Berhö Schlechten, die sie in Salvators Gedichten und Gemid leiden wollten, willig hinnahmen! — Salvator Forn der Dir, mein geliebter Antonio, geholfen! "

Salvator, hegann nun der alte Capuzzi, Salviso fo febr ich Euch für meinen schlimmften Zeind gehalte ich Eure Runft boch immer boch geehrt, aber jeht liel als den würdigften Frennd, und barf Euch wohl bi meiner anzunehmen!

Sprecht, erwiederte Salvator, sprecht mein würdiger Signor-Pasquale, welchen Dienst ich Euch erzeigen kann, und seyd im voraus versichert, daß ich alle meine Kräfte ausbieten werde, das zu erfüllen, was Ihr von mir verlangt.

Run bämmerte in Capuzzis Antlit jenes süßliche Lächeln, das entschwunden, seitdem Marianna ihm entsührt worden, wieder auf. Er nahm Salvators Hand und lispelte leise: Mein
bester Signor Salvator, Ihr vermöget Alles über den wackern
Antonio; siehet ihn in meinem Ramen an, er solle erlauben,
daß ich den kurzen Nest meiner Tage bei ihm und meiner lieben Tochter Marianna verlebe, und die mütterliche Erbschaft,
der ich einen guten Brautschaß hinzuzusügen gedenke, von mir
annehmen! — Dann solle er aber auch nicht scheel sehen, wenn
ich dem holden süßen Kinde zuweilen die kleine weiße Hand
küsse, und — mir wenigstens jeden Sonntag, wenn ich in die
Messe mandle, meinen verwilderten Zwickelbart ausstußen, welches niemand auf der ganzen Erde so versteht, als er!

Salvator hatte Mühe, das Lachen über den wunderlichen Alten zu unterdrücken; ebe er aber etwas erwiedern konnte, verscherten Antonio und Marianna, den Alten umarmend, daß sie erst dann an seine völlige Versöhnung glauben und recht glücklich seyn würden, wenn er als geliebter Bater in ihr Haus trete, und es nie wieder verlasse. Antonio setzte noch hinzu, daß er nicht nur Sonntags, sondern jeden Tag Capuzzis Zwickelbart auf das zierlichste ausstutzen werde, und nun war der Alte ganz Wonne und Seeligkeit. Unterdessen hatte man ein kökliches Rachtmahl bereitet, zu dem sich nun alle in der fröhlichesten Stimmung hinsetzen.

Indem ich von Dir, vielgeliebter Leser, scheibe, wünsche ich recht von Bergen, daß die Freudigkeit, welche nun den Sal-

halber, und neue nicht mehr geschrieben werden. Woher-le teres kommt, das werde ich ganz kürzlich in einer Abhandlu von höchstens vierzig Bogen darthun, Euch aber vor der Ha mit einem Wortspiel absertigen. Es sehlt, sage ich nemli uns am Lustspiel hauptsächlich deßhalb, weil es uns an t Lust sehlt, die mit sich selbst spielt, und an dem Sinn dafür

Dixi, rief Splvester lachend, dixi und der Rame: Binze darunter, und gestempelt und gestegelt! — Ich denke aber eb daran, daß in die unterste Classe dramatischer oder vielme zur Darstellung auf der Bühne bestimmter Erzeugnisse, wo die sogenannten Schubladen-Stücken gehören möchten, denen irgend ein gewandter Psissius einen ehrsamen Oheim-Theater-Director u. s. w. durch mancherlei zum Theil albern Verkleidungen neckt und soppt. Und doch war vor gar nick langer Zeit derlei nüchternes mageres Zeug beinahe das tägliche Brod seder Bühne. Jest scheint es damit ein wenig nad zulassen.

Aufhören, nahm Theodor das Wort, aufvören wird es ni so lange es eitle Schauspieler giebt, denen ja in der Winichts gelegener seyn kann, als an einem und demselben Aben Gestalt und Farbe auf das verschiedenartigste wechselnd, si als chamäleontische Wunder anstaunen zu lassen. Recht in di Innerste hinein habe ich jedesmal über die sich apotheosiren Selbstgenügsamkeit lachen müssen, mit der nach überstanden Seelenwanderung dann der letzten Puppe das Ich des Schalspielers als schöner Schmetterling entsliegt. Gewöhnlich ist i ein netter, geschniegelter Nachtsalter, schwarz gekleidet, in se denen Strümpfen, den Oreieck unterm Arm, der es von der Augenblick an nur mit dem in Erstaunen gesetzen Publiku kihn hat, und sich nicht mehr um den kümmert, der ihr

Signal gegeben. Enthalten z. B. die Pagenkreiche benn mehr als eine Reihe possenhafter Einfälle, die nach Billfür zusammengewürselt scheinen? — In älterer Zeit, der man überhaupt, rücksichts der dramatischen Kunst, wohl den tiesern Ernst nicht wird absprechen können, mühte sich jeder Lusspieldichter um einen tücktigen Plan, aus dem sich dann das Komische, Drollige oder auch nur Possenhaste von selbst ergab, weil dies unerläßlich schien. Bei Jünger, der nur oft gar zu slach erscheint, war dies gewiß der Fall, und auch dem nur zu prosaischen Brehner sehlte es gar nicht an Talent, das Lustige aus dem dazu geschickt erfundenen Plane hervorströmen zu lassen. Auch haben seine Charaktere oft wahre, der regen Wirklichkeit entnommene Lebenskraft, wie z. B. der Eheprokurator. Rur möchten uns seine gescheut parlirenden Damen jeht völlig ungenießbar seyn. Darum schäpe ich ihn dennoch sehr. —

Mit mir, nahm Theodor das Wort, hat er es durch seine Opern ganz und gar verdorben, die als Muster gelten können, wie Opern nicht gedichtet werden mussen.

Rührt, sprach Binzenz, rührt bloß bavon her, weil ber Wohlselige, wie Sploester sehr richtig bemerkt hat, etwelche Poeste nicht sonderlich verspüren ließ, und in dem romantischen Gediet der Oper nicht Steg und Weg zu sinden wußte. — Weil Ihr aber nun so über das Lustspiel sprecht, so könnte ich mit Rugen beidringen, daß Ihr die Zeit verderbt mit Raison= miren über ein Ronens und Euch zurusen, wie Romeo dem Werkutio: Still, o still, ihr guten Leut! — Ihr sprecht von einem Richts! — Ich vermeine nehmlich, daß wir allzumal gar kein eigentliches wahrhaftes deutsches Lustspiel repräsentiren sehen, aus dem einfachen Grunde, weil die versährten nicht werdant werden können, der Schwäche unserer Ragen

fein Geficht bin, fo bag bas übertrieben unterwürfige Befen, bas er gegen alle, vorzüglich aber gegen feinen Director, einen jungen gedhaft eiteln Dann annahm, nur schaftische Berbobnung schien. Sonntags pflegte er in einem reinlichen wohlgeburfteten Anzuge, beffen abenthenerliche Farbe und noch abentheuerlicherer Zuschnitt ben Schauspieler aus verjährter Zeit verfündete, am unterften Ende der Birthstafel bes erften Gaftpofes in der Stadt zu figen, und ohne ein einziges Bort zu sprechen es sich wohl schmeden zu laffen, wiewohl er, vorzüglich was den Wein betraf, sehr mäßig war, und beinabe nur zur Balfte die Flasche leerte, die man ihm hingestellt. jedem Glase, bas er sich einschenkte, budte er fich bemuthig gegen ben Birth, ber ihm Sonntags einen Freitisch gab, ba er bie Rinder im Schreiben und Rechnen unterrichtete. sich, daß ich an einem Sonntage die Wirthstafel besetzt, und nur noch einen Plat leer fant neben bem Alten. ich mich hin, hoffend daß es mir gelingen werde, ben bestern Geift, ber in dem Mann verschloffen sepn mußte, heraufzutagen. Es war schwer, beinahe unmöglich, dem Alten beizukommen, glaubte man ihn zu faffen, fo budte er schnell unter, und verfroch fich in lauter Demuth und Unterwürfigkeit. Endlich, nachdem ich ihm mit großer Mühe ein Paar Gläser kräftigen Beins eingenöthigt, schien er etwas aufzuthauen, und sprach mit fichtlicher Rührung von der alten guten Theaterzeit, die nun verfcwunden sey und nie wiederkehre. Die Tafel wurde aufgehoben, ein Paar Freunde fanden sich zu mir, der Schauspieler wollte fort. Ich hielt ihn fest, unerachtet er auf das wehmüthigste protestirte: ein armer abgelebter Schauspieler sep keine Gesellschaft für folche würdige Perren, es schide fich ja gar nicht für ihn zu bleiben, er gehöre ja gar nicht hieber, und

u

D

f

B

Ð

C

H

könne nur gebuldet werben bes Bischen Effens halber u. f. m. Richt sowohl meiner Ueberredungsfraft, als der unwiderfteblichen Berlodung einer Taffe Raffee, und einer Pfeife bes feinften Knafters, ben ich bei mir führte, burfte ich es wohl quforeiben, bag er blieb. Er fprach mit Lebhaftigfeit und Geift von der alten Theaterzeit, er hatte noch Edhof gesehen, mit Schröbern gespielt - genug es offenbarte fic, bas feine ibn vernichtende Verstimmung wohl daber rührte, daß jene Zeit die abgeschlossene Welt war, in der er frei athmete, frei fich bewegte, und daß aus ihr herausgeworfen er burchaus feinen feften Standpunkt zu faffen vermochte. — Bie febr überrafcte uns aber der Mann, als er endlich, ganz beiter und treuberzig geworben, mit einer Kraft bes Ausbrucks, die das Innerfte durchdrang, die Rede des Geistes aus dem Pamlet nach der Schröderschen Bearbeitung (die Schlegelsche Uebersetung kannte er gar nicht) berfagte. Bewundern mußten wir ihn aber auf das Söchste, als er mehrere Stellen aus der Rolle des Oldenbolm (ben Nahmen Polonius wollte er nicht gelten laffen) auf eine Beise sprach, daß wir den kindisch gewordenen Söfling, dem es sonst gewiß nicht an Lebensweisheit fehlte, und der noch sichtliche Spuren bavon bliden läßt, ganz vor Augen hatten, welches manchmahl bey ber wirklichen Erscheinung auf ber Bühne nicht ber Fall ift. — Das alles war aber nur das Borspiel einer Szene, wie ich fie niemals sab, und die mir unvergeslich bleiben wird! — hier komme ich nun erft eigentlich barauf was mich jett bei unserm Gespräch an meinen alten Schauspieler erinnerte, und verzeihen möget Ihr mirs, meine murbigen Serapionsbrüber, wenn bie Einleitung etwas zu lang aussiel. — Mein Mann mußte nun eben auch jene erbarmliche Hülferollen übernehmen, von benen Ihr spracht, und so sollte

er auch einige Tage barauf ben Schauspiel-Director in ben Proberoffen spielen, die fich der Theater-Director selbst, der barin zu glänzen glaubte, nach seiner Art und Beise zugerichtet hatte. Sep es nnn, baß jener Rachmittag seinen innern beffern Sinn aufgeregt hatte ober baß er vielleicht felbigen Tages, wie es nachher verlauten wollte, feiner Gewohnheit gang entgegen seine Geiftestraft gestählt hatte burch Bein, genug, foon bei feinem erften Auftreten erfchien er ein gang anberer, als ber er sonft gewesen. Seine Augen funkeiten und die hohle schwankende Stimme des abgelebten Hypochonders war umgewandelt in einen bellen tonenden Bag, wie ibn joviale Leute älteren Schlags 3. B. reiche Onkel, die die poetische Gerechtigkeit handhabend die Rarrheit züchtigen und die Tugend belohnen, zu sprechen pflegen. Der Eingang ließ sonft nicht besonders ahnen. Doch wie erstaunte bas Publikum, als fic, nachdem die erfte Berkleidungsszene vorüber, der seltsame Mensch mit farkaftischem gacheln zu ihm wandte und ungefähr also fprach: "Gollte ein bochverehrtes Publifum nicht eben fo gut wie ich auf ben erften Blid unsern guten (er nannte ben Ramen bes Direktors) erkannt haben? - 3ft es möglich, bie Kraft ber Täuschung auf einen so und wieder anders zugeschnittenen Rod, auf eine mehr oder minder zerzauste Perude zu baffren und baburch ein dürftiges Talent, bem tein tüchtiger Geift Rahrung spendet, mühsam aufpäppeln zu wollen, wie ein won der nährenden Mutter verlaffenes Rind? — Der junge Mensch, ber auf solch' ungeschickte Weise fich mir als ein vielfeitiger Künftler, als ein damaleontisches Genie barftellen will, Batte nun gleich nicht fo übermäßig mit ben Banben fecten, nicht bei jeber Rebe, wie ein Taschenmeffer zusammenfallen, bas R nicht so schnarren sollen, und ich glaube, ein hochverebries

F

11

F

Di

tr

5

1

3

Publikum fowohl als ich, batte unfern kleinen Direktor nicht Prads erfannt, wie es nun fo geschehen ift, baß es zum Erbarmen! — Doch ba bas Stud noch eine halbe Stunde spie-Ien muß, so will ich mich noch biefe Zeit hindurch fo ftellen, als merkte ich nichts, unerachtet mir bas Ding berglich langweilig ift und zuwider!" - Genug! - nach jedem neuen Anftritt bes Direktors ironirte ber Alte sein Spiel auf die ergoblichfte Beife und man tann benten, bag bies unter bem schallenden Gelächter des Publifums geschah. Gehr luftig war es auch, daß ber, mit bem beständigen Umleiden beschäftigte Direktor, bis zur letten Szene nichts von bem Streich mertte, ber ihm auf bem Theater gespielt wurde. Es mochte fepn, baß ber Alte mit bem Theaterschneiber fich im bofen Complott befand, benn fo viel war gewiß, daß die Garderobe bes ungludseeligen Directors in die größte Unordnung gerathen, fo baß die Zwischenszenen, die der Alte ausfüllen mußte, viel län= ger dauerten als gewöhnlich, und er Zeit genug hatte, eine Fulle bes bitterften Spotts über ben armen Direktor ausströmen zu laffen, ja fogar ihm manches mit einer schaftischen Wahrheit nachzusprechen und nachzuspielen, die das Publikum außer fich selbst sette. Das ganze Stück war auf ben Ropf gestellt, so baß bie ludenbufferischen Zwischenfzenen zur Paupt= face wurden. — Herrlich war es auch wohl, daß ber Alte zuweilen dem Publikum schon vorhersagte, wie nun der Direkter erscheinen würde, Miene und Stellung nachahmenb, und baß dieser das schallende Gelächter, das ihn empfing und das der treffenden Schilderung galt, die der Alte gegeben, zu feiner großen Zufriedenheit, lediglich feiner gefungenen Maste zuschrieb. — Zulest mußte benn nun wohl bas Beginnen bes Alten dem Direktor kar werden, und man fann benken, daß

er auf ihn lossuhr wie ein gehehter Eber, so daß der Alte fic kaum vor Mishandlungen retten konnte, und die Bühne nicht mehr betreten durfte. Dagegen hatte den Alten aber das Publikum so lieb gewonnen und nahm seine Parthie so lebbaft. baß ber Direktor noch bazu seit jenem Abend mit bem Fluch bes Lächerlichen belaftet, es gerathen fand, fein kleines Theater zu schließen und weiter zu ziehen. Mehrere ehrsame Burger, an ihrer Spipe ftand jener Gastwirth, traten aber que fammen, und verschafften bem Alten ein artiges Auskommen, so daß er der Theaterhubelei auf immer entsagend ein rubiges forgenfreies Leben am Orte führen konnte. Doch wunderlich, ja unergründlich ist bas Gemuth eines Schauspielers. Rict ein Jahr war vergangen als ber Alte plötlich vom Orie verschwand, niemand wußte wohin! — Rach einiger Zeit wollte man ihn bei irgend einer erbarmlichen herumziehenben Schauspieler - Truppe gesehen haben, gang in bemselben nichtswürdigen Berhältniß, bem er faum entgangen.

Mit, nahm Ottmar das Wort, mit geringer angefügter Rupanwendung gehört dieses Anekdoton von dem Alten in den Moral=Codex für Schauspieler und für die, die es werden wollen.

Pei — bei! rief Theodox, als er seine litterarischen Ro-

<sup>—</sup> Epprian war indessen schweigend ausgestanden, und hatte sich, nachdem er einigemal im Zimmer auf und abgeschritten, hinter die herabgelassenen Gardienen ins Fenster gestellt. In dem Augenblick als Ottmar schwieg, stürmte es heulend und tobend hinein, die Lichter drohten zu verlöschen, Theodors ganzer Schreibtisch wurde lebendig, hundert Papierchen rauschten auf und trieben im Zimmer umher und die Saiten des ofsenstehenden Fortepianos ächzten laut auf.

tizen, und wer weiß was sonst noch Geschriebenes, dem tobenden Herbststurm Preis gegeben sah, bei, hei, Epprianus, was machst Du! — Und alle Freunde mühten sich, die Lichter zu retten, und sich selbst vor dem hereintosenden Schneegestöber. —

Es ist wahr, sprach Cyprian, indem er das geöffnete Fenster wieder zuwarf, es ist wahr, das Wetter leidet es nicht,
daß man hinausschaue wie es damit steht. "Sage, nahm Sylvester das Wort, indem er den ganz zerstreuten Cyprian
bei beiden Händen faßte und ihn nöthigte den verlassenen Plat
wieder einzunehmen, sage mir nur Cyprian, wo Du weiltest,
in welche fremde Region Du Dich verirrt hattest, denn ferne,
gar ferne von uns hatte Dich dein unsteter Geist doch wieder
fortgetragen."

Richt, erwiederte Cyprian, nicht so fern von Euch befand ich mich, als Du wohl benken magst, und gewiß ist es, daß eben Euer Gespräch mir das Thor öffnete zur Absahrt. — Eben da Ihr so viel von dem Lustspiel sprachet, und Binzenz den richtigen Erfahrungssatz ausstellte, daß uns die Lust abhanden gestommen, die mit sich selbst spielt, so siel mir ein, daß sich dagegen in neuerer und neuster Zeit doch in der Tragödie manches wackre Talent erhoben. Mit diesem Gedanken faßte mich aber die Erinnerung an einen Dichter, der mit wahrhafter hochstrebender Genialität begann, aber plötzlich, wie von einem verderblichen Strudel ergriffen, unterging, so daß sein Name kaum mehr genannt wird. — Da, sprach Ottmar, stößest Du gerade an gegen Lothars Prinzip, welcher zu behaupten pslegt, daß das wahr-hafte Genie niemals untergehe.

Und, fuhr Cyprian fort, und Lothar hat Recht, wenn er meint, daß der wildeste Sturm des Lebens nicht vermag, die Flamme zu verlöschen die wahrhaft aus dem Innersten emporgelobert, daß die bitterften Widerwärtigkeiten, die bedrängteften Berhältnisse vergebens ankämpfen, gegen die innere Göttermacht des Geistes, daß der Bogen sich nur spannt, um deste
kräftiger loszuschnellen. Wie aber, wenn in dem ersten tiefsten Leim der Embryo des giftigen Burms lag, der entwickelt mitgebohren mit der schönen Blüte an ihrem Leben nagt, so das
sie ihren Tod in sich selber trägt, und es keines Sturms bedarf
sie zu vernichten?

Go fehlte, rief Lothar, es beinem Genius an bem erfter Bedingniß, bas bem Tragobien - Dichter, ber frei und fraftig ins Leben treten will, unerläßlich ift. 3ch meine nemlich, baf fold eines Dichters Gemüth unbedingt vollkommen gefund, fiet von jebem Krankeln seyn muffe, wie es wohl psychische Schwachlichkeit ober um mit Dir zu reben, auch wohl irgend ein mitgebohrnes Gift erzeugen mag. Ber fonnte und fann fich folder Gesundheit des Gemüths wohl mehr rühmen, als unfer Altvater Göthe? — Dit solcher ungeschwächten Kraft, mit folder innern Reinheit wurben Belben erzeugt wie Gos von Berlichingen — Egmont! — Und will man unserm Schiller vielleicht jene Percentraft nicht in bem Grabe einraumen, fo ift es wieber ber reine Sonnenglanz des innigsten Gemuths, ber seine Belben umstralt, in bem wir uns wohlthätig erwärmt, eben fo fraftig und start fühlen als es ber Schöpfer im Innersten feyn mußte. Doch vergeffen muß man ja nicht ben Räuber Moor, ben Ludwig Tied mit vollem Recht bas titanenartige Geschöpf einer jungen und tühnen Imagination nennt. — Bir kommen indeffen gang von beinem Tragodien - Dichter ab. Cyprianus, und ich wollte Du rücktest nun ohne weiteres bamit beraus wen Du meinst, unerachtet ich es zu ahnen glaube.

Beinabe, sprach Cyprian, ware ich, wie ich es beute fcon

einmal gethan, aufs neue hineingefahren in Euer Gespräch mit absonderlichen Worten, die Ihr nicht zu deuten wußtet, da Ihr die Bilder meines wachen Traums nicht geschaut. — Aber ich ruse nun dennoch: Rein! seit Shakspears Zeiten ging solch ein Wesen nicht über die Bühne, wie dieser übermenschliche fürchterlich grauenhaste Greis! — Und damit Ihr nicht einen Augenblick länger in Zweisel bleibt, so füge ich gleich hinzu, daß kein Dichter der neueren Zeit sich einer solchen hochtragischen gewaltigen Schöpfung erfreuen kann als der Dichter der Söhne des Thales.

Die Freunde sahen sich verwundert an. Sie ließen in der Geschwindigkeit die vorzüglichsten Charaktere aus Zacharias Werners Dichtungen die Musterung passiren, und waren dann darin einig, daß doch überall dem wahrhaft Großen, dem wahrhaft Starken tragischen, irgend etwas Seltsames, Abentheuerliches, ja oft Gemeines beigemischt, was davon zeuge, daß der Dicheter zu keiner ganz reinen Anschauung seines Helden gekommen, und daß ihm wohl eben jene vollkommene Gesundheit des ineneren Gemüths gemangelt, die Lothar bei jedem Tragödien-Dichter als unerläßlich voraussetze.

Rur Theodor hatte in sich hineingelächelt, als sei er ansberer Meinung, und begann nun: Halt halt! Ihr würdigen Serapionsbrüder — teine Uebereilung! — Ich weiß es ja, ich allein von Euch kann es wissen, daß Epprian von einer Dichetung spricht, die der Dichter nicht vollendete, die mithin der Welt unbekannt geblieben, wiewohl Freunde, die in des Dichters Rähe lebten und benen er entworfene Hauptszenen mitztheilte, Grund genug hatten überzeugt zu sepn, daß diese Dichtung sich zu dem Größesten und Stärkesten erheben werde,

nicht allein was der Dichter geliefert, sondern was überhaupt in neuerer Zeit geschrieben worden.

Allerdings, nahm Cyprian bas Wort, allerdings fpreche ich von bem zweiten Theil bes Kreuzes an ber Offfee, in dem eben jenes furchtbar gigantische grauenhafte Besen auftrat, nehmlich ber alte König ber Preußen, Baidewuthis. Es möchte mir unmöglich sepn Euch ein beutliches Bild von biesem Charafter zu geben, den der Dichter, des gewaltigften Zaubers mächtig, aus der schauervollen Tiefe bes unterirdischen Reichs heraufbeschworen zu haben schien. Dag es Euch gnügen wem ich Euch in dem innern Mechanismus die Spiralfeder erbliden laffe, die der Dichter hineingelegt, um fein Werk in rege Wistigkeit zu feten. — Geschichtlicher Tradition gemäß ging bie erfte Kultur der alten Preußen von ihrem König Waidewuthis aus. Er führte die Rechte des Eigenthums ein, die Zelder wurden umgränzt, Aderbau getrieben, und auch einen religiösen Kultus gab er dem Bolk, indem er selbst drei Gößenbilder schnitte, benen unter einer uralten Giche, an die fie befestigt, Opfer bargebracht wurden. Aber eine grause Dacht erfast den, der sich selbst allgewaltig, sich selbst Gott bes Bolkes glaubt, bas er beherrscht. — Und jene einfältige ftarre Gögenbilber, die er mit eignen Sanden schnitte, bamit des Bolles Rraft und Bille fich beuge ber sinnlichen Gestaltung boberer Mächte, erwachen plötlich jum Leben. Und was biefe tobten Gebilde zum Leben entflammt, es ift das Feuer, das ber satanische Prometheus aus der Hölle felbst fahl. Abtrunnige Leibeigne ihres Berren, ihres Schöpfers ftreden die Goben nun bie bedrohlichen Waffen, womit er fie ausgerüftet, ihm selbft entgegen, und so beginnt der ungeheure Kampf des Uebermenschlichen im menschlichen Prinzip. — 3ch weiß nicht, ob

ich Euch ganz deutlich geworden bin, ob es mir ganz gelang die köloffale Idee des Dichters Euch darzustellen. Doch als Serapionsbrüder muthe ich es Euch zu, daß ihr ganz so wie ich selbst in den fürchterlichen Abgrund geblickt, den der Dichter erschlossen, und eben das Entsehen, das Grausen empfunden habt, das mich überfällt, so wie ich nur an diesen Waidewuthis denke.

In der That nahm Theodor das Wort, unfer Cyprianus ift ganz bleich geworden, und das beweift allerdings wie die ganze große Stizze bes wunderbaren Gemählbes, die ber Dichter ihm entfaltet, von der er uns aber nur eine einzige Sauptgruppe bliden laffen, sein tiefftes Gemüth aufgeregt bat. Bas aber den Waidewuthis betrifft, so würd' es, denk' ich, genügt haben zu sagen, daß ber Dichter mit staunenswerther Kraft und Driginalität den Dämon so groß, gewaltig, gigantisch erfaßt hatte, daß er des Kampfs vollkommen würdig erschien und der Sieg, die Glorie des Chriftenthums, um befto herrlicher glanzender ftralen mußte. Wahr ift es, in manchen Bügen ift mir ber alte König so erschienen, als sep er, um mit Dante zu reben, ber imperador del doloroso regno felbst, ber auf Erben wandle. Die Ratastrophe seines Unterganges, jenen Sieg bes Christenthums, mithin den wahrhaftigen Schluß = Afford nach bem alles hinftrebt im ganzen Werke, bas mir wenigstens nach ber Anlage bes zweiten Theils einer anbern Welt anzugehören schien, habe ich mir in ber bramatischen Geftaltung niemals recht denken können. Wiewohl in ganz andern Anklängen fühlt' ich erft die Möglichkeit eines Schlusses, ber in grausenhafter Erhabenheit alles hinter fich läßt, was man vielleicht ahnen wollte, als ich Calderons großen Magus gelesen. — Uebrigens hat der Dichter über die Art, wie er sein Werk schließen wolle,

fich nicht ausgelassen. Wenigstens ift mir barüber nichts zu Ohren gekommen.

u

Ħ

Mich, sprach Binzenz, will es überhaupt bedünken, als wenn es dem Dichter mit seinem Werk so gegangen sep, wie dem alten König Waidewuthis mit seinen Gößenbildern. Es ist ihm über den Kopf gewachsen, und daß er der eignen Krakt nicht mächtig werden konnte, beweist eben die Berkränkelung des inneren Gemüths, die nicht zuläßt daß etwas reines, tücktiges zu Tage gefördert werde. Ueberhaupt kann ich, sollk Epprian auch wirklich Recht haben, daß der Alte die glüdlichsten Anlagen zu einem vortresslichen gewaltigen Satan gehölt mir doch nicht gut vorstellen, wie er wiederum mit dem Masch lichen so verknüpst werden konnte, um wahrhaftes dramatisch Leben verspüren zu lassen, ohne das keine Anregung des Zuschauers oder Lesers denkbar ist. Der Satan mußte zugleich ein großer gewaltiger königlicher Heros sepn.

Und, erwiederte Epprian, das war er auch in der Hal. Um dir dies zu beweisen, müßt' ich ganze Szenen, wie sie den Dichter uns mittheilte, noch auswendig wissen. Lebhaft erinnen ich mich noch eines Moments, der mir vortrefflich schien. König Waidewuthis weiß, daß keiner seiner Söhne die Krom erben wird, er erzieht daher einen Knaben — ich glaube n erscheint erst zwölf Jahre alt — zum künstigen Thronfolgen. In der Nacht liegen beide, Waidewuthis und der Knade, an Feuer und Waidewuthis bemüht sich des Knaben Gemüth sir die Idee der Göttermacht eines Bolksberrschers zu entzünden. — Diese Rede des Waidewuthis schien mir ganz meisterhaft, ganz vollendet. — Der Knabe, einen jungen zahmen Wolf, den er auferzogen, seinen treuen Spielkameraden im Arm, horcht der Rede des Alten ausmerksam zu, und als dieser zu-

Lett frägt, ob er um solcher Macht willen wohl seinen Wotf opfern könne, da sieht der Anabe ihn starr an, ergreift dann den Wolf, und wirft ihn ohne weiteres in die Flammen.

Ich weiß, rief Theodor, als Binzenz gar feltfam lächelte und Lothar wie von innerer Ungebuld getrieben losbrechen wollte, ich weiß, was ihr sagen wollt, ich höre das harte abfprechende Urtheil womit ihr ben Dichter von Euch wegweiset, und ich will Euch gestehen, daß ich noch vor wenigen Tagen in dies Urtheil eingestimmt hätte, weniger aus Ueberzeugung, als aus Berdruß, daß ber Dichter auf Bahnen gerieth, die ihn mir auf immer entruden mußten, fo bag ein Bieberfinden taum benkbar, und auch beinahe nicht wünschenswerth scheint. Mit Recht muß ber Welt bes Dichters Beginnen als fein Ruhm fich erhoben, verworren, einem wahrhaftigen Geift fremd, unwürdig erscheinen, mit Recht mag fich ber Berbacht regen, daß ein wetterwendisches Gemüth, der Lüge, sündhafter Beuchelei ergeben, geneigt sey die Schleier, die die Selbstäuschung gewoben, andern überzuwerfen, daß aber die That diese Schleier mit rober Gewalt zerreiße, so daß man im Innern den bosen Geift fraffer Selbstsucht an ber gleißnerisch glänzenden Glorie arbeiten sehe zur eignen Beatification — Doch! — Run! — Entwaffnet, ganz entwaffnet hat mich des Dichters Borrede zu dem geiftlichen Schauspiel: die Mutter der Mattabäer, die, wohl nur ben wenigen Freunden, die fich bem Dichter in seiner schönften Blütezeit fester angeschlossen hatten, ganz ver-Rändlich, das rührendfte Gelbstbekenntniß verschuldeter Schwäche, die wehmüthigste Klage über unwiederbringlich verlornes Gut Billfürlos mag bies bem Dichter entschlüpft sepn, enthält. und er felbst mochte bie tiefere Bebeutung nicht ahnen, die ben Freunden, die er verließ, in seinen Worten aufgehen mußte.

Diese merkwürdige Borrebe lesend, war es mir, als fab it burch ein trübes farbiofes Wolfenmeer glanzende Stralen bam mern eines hohen eblen über aberwißige Faseleien unmündige Berkehrtheit erhabenen Geiftes, ber fich felbft wenn auch nic mehr zu erkennen, boch noch zu ahnen vermag. Der Dichte erschien mir, wie ber vom firen Bahn verftorte, ber im belle Augenblick fich bes Wahns bewußt wird, aber ben troftle fen Gram bieses Bewußtseyns beschwichtigend fich felbst mi erfünstelten Sophismen zu beweisen trachtet, in jenem Bah rühre und rege fich sein eigentliches höhers Wesen, und biese Bewußtseyn sey nur ber frankelnbe Zweifel bes im Irbischer befangenen Menschen. — Eben vom zweiten Theil bes Rreuzes an der Offfee spricht der Dichter in jener Borrede, unt gesteht — schneibe kein folch tolles Gesicht, Lothar — bleibi ruhig auf bem Stuhle figen, Ottmar — trommle nicht bei russischen Grenadiermarsch auf der Stuhllehne, Bingeng! - 3d bächte der Dichter der Söhne des Thales verdiene wohl, das von ihm unter uns recht ordentlich gesprochen würde und id muß Euch nur sagen, baß mir bas Berg nun eben recht vol ift und daß ich noch den brausenden Gischt wacker überlaufe laffen muß. —

Pa! rief Binzenz sehr laut und pathetisch, indem er auf sprang, Da wie der Gischt — emporzischt! — Das kommt vo im Kreuz an der Oftsee und die heidnischen Priester singen er ab in sehr greulicher abscheulicher Weise. Und Du magst nur schelten, schmähen, toden, mich versluchen und verwünschen imein theurer Serapionsbruder Theodor! — ich muß! — ich muß Dir in deinen tiefsinnigen Bortrag ein kleines Anekdotor hineinschmeißen, das wenigstens einen minutenlangen Sonnenschein auf alle diese Leichenbittergesichter wersen wird. — Unsein

Dichter haite einige Freunde gelaben, um ihnen bas Rreuz an der Offfee im Manustript vorzulesen, wovon sie bereits einige Bruchftude kannten, die ihre Erwartung auf das höchste gefpannt hatten. Bie gewöhnlich in der Mitte des Kreises an einem Heinen Tischen, auf bem zwei belle Rerzen in bobe Leuchter gestedt brannten, faß ber Dichter, hatte bas Manustript aus bem Bufen gezogen, die ungeheure Tabacksbose, bas blaugewürfelte, geschickt an oftpreußisches Gewebe, wie es zu Unterroden und andern nühlichen Dingen üblich, erinnernde Schnupftuch vor fich hingestellt und hingelegt. — Tiefe Stille rings umber! - Rein Athemzug! - Der Dichter schneibet eine feiner abfonderlichsten jeder Schilderung spottenden Gefichter, und beginnt - Ihr erinnert Euch boch, baß in ber erften Szene beim Aufgehen bes Borhangs bie Preußen am Ufer ber Offee jum Bernsteinfang versammelt find und bie Gottheit, die diefen Fang beschütt, anrufen? — Also — und beginnt:

Bankputtis! — Bankputtis! — Bankputtis! —

— Kleine Pause! — Da erhebt sich aus der Ede die fanfte Stimme eines Zuhörers: Mein theuerster geliebtester Freund! — Mein allervortrefflichster Dichter! hast Du bein ganzes liebes Poëm in dieser verstuchten Sprache abgefast, so versteht keiner von uns den Teusel was davon und bitte, Du wollest nur lieber gleich mit der Uebersetzung ansangen! —

Die Freunde lachten, nur Cyprian und Theodor blieben ernst und still, noch ehe dieser aber das Wort wieder gewinnen konnte, sprach Ottmar: Rein es ist unmöglich, daß ich nicht hiebei an das wunderliche ja beinahe possierliche Zusammentressen zweier, wenigstens rücksichts ihres Aunstgefühls, ihrer Aunstansichten ganz heterogener Naturen benten sollte. Unww-

folich gewiß mag es sepn, daß der Dichter die 3bee jum Rreug an der Offfee, früher, lange Zeit hindurch in fich berumtrug, fo viel ich erfahren, gab aber ben nächsten Anlas jum wirklichen Aufschreiben bes Studs, eine Aufforderung Ifflands an ben Dichter, ein Trauerspiel für die Berliner Buhne an-Die Göhne des Thals machten gerade bamals aufertigen. großes Auffeben, und man mochte bem Theatermann wegen des neu zum Tageslicht aufgekeimten Talents bart angeseht ober er felbst mochte gar zu verspüren gemeint haben, ber junge Mensch könne auf die gewöhnlichen beliebten Bandariffe einexerzirt werben, und eine tüchtige Theaterfaust bekommen. -Genug er hatte Bertrauen gefaßt und nun bente man ihn fic mit bem erhaltenen Manustript des Kreuzes an der Offe in ber Band! - Iffland, bem die Trauerspiele Schillers, bie fic bamale trop alles Wiberftrebens hauptfächlich burd ben großen Fled Bahn gebrochen hatten, eigentlich in tieffter Seile . ein Gränel waren, Iffland, ber, burfte er es auch nicht wagen, mit seiner innersten Meinung offen hervorzutreten, ohne befürchten zu muffen von jener scharfen Geißel, Die er ichen gefühlt, noch härter getroffen zu werben, boch irgendwo bruden ließ: Trauerspiele mit großen geschichtlichen Aften und einer großen Personenzahl maren das Berderbniß ber Theater bes zu bedeutenden schwer zu erschwingenden Kostenauswandes wegen, sette er zwar hinzu, aber er bachte boch: dixi et salvavi - Iffland, ber gar ju gern seinen Gebeimenratben, seinen Sefretarien u. f. w. ben nach feiner Art zugeschnittenen tragischen Rothurn angezogen hatte — Iffland lieft bas Rreug an der Offfee in bem Sinn, daß es ein für die Berliner Bubne ausbrücklich geschriebenes Trauerspiel sep, bas er in Szenen fepen, und in dem er selbst nichts weniger spielen sou, als

1

E

Œ.

7

1

r.

. 2

ben Geift bes von ben heibnischen Preußen erschlagenen Bischoffe Abalbert, ber als Zitterspielmann sehr häufig über die Bühne zieht, mit vielen, zum Theil erbaulichen zum Theil myftischen Reben gar nicht karg ift, und über beffen haupt, so oft ber Rahme Christus ausgesprochen wird, eine helle Flamme auflobert und wieder verschwindet! — Das Kreuz an der Offfee, ein Stud beffen Romantit fich nur zu oft ins Abenteuerliche, in geschmacklose Bizarrerie verirrt, beffen szenische Einrichtung wirklich, wie es bei ben gigantischen Schöpfungen Shakspears oft nur ben Schein hat, allen unbesiegbaren Bebingniffen ber Bühnen - Darftellungen spottet. — Geradezu verwerfen, unartig absprechen, alles für tolles verwirrtes Zeug erklären, wie man es sonft wohl ben dies minorum gentium geboten, bas durfte man nicht. — Ehren — loben — ja bis an ben himmel erheben, und bann mit tieffter Betrübniß erflaren, baß bie schwachen Theaterbretter ben Riesenbau nicht zu tragen vermöchten, barauf tam es an. — Der Brief ben Iffland bem Dichter fdrieb, und beffen Struftur nach jener bekannten Biberspruchs-Form der Italiener: — ben parlato ma — eingerichtet, soll ein classisches Meisterwerk der Theater = Diplomatik gewesen seyn. Nicht aus dem Inneren des Stücks heraus patte der Direktor die Unmöglichkeit der Bühnen - Darftellung demonstrirt, sondern höflicher Beise nur ben Daschiniften angeklagt, beffen Zauberei solch enge Schranken gesetzt wären, daß er nicht einmal Christus=Flämmchen in der Luft aufleuch= ten la ffen könne u. f. w. Doch kein Wort mehr! — Theodor foll nun die Irrwege seines Freundes entschuldigen, wie er mag und kann!

Eytschuldigen? erwiederte Theodor, meinen Freund entschuldigen? das würde sehr ungeschickt, vielleicht gar albern

und abgeschmadt berauskommen. Last mich fatt beffen ein psychisches Problem aufstellen, bas Euch barauf hinbringen foll, wie besondere Umftande auf die Bildung des psychischen Organismus wirken können ober recht eigentlich um auf Cyprians Gleichnis zurückzukommen wie mit bem Reim ber schönften Blute ber Burm mitgebohren werden fann, ber fie gum Tobe vergiftet. — Man fagt bag ber Dofterismus ber Mütter fic zwar nicht auf die Söhne vererbe, in ihnen aber eine vorzüglich lebendige ja ganz erzentrische Fantasie erzeuge, und es ift einer unter uns, glaube ich, an dem fich die Richtigkeit dieses Sapes bewährt hat. Wie mag es nun mit der Wirkung des hellen Bahnsinns der Mutter auf die Sohne seyn, die ihn auch, wenigstens ber Regel nach, nicht erben? — 36 meine nicht jenen kindischen albernen Bahnfinn ber Beiber, ber bisweilen als Folge bes ganzlich geschwächten Rervenspftems eintritt, ich habe vielmehr jenen abnormen Seelenzuftand im Sinn, in dem das psychische Prinzip durch das Glühfeier überreizter Fantasie, zum Sublimat verflüchtigt, ein Gift worben, das die Lebensgeister angreift, so daß sie zum Tode erkranken und ber Mensch in bem Delirium bieser Krankheit ben Traum eines anbern Seyns für bas mache Leben felbft nimmt. Beib fonst hochbegabt mit Geift und Fantafie mag in biesem Zustande oft mehr eine göttliche Seherinn als eine Wahnfinnige scheinen, und in bem Ripel bes Krampfs pspchisch geiler Berzückung Dinge aussprechen, die gar viele geneigt seyn werben für die unmittelbaren Eingebungen höherer Mächte zu balten. Denkt Euch, daß der fire Wahn einer auf diese Weise geiftestranken Mutter barin bestünde, daß sie sich für die Jungfrau Maria, den Knaben den sie gebahr aber für Chriftus, ben Sohn Gottes balt. Und dies verkündet fie täglich, flündlich bem Anaben,

ben man nicht von ihr trennt, so wie fein Faffungsvermögen mehr und mehr erwacht. Der Knabe ift überreich ausgestattet mit Geift und Gemuth, vorzüglich aber mit einer glübenben Fantafie. Bermandte, Lehrer, für bie er Achtung und Bertrauen begt; alle sagen ibm, baß feine arme Mutter wahnfinnig fen, und er fieht felbft ben Aberwit jener Ginbildung ber Dutter ein, die ihm nicht einmal neu seyn kann, ba fie fich in ben mehrften Irrenhäusern wiederholt. Aber die Worte ber Mutter bringen tief in sein Berg, er glaubt Berkundigungen aus einer andern Belt zu hören, und fühlt lebhaft wie im Inneren fic ber Glaube entzündet, der den richtenden Berftand ju Boben tritt. Borzüglich erfaßt ibn bas mit unwiderstehlicher Gewalt, was die mütterliche Seherinn über das irdische Treiben der Belt, über bie Berachtung, ben Dohn, ben bie Gottgeweihten bulben müßten, fagt, und er findet alles bestätigt im Leben, und dunkt fich im jugendlich unreifen Unmuth schon ein göttlicher Dulber, wenn die Bursche ibn, ben etwas seltsam unb abentheuerlich gekleibeten Fuchs im Collegio auslachen ober gar auspfeifen — Was weiter! — muß nicht in ber Bruft eines folden Jünglings ber Gebante auffeimen, baß jener fogenannte Bahnfinn ber Mutter, die ihm boch erhaben bunft über die Erkenntniß, über das Urtheil ber gemeinen irdischen Belt, nichts anders sey als der in metaphorischen Worten prophetisch verfündete Aufschluß seines höbern im Innern verschloffenen Geyns und feiner Bestimmung? — Ein Auserwählter ber bobern Macht — Beiliger — Prophet. — Giebt es für einen in glühender Einbildungsfraft entbranuten Jüngling einen flärkeren Anlaß zu myftischer Schwärmerei? — laßt mich ferner annehmen, daß dieser Jüngling physisch und psychisch reizbar

tur, aus orm ort weime lenes lunobulien wiredes emb und in die Bruft bes ungludlichen Junglings bin mochte, ohne bag er andere Gould trug, ale bie beißen Blute, bas für bas fortwuchernbe Giftfraut ei üppiger Dunger mar. - 3d barf nicht weiter geben, bas Entfegen bes furchtbaren Biberipruche, ber ba bes Junglings gerspaltet. himmel und bolle fieben gegen einander auf und biefer Tobestampf ift es, be nern vericoloffen auf ber Dberflache Ericeinungen er. im grellen Abstich gegen alles, was fonft burch bie u Ratur bedingt, teiner Deutung fabig find. - Bie, 1 bes jum Manne gereiften Junglinge glübenbe Einbilb: bie in früher Rinbheit aus bem Babnfinn ber D Reim jenes ergentrifden Gebantens bes Beiligthums wie, wenn biefe, ba bie Beit gefommen, in ber bi all ihres Prunte beraubt in etelhafter Radtheit fich ! Pollentruge anflagt, von ber Angft troftlofer Berfnirfe trieben, in die Mpftit eines Religions - Cultus bereir ber ibr entgegentommt mit Siegesbomnen und buftenber opfer ? Bie, wenn bier aus ber verborgenften E. Stimme eines bunteln Geiftes vernommen wurde, fprict: Rur irbifde Berblenbung war es, bie Dich . Bwiefpalt in beinem Innern glauben lief. Die Goli gefallen, und Du ertennft, bag bie Gunbe bad St beiner gottlichen Ratur, beines überirbifden Berufe, mi ewige Macht den Auserwählten gezeichnet. Rur bann Du Dich unterfingst Widerstand zu leisten dem sündigen Trieb, zu widerstreben der ewigen Macht, mußte sie den Entarteten, — Berblendeten verwersen — das geläuterte Feuer der Hölle selbst stralt in der Glorie des Heiligen! — Und so giebt diese grauenvolle Hypermystik dem Verlornen den Trost, der das morsche Gebäude in surchtbarer Zerrüttung vollends zertrümsmert, so wie der Wahnstnnige dann unheilbar erscheint, wenn ihm der Wahnsinn Wohlseyn und Gedeihen gewährt.

D, rief Sylvester, o ich bitte Dich Theodor! nicht weiter, nicht weiter! — Mit abgewandtem Gesicht eiltest Du vorhin bei einem Abgrund vorüber, in den Du nicht bliden wolltest, aber mir ist es überhaupt, als führtest Du uns auf schmalem schlüpfrigem Bege, auf dessen beiden Seiten grauenvolle bedrohliche Abgründe uns entgegengähnten. Deine letzen Borte erinnerten mich an die furchtbare Mystik des Pater Molinos, an die abscheuliche Lehre vom Quietismus. Ich erbebte im Innersten als ich den Hauptsatz dieser Lehre las: Il ne saut avoir nul égard aux tentations, ni leur opposer aucune résistance. Si la nature se meut, il saut la laisser agir; ce n'est que la nature!\*) Dies führt sa

<sup>\*)</sup> Toute opération active est absolument interdite par Molinos. C'est même offenser Dieu, que de ne pas tellement s'abandonner à lui, que l'on soit comme un corps inanimé. De-là vient, suivant cet hérésiarque, que le voeu de faire quelque bonne oeuvre, est un obstacle à la perfection, parce que l'activité naturelle est ennemie de la grace; c'est un obstacle aux opérations de Dieu et à la vraie perfection, parce que Dieu veut agir en nous sans nous. Il ne faut connoître, ni lumière, ni amour, ni résignation. Pour être parfait, il ne faut pas même connoître Dieu; il ne faut penser, ni au paradis, ni à l'enfer, ni à la mort, ni à l'éternité. On ne doit point désirer de sçavoir si on max-che dans la volonté de Dieu, si on est assez résigné ou non. En

Uns, siel Lothar dem Freunde ins Wort, viel zu weit und in die Region der bösesten Träume und überhaupt jenes überschwenglichen Wahnsinns von dem unter uns Serapionsbrüdern gar nicht die Rede sepn sollte, da wir sonst unsern leichten und leuchtenden Sinn aufs Spiel sepen, und am Ende nicht vermögen, gleich blinkenden Goldsischlein im hellen Wasser lustig zu spielen und zu plätschern, sondern versinken in fardlosen Morast! — Darum still, still von allem sublimtollen, das rezligiöser Wahn erzeugen konnte.

Ottmar und Binzenz stimmten dem Freunde bei, indem sie noch hinzusügten, daß Theodor ganz gegen die Serapion-tische Regel gehandelt da er so viel von einem den andern zum Theil fremden Gegenstande gesprochen, so sich augenblicklicher Anregung gänzlich hingebend und andere Wittheilungen hemmend.

Nur Cyprian nahm sich Theodors an, indem er behaup-

(Causes célèbres, par Richer Tom. II.) Histoire du procès de la Cadière.

un mot, il ne faut point que l'ame connoisse, ni son état, ni son néant; il faut qu'elle soit comme un corps inanimé. Toute réflexion est nuisible, même celles qu'on fait sur ses propres actions et sur ses défauts. Ainsi on ne doit point s'embarrasser du scandale que l'on peut causer, pourvu que l'on n'ait pas intention de scandaliser. Quand une fois on a donné son libre arbitre à Dieu, on ne doit plus avoir aucun désir de sa propre perfection, ni des vertus, ni de sa sanctification, ni de son salut; il faut même se défaire de l'espérance, parce qu'il faut abandonner à Dieu tout le soin de ce qui nous regarde, même celui de faire en nous et sans nous sa divine volonté. Ainsi c'est une imperfection que de demander; c'est avoir une volonté et vouloir que celle de Dieu s'y conforme. Par la même raison, il ne faut lui rendre grace d'aucune chose; c'est le remercier d'avoir fait notre volonté; et nous n'en devons point avoir.

tete, daß der Gegenstand worüber Theodor vorzüglich zulest gesprochen, wohl ein solches, freilich wie er zugeben müsse, unheimliches Interesse habe, daß selbst diesenigen, denen die Person von der alles ausgegangen, unbekannt geblieben, sich doch nicht wenig angeregt fühlen dürften.

Ditmar meinte, daß ihn, dächte er sich das alles was Theodor gesprochen, in einem Buche gedruckt, ein kleiner Schauer anwandle. Cyprian wandte aber dagegen ein, daß hier das: Sapienti sat, alles gut machen dürfte.

Theodor hatte sich unterdessen in das Rebenzimmer entsernt, und kam jest mit einem verhüllten Bilde zurück, das er auf einen Tisch gegen die Wand lehnte, und zwei Lichter seitswärts davor stellte. Aller Blicke waren dahin gerichtet und als nun Theodor das Tuch von dem Bilde schnell hinwegzog, entstoh den Lippen aller ein lautes: Ah!

Es war der Dichter der Söhne des Thales, Brustbild in Lebensgröße, auf das sprechendste getroffen, ja wie aus dem Spiegel gestohlen.

Ich! — Ja unter diesen buschigten Augenbraunen glimmt aus den dunklen Augen das unheimliche Feuer jener unseligen Mysstik hervor, die den Dichter ins Berderben reißt! — Aber diese Gemüthlichkeit, die aus allen übrigen Zügen spricht, ja dieses schalkische Lächeln des wahren Humors, das um die Lippen spielt, und sich vergebens zu verbergen strebt im lang gezogenen Kinn, das die Hand behaglich streicht? — Wahrhaftig, ich sühle mich seltsam hingezogen zu dem Mystiker, der, je mehr ich ihn anschaue, desto menschlicher wird —

Geht es uns denn anders — geht es uns denn anders? fo riefen Lothar und Vinzenz. Ja suhr Binzenz dann fort.

das Bild starr anblidend, ja immer heller werden diese trüben Augen. — Du hast Recht Ottmar, er wird menschlich — et homo kactus est — Seht er blinkt mit den Augen, er lächelt — gleich wird er etwas sprechen, das uns erfreut — ein göttlicher Spaß — ein fulminantes Biswort schwebt auf den Lippen — nur zu — nur zu, werther Zacharias — genire Dich nicht, wir tieben Dich verschlossener Ironiter! — Da! Freunde! — Serapionsbrüber! — Die Gläser zur Hand, wir wollen ihn aufnehmen zum Ehrenmitglied unsers Serapionsklubbs, auf die Brüderschaft anstoßen, und für keinen Frevel wird es der Humorist achten, wenn ich vor seinem Bildniß eine Libation vornehme, was weniges Punsch mit zierlicher Andacht auf meinen blank gewichsten Pariser Stiesel vergießend.

Die Freunde ergriffen die gefüllten Gläser, um zu thm wie Binzenz geheißen.

Halt, rief Theodor dazwischen, halt! vergönnt mir zuvor noch einige Worte. Fürs erste bitte ich Euch, das psychische Problem, das ich vorhin in vielleicht zu grellen Farben aufstellte, keinesweges geradehin auf meinen Dichter anzuwenden. Denkt vielmehr daran, daß es mir darum zu thun war, Euch recht lebhaft, recht eindringend zu zeigen, wie gefährlich es ist über Erscheinungen in einem Menschen abzusprechen, deren tiese psychische Motive man nicht kennt, ja wie herz = und gemüthlos es scheint den mit aberwißigem Hohn, mit kindischer Bersspottung zu verfolgen, der einer niederdrückenden Gewalt erslag, welcher man selbst vielleicht noch viel weniger widerstanzen hätte. — Wer hebt den ersten Stein auf wider den, der wehrlos geworden, weil seine Kraft mit dem Herzblut fortsströmte, das Wunden entquoll, die eigner Selbstverrath ihm geschlagen. — Run mein Zweck ist erreicht. Selbst Euch,

Lothar, Ditmar, Bingeng, Guch ftrengen unerbittlichen Richtern, ift es ganz anders zu Sinn geworden, als ihr meinen Dichter von Angesicht zu Angesicht erblicktet. — Sein Gesicht spricht wahr. In jener schönen Zeit als er mir noch befreundet naber ftand, mußte ich, was seinen Umgang betrifft, ihn für ben gemuthlichften liebenswürdigften Menschen anerkennen, ben es nur geben mag und all die seltsamen fantaftischen Schnörkel feiner außern Erscheinung, scines gangen Befens; bie er felbft mit feiner Ironie, mehr recht ins Licht zu ftellen, als zu verbergen suchte, trugen nur bazu bei, baß er in ber verschieben= ften Umgebung, unter ben verschiebenften Bedingniffen auf bochft anziehende Beife ergöplich blieb. Dabei befeelte ihn ein tiefer aus bem Innersten strömender Humor, in dem man den würdigen Landsmann Hamanns, Hippels, Scheffners, wiederfand. — Rein es ift nicht möglich, daß alle biese Blüten abgestorben senn sollten, angeweht von bem Gifthauch einer beillofen Bethörung! — Rein! könnte fich jenes Bilb beleben, faße ber Dichter plöglich bier unter uns, Beift und leben ginge funkensprühend auf in seinem Gespräch wie sonft. — Mag ich die Dämmerung geschaut haben, die den aufglühenden Tag verfündigt! — Mögen die Stralen wahrer Erkenntniß ftarker und ftärker hervorbrechen, mag wiedergewonnene Rraft, frischer Lebensmuth ein Werk erzeugen, bas uns ben Dichter in ber reinen Glorie des wahrhaft begeisterten Sangers erblicen läßt, und sep bies auch erft am Spätabend seiner Tage. Und barauf, Ihr Serapionsbrüder, laßt uns anstoßen in fröhlicher Hoffnung.

Die Freunde ließen die Gläser hell erklingen, indem sie einen Halbkreis um des Dichters Bild schlossen.

Und, sprach Binzenz, und dann ift es ganz gleich, ob der

zu wollen, ohne eigentlich baran zu benken, der ernst Sache ein Pasenschwänzchen angehängt. Die Freunde sich aber zu seltsam angeregt, um barauf sonderlich zu sondern setzten sich stillschweigend wieder an den Tisch, rend Theodor das Bild des Dichters in das Rebenzurück trug.

Ich hatte vor, sprach nun Sylvester, euch heute ein zählung vorzulesen, deren Entstehung ich einem besonder fall oder vielmehr einer besondern Erinnerung verdankt ist indessen so spät geworden, daß ehe ich geendet, die Seras ftunde längst vorüber seyn müßte.

Eben, nahm Binzenz das Wort, eben so geht es mi dem längst versprochenen Märchen, das ich hier wie ein sie Schoßkind an meinen Busen gedrückt trage in der Seitent meines Fracks, dem gewöhnlichen Schmollwinkel aller Geistesprodukte. Der Bengel hat sich an der nährenden termilch meiner Fantasie dick und sett gesogen und ist so vorlaut geworden, daß er die zum Andruch des fortquäken würde, ließe ich ihn einmal zu Worte kon von uns etwa eines Manuscripts mächtig, das Ergötliches enthält, und vor allen Dingen von der Art, daß es mit einer Achtels Elle guten Buchbinderzwirns zusammengeheftet werden könnte, so rücke er getrost damit hervor und lese.

Erscheint, sprach Cyprian, bas, was einer von uns jest noch vortragen wollte, eigentlich nur als Lückenbüßer ober als andere Melodien einleitendes Zwischenspiel, so darf ich Muth fassen Euch eine Kleinigkeit mitzutheilen, die ich vor mehreren Jahren als ich verhängnißvolle, bedrohliche Tage überstanden, niederschrieb. Das Blatt das ich rein vergessen, siel mir erst vor wenigen Tagen wieder in die Hände und jene Zeit ging mir wieder auf in der hellsten Erinnerung. Ich glaube, daß der nächste Anlaß der chimärischen Dichtung bei weitem anziehender ist, als die Dichtung selbst, und ich werde Euch, wenn ich geendet mehr darüber sagen.

Cyprian las:

## Erscheinungen.

Gedachte man der letten Belagerung von Dresden, so wurde Anselmus noch blässer als er schon sonst war. Er faltete die Hände auf dem Schooß, er starrte vor sich hin ganz verloren in trübe Gedanken, er groute und murmelte sich selbst an: "Herr des Himmels! suhr ich zur rechten Zeit in die neuen Klappstiefel hinein mit beiden Beinen, rannte ich, brennendes Stroh und berstende Granaten nicht achtend, schnell hinaus über die Brücke nach der Neustadt, so bog sich gewiß dieser, jeuer große Mann aus dem Kutschenschlage, und rief, mir freundlich zuwinkend: Steigen Sie nur getrost ein, mein Gu-

in jenen buntlen Tagen waltete und mich fort trieb von Ami und Biffenfcaft in bas blutige Getummel. - Bar es m benn möglich am Schreibtifd fiben gu bleiben? - 3ch tib mid auf ben Gaffen umber, ich lief ben ausziehenden Ernbyn nad, fo meit ich burfte, nur um felbft au fcauen unb at bem mas ich gefcaut Doffnung gu icopfen, erbarmliche mil bafte Anfdlagegettel und Radricien nicht achtenb. Als m vollends jene Schlacht aller Schlachten gefchlagen mar, di ringeumber alles bod aufjauchzie im entgudenben Befühl w ber gewonnener Freiheit, und wir noch gefeffelt in Glamp tetten lagen, ba wollte mir bie Bruft gerfpringen. Et # mir, als muffe ich burch irgend eine entfestiche That. und Allen, bie mir gleich an bie Stange gefettet, Luft Freiheit verfcaffen. - Es mag Dir fest und fo mirb mich überhaupt zu tennen glaubft, abentheuerlich, fpasboft # tommen, aber ich fann es Dir fagen, baß ich mich wit wahnfinnigen Gebanten trug: irgend ein Fort, bas be frin, wie ich wußte, mit farten Pulvervorrathen verfeben, augige ben, und in die Luft gu fprengen. - Der Frentib mufit # willführlich ein wenig lacheln über ben wilben Beroismul friedfertigen Anselmus, ber konnte bas aber nicht bemein da es finfter war, und fubr nachdem er einige Augenblide ? fdwiegen, in folgender Art fort: 3hr habt es ja Aue oft # fagt, bag ein eigner Stern, ber über mit waltet, mir in wie tigen Momenten fabelhaftes Beng bagwifchen fcblebt, wor Riemand glaubt und bas mir felbft oft wie aus meinem eiges innern Befen bervorgegangen erfcheint, unerachtet es fic bad auch wieber außer mir ale mpftisches Symbol bes Bunbm baren, bas une im Leben überall entgegentritt, geftaltet. So ging es mir beute vor zwei Jahren in Dresben - De

gange Tag verftrich in bumpfer ahnungsvoller Stille, vor ben Thoren blieb alles ruhig, kein Schuß fiel. Spät Abends, es mochte beinabe gebn Uhr fepn, schlich ich nach einem Raffeehaufe auf bem Altmarkt, wo in einem entlegenen hinterftübchen, das keiner der verhaßten Fremden betreten durfte, gleichgesinnte Freunde fich einander in Troft und hoffnung ermuthigten. Dort war es, wo, allen Lügen zum Trop, bie wahren Berichte ber Schlachten an ber Ratbach, bei Culm 2c. mitgetheilt wurben, wo unfer R. schon zwei Tage nachher ben Triumph bei Leipzig verkündete, ben er, Gott weiß auf welche geheimnißvolle Art erfahren. Mein Beg führte mich bei dem Brühlichen Pallast, in welchem der Marschall wohnte, vorüber, und es fiel mir die ganz besonders helle Beleuchtung der Gale, so wie bas rege Getümmel im Flur bes Pauses auf. Eben sagte ich dies ben Freunden mit der Bemerkung: daß gewiß etwas bei dem Feinde im Werke seyn muffe, ale R. ganz erhist und auper Athem schnell eintrat. "Bort bas Reueste, fing er fogleich an: so eben hielt man bei bem Marschall großen Kriegsrath. Der General Mouton (Graf von der Lobau) will fich mit zwölftaufend Mann und vier und zwanzig Kanonen nach Mei-Ben bin burch schlagen. Morgen früh geschieht ber Ausfall." Bieles wurde nun bin und ber geredet und man pflichtete endlich R.s Meinung bei, daß dieser Anschlag, der bei der regen Bachsamkeit unserer Freunde draußen, sehr leicht dem Feinde verberblich werden könnte, vielleicht früher den Marschall zur Rapitulation zwingen und unser Elend enden würde. kann R. in demselben Augenblick bes Beschluffes erfahren ha= ben, was beschlossen worben, bachte ich, als ich um Mitternacht zurudtehren wollte in mein Haus, aber balb vernahm ich, wie es durch die Grabsstille der Racht dumpf zu raffeln begann.

Geschüt und Pulverwagen, reichlich mit Fourage bepadt, jogen langfam bei mir vorüber nach ber Elbbrude zu. "R. bi boch Recht," so mußt' ich mir felbst fagen. 3ch folgte ben Zuge und kam bis auf die Mitte der Brücke an den damas gesprengten Bogen, ber burch hölzerne Gerüfte erset war Bon beiben Seiten bes Gerufts, buben und bruben, befand fi auf ber Brude eine Berschanzung von hoben Pallisaben m Erbwällen. Dier vor ber Berschanzung brückte ich mich bif an bas Geländer ber Brude, um nicht bemerkt zu werben. De war es mir, als finge eine der hohen Pallifaden an fich fi und her zu bewegen und fich herab zu beugen zu mir, bum Die dicke Kinsternifk unverftändliche Borte murmelnb. neblichten Racht ließ mich nichts beutlich erkennen, abnis nun das Geschütz vorüber und es tobtenftill auf ber Brid worden, als ich tiefe schwere Athemzüge, ein leises ahnweivolles Gewimmer dicht neben mir vernahm, als fich ber wete Polzblock höher und höher aufrichtete, da überlief mid ikaltes Grauen und wie vom schweren Traum geangstet vernocht ich, in Blepangeln festgefußt, mich nicht zu regen. wind erhob sich und trieb den Rebel über die Berge, der Ron warf bleiche Strahlen durch die zerriffenen Wolken. Da ar wahrte ich, unfern von mir, die Gestalt eines boben Greife mit filberweißem Saupthaar und langem Bart. Er batte w knapp über bie Hüften reichenden Mantel in vielen biden gu ten um Bruft und Schultern geworfen, einen weißen lange Stab hielt er, ben nadten Arm weit vorgestreckt, über in Strom hinaus. Er war es, ber so wimmerte und murmelk und mä In dem Augenblick sab ich von der Stadt her Gewehre blief ken und borte Tritte. Ein französisches Bataillon marschitt Bogen in tiefem Schweigen über die Brücke. Da kauerte ber Alk in Ray

Ri er bette Pécli dens Pecla Gold MHP erps 4 Ro 🖈 aus 1 nerce bag er sis 10LE Qui alle und Der & @ COKE I 3u**B** bet, wie b fen in die Ðã Beftredi dert bäti

nieber und fing an mit kläglicher Stimme zu jammern, indem er ben Borüberziehenben eine Müte binhielt wie um Allmosen bettelnb. Ein Offizier rief lachenb: Voilà St. Pierre, qui veut pecher! ber ihm folgte, blieb steben und sprach febr ernft, in= bem er bem Alten Gelb in die Müte warf: Eh bien moi pècheur, je lui aiderai à pècher. — Mehrere Offiziere und Solbaten, aus den Gliebern heraustretend, marfen nun fill und nur manchmal leise aufseufzend, wie in banger Todeserwartung, dem Alten Geld bin, der bann jedesmabl mit bem Ropf seltsam bin und ber nickte und dabei ein dumpfes Geheul ausstieß. Endlich sprengte ein Offizier (ich erkannte ben General Mouton), so bicht beran an den Alten, daß mir bangte, das schäumende Roß werbe ihn zertreten und fragte, indem er mit schneller Wendung nach dem Abjudanten bin, sich ben schwankenden Sut auf bem Ropfe festschlug, start und wild: Qui est cet homme? — Die Reiter, die ihm folgten, blieben alle ftill, aber ein alter bartiger Sappeur, ber außer Glied; und Reihe mit der Axt auf der Schulter so neben ber schlen= berte, sprach ruhig und ernst: C'est un pauvre maniaque bien connû ici. On l'appelle St. Pierre pêcheur. Damit wogte ber Zug nicht wie sonst wohl in faselndem Scherz und frechem Jubel, nein in trüber Unluft bie Brücke entlang vorüber. So wie der lette Ton verhallte, so wie der lette Schein der Baffen in fernem Dunkel verblinkte, bob sich ber Alte langsam in die Bobe und ftand das Saupt aufgerichtet, den Stab empor gestreckt in grauenvoller Majestät ba, als wolle er, ein munberthätiger Beiliger, ben fturmenben Bellen gebieten. Mächtiger und mächtiger rauschten wie aus tiefftem Grunde bewegt die Wogen bes Stroms. Es war mir als vernähm' ich mitten im Rauschen eine dumpfe Stimme. Michael Popowicz - Mis.

dael Vopowicz — fiehft Du noch nicht ben Feuermann? — & tonte es von unten herauf in russischer Sprace. murmelte in fich hinein, er ichien ju beten. Doch ploblic font er laut auf: Agasia! und in demfelben Augenblick erglänzit fein Antlit wie in blutrothem Feuer, bas aus ber Elbe berani ibn anftrablte. Auf ben Deifner Bergen loberten mächtige fialfernde Flammen boch in die Lufte, ihr Bieberfchein frablte in ba Elbe, in dem Antlit des Greises. Run fing es an gang nek bei mir am Gerüft ber Brude zu platschern und zu platschen, immer flärker und flärker und ich gewahrte wie eine buik Sestalt mühsam herauftletterte und fich mit wunderbarer & wandtheit über bas Gelander hinüber fomang. - 2mil schrie ber Alte noch einmal. — Madden, um bes himm! willen! — Dorothee wie — so fing ich an, aber in bem & genblid fühlte ich mich umfaßt, und mit Gewalt fort gezogen Dum Jesus! - Sep boch nur ftille, lieber Anselmul, De bist ja sonst des Todes! lispelte die Kleine, die nur mit stand, zitternd und bebend vor Frost. Die langen sowenen Paare hingen triefend berab, bie ganz burchnäßten Nicht schlossen eng an den schlanken Leib. Sie fank nieder vor At tigkeit und klagte leise: Ach, es ist drunken so kalt — sprik nur nichts mehr, lieber Anselmus, sonft muffen wir ja fterben! -Der Feuerschein glübte in ihrem Gesicht, ja es war Dorothe das hübsche Bauermädchen, die fich, da ihr Dorf geplünden ibr Bater erichlagen, ju meinem Dauswirth geffüchtet, ber f in seine Dienste genommen. "Das Unglud hat fie gang finzil gemacht, fonft ware fie ein gutes Ding," pflegte mein Saut wirth zu sagen, und er hatte recht, benn außerdem, daß fe beinahe gar nicht und nur konfuses Zeug sprach, entftellte aus ein nichtssagendes unheimliches Lächeln das sonft wunderschön

ti

M

h

Antlit. Gie brachte mir jeden Morgen ben Raffee aufs Bimmer und da bemerkte ich benn freilich, bag ihr Buchs, ihre Farbe, ihre Paut burchaus fich nicht zur Bäuerin reimen wollten. "Ei," pflegte mein Wirth dann weiter zu fagen, "ei Berr Anselmus, fie ift ja auch eines Pachters Tochter und noch bazu aus Sachsen" - Als nun bie Rleine triefend, bebend, halbentseelt vor mir mehr lag als kniete, ba ris ich schnell meinen Mantel berab und hüllte fie ein, inbem ich leise lispelte: Erwärme Dich boch nur, ach, erwärme Dich doch nur, liebe Dorothee! Du mußt ja fonft um= kommen. — Aber was machst Du auch im falten Strom! — Still boch nur, erwieberte bie Rleine, indem fie ben Rragen bes Mantels, ber ihr übers Gesicht gefallen, wegschlug und mit ben Fingerchen bie triefenden Saare zurück tammte, fill doch nur! — Komm auf jene steinerne Bant! — Bater sprict jest mit dem heiligen Andreas und bort uns nicht. — Bir folichen leise bin. Gang erfaßt von den wunderbarften Gefühlen, ganz übermannt von Graus und Entzüden, schloß ich Die Kleine in meine Arme, sie setzte sich ohne Umftande auf meinen Schooß, sie schlang ihren Arm um meinen Hals, ich fühlte wie das Baffer eistalt aus ihren Paaren über meinen Naden hinab rann, aber wie Tropfen in flammendes Feuer hinein gesprist die Glut nur vermehren, flebete ftarter in mir Liebe und Verlangen. Anselmus, lispelte die Kleine, Anselmus, Du bist doch wohl ein guter Mensch, Du fingst, daß es mir recht zu Herzen geht, und bift auch sonst manierlich. Du wirft mich nicht verrathen. Wer follte Dir denn auch wohl Kaffet tochen? — Und bore! wenn ihr bald alle hungern werdet, wenn kein Mensch Dich speisen wird, bann komm' ich zu Dir Rachts ganz allein, daß es niemand weiß, und bade Dir im Dfen mein Alexei, Du fconer Delphin - fcmimme auf ben gluten, barrt benn beiner nicht bie treue & Sie neigte bas Ropfden und leifer und leifer folud auf und nieber athmenb wie in febnfuctevollen Geuf fie einzuschlummern. 36 blidte nach bem Alten, mit welt ausgespreizien Armen und fprach in tiefem bi Er wintt Gudt - Er wintt Gud, febt wie machtig Blammenbarts feurige Loden fouttelt,' wie er ungi Beuerfaulen, auf benen er bas Lanb burdmanbelt, in Rampft - bort ibr nicht feine flobnenben Tritte, fut ben belebenben Athem, ber wie ein funtensprühenber Euch voraufgiebt ? - beran! - beran - ibr tucht berl - Des Alten Borte maren anguboren wie b Braufen ber berangiebenben Binbebraut, und inbem fladerte immer lebendiger und bober bas geuer auf ner Bergen. Dilf, beiliger Anbreas, bilft ftobnte ' im Schlaf, baun fubr fie auf, wie ploblich ichredbal und indem fie mich fefter mit bem linten Urm raunte fie mir ins Ohr: Anselmus, ich will Dich 1 ermorben! 3ch fab in ihrer Rechten ein Deffer b

Shlag, ber mein Saupt zerschmettert haben würde, hatte mich Agafia nicht von hinten erfaßt und schnell fort geriffen. Stab zersplitterte auf bem Steinpflaster in tausenb Stude, der Alte fank in die Anie! — Allons! — Allons! erscholl es von allen Seiten; ich mußte mich aufraffen und schnell auf die Seite springen, um nicht von aufs Reue heran ziehenden Kanonen und Pulverwagen geräbert zu werden. Andern Morgens trieben die Ruffen den übermuthigen Beerführer mit Schmach herab von den Bergen und hinein in die Schanzen. -Es ift eigen, fagte man, baß bie Freunde braußen von bem Borhaben bes Feindes wußten, benn bas Signalfeuer auf ben Meißner Bergen zog- bie Truppen zusammen, um mit voller Rraft ba widerstehen und siegen zu können, wo der Feind den unerwarteten Hauptstreich auszuführen gedachte. — Dorothee brachte mir mehrere Tage hinter einander nicht den Kaffee. Ganz erblaßt vor Schrecken erzählte mir ber Hauswirth, baß er Dorotheen und den wahnsinnigen Bettler von der Elbbrucke mit ftarter Bache aus dem Sause des Marschalls nach der Reuftadt führen gesehen. — D herr des himmels! — ffe wurden erkannt und hingerichtet! rief hier ber Freund aus; aber Anselmus lächelte seltsam und sprach: Agasia wurde gerettet, aus ihren Banden empfing ich, als die Rapitulation geschlossen, ein schönes weißes Hochzeitsbrod, das sie selbst gebacken. -

Mehr war aus dem störrischen Anselmus von dieser wunderlichen Begebenheit nicht herauszubringen. tegrirenden Theil ber Dichtung jeibn, opne ben ne ni fteben tann. Füge also Dein Barum und Beswegi gleich als illchtige Rote bingu.

Findet 3fr, nahm Epprian bas Wort, findet 3fr e nicht eben so seltsam als merkwürdig, daß alles was is vorlas, dis auf den kleinen fantaftischen Zusat, buch wahr ift, und daß selbst dieser anch seinen Reim in ber lickeit findet?

Bie, was fagst Dn, riefen ble Freunde burch eina Fürs erste, sprach Epprian weiter, wist Ihr alle, d wirklich bas Schickal traf, bas ich ben fabelhaften In als bas seinige erzählen ließ. Eine Verspätung von ze nuten entschied mein Schickal, ich wurde eingesperrt bald von allen Seiten hart belagerte Dresben. Bast bas nach der Leipziger Schlacht, als mit jedem Tagt Schickal beängstigender, drückender wurde, Freunde ober mehr Belannte, die ein gleiches Loos, gleicher Sinn einäher gebracht hatte, sich wie die Jünger zu Emaus auten Abend in dem Pinterführen eines Lasseehauses v melten. Der Wirth bieß Eicheltraut, war ein fester s

Todtenstille und alle bliesen mit angestrengter Kraft bide Tabakswolken aus ben Pfeifen, so daß bald ein erstidender Dampf bas kleine Zimmer erfüllte, und ber Franzose im eigentlichsten Sinn des Worts weggerauchert wurde, wie eine Wespe, wirtlich auch wie biese brummend und summend durch die Thure abfahrend. — Dann wurde ber Qualm burch die Fenster ge= laffen und man tam wieder in Ruhe und Behaglichkeit. fehr gemüthlicher liebenswürdiger Dichter, ber fonft mit feinen Rapitelchen Die Lesewelt fütterte, wie mit würzhaften Bonbons, war bie Seele biefes 'heimlichen und heimischen Klubbs und mit Bergnügen erinnere ich mich noch der Augenblide, wenn wir auf den oberften Boben des Hauses gestiegen durch das kleine Dachfenster hinausschauten in die Racht und ringsumber die Bachtfeuer der Belagerer aufleuchten saben; wenn wir bann uns selbst noch allerlei wunderliches vorfabelten, das in dem räthselhaften Schimmer bes Mondes und jener Feuer uns aufgehen wollte und bann ben unten harrenden Freunden all bie Bunderdinge erzählten, die wir geschaut. — Bahr ifts, baß in einer Racht einer von uns (ein Abvokat), ber, mag ber himmel wiffen aus welchen Quellen, immer bie schnellften und gewissesten Rachrichten hatte, zu uns hineintrat, uud uns von dem eben im Kriegsrath beschloffenen Ausfall bes Grafen von der Lobau gerade so erzählte, wie ich es Euch vorlas. ift es, daß ich bann, als ich Mitternachts nach Sause zurüdkehrend auf der Straße mit Fourage bepacktem Geschüt begegnete, als die frangöfischen Bataillone im bumpfen Schweigen fich sammelten (es wurde fein Generalmarsch geschlagen), als fie über bie Brude zu marschieren begannen, nicht länger an ber Richtigkeit jener Rachricht zweifeln konnte. Wahr ift es enblich, daß auf der Brücke ein greiser Bettler lag, ben ich

mich nicht erinnern konnte vorher in Dresten gefehn zu haben, und die vorüberziehenden Franzosen anbettelte. — Bahr ift es endlich und zugleich bas allerwunderbarfte, daß als ich mit aufgeregtem Gemuth in meiner Bohnung angetommen, auf ben oberften Boben kletterte und hinausschaute, ich auf ben Meißner Bergen ein Feuer gewahrte, bas eben fo wenig ein brennendes Gebäude als ein Bachtfeuer feyn konnte. Doch auf loberte pyramibalisch eine Flamme, die nicht abnahm nicht zunahm, und ein Befannter, ber in demfelben Saufe wohnte und mit mir beraufgestiegen war, versicherte: bie Flamme musse ein Signalfeuer sepn. Der Erfolg lehrte, daß Die Ruffen durchaus von dem Ausfall, der am andern Morgen flatt finden follte, icon in der Racht unterrichtet fepn mußten, benn gerade auf den Meißner Bergen hatten fie zum Theil fehr entfernt liegende Bataillone beran gezogen, ihre Rraft auf diese Weise concentrirt, und es war vorzüglich russiche Landwehr, die nach kurzem Kampf die französischen Bataillone von den Meißner Bergen hinabjagte, als wenn der Sturm über ein Stoppelfeld brauft. Als der Ueberrest des Korps die Schanzen erreicht, zogen fich bie Ruffen ruhig in ihre Stellung zurück. Also in bemfelben Augenblick als ber Kriegsrath bei Gouvion St. Epr gehalten wurde, erfuhren oder noch mahrscheinlicher, hörten ben Beschluß selbst an, Leute, die keinesweges bazu berufen. Merkwürdig genug wußte ber Abvokat jedes Detail der gepflegten Berathung, so wie vorzüglich, daß Gouvion anfangs gegen ben Ausfall gewesen und nur nachgegeben, um nicht einer Muthlosigfeit beschuldigt zu werben ba wo es einen kühnen Entschluß galt. Der Graf von ber Lobau hatte sich übrigens durchschlagen und zur Armee bes Raisers stoßen wollen. — Wie erfuhren aber bie belagernden

Truppen so schnell — in dem Zeitraum einer Stunde — ben Anschlag? — Außerdem daß, da die eng verschanzte Brude unbemerkt zu paffiren unmöglich, ber Strom burchichwemmen, baß bie Schangen und Balle burchichen werben mußten, war gang Dresden in beträchtlicher Ausbehnung bicht verpallifabirt und mit Bachen umftellt. Wie war es irgend einem Menschen möglich, in gang kurzer Zeit alle biese hinderniffe zu überwinden und ins Freie zu kommen? — Man möchte an telegraphische Zeichen benten, die von irgend einem boben Baufe, ober von einem Thurm in Dresben mittelft angegundeter Lichter gegeben wurden. Aber wie schwürig ift auch bies und gefährlich oben ein, ba biese Zeichen so leicht bemerkt werden konnten. — Genug! — es bleibt unbegreiflich wie sich bas begeben konnte was sich wirklich begab und bas ift genug um eine lebhafte Einbildungsfraft zu allerlei geheimnisvollen und genugsam abenthenerlichen Sppothesen zu entzünden.

Ich beuge, sprach Lothar lächelnd, ich beuge in tiefer Ehrfurcht meine Aniee vor dem heiligen Serapion und vor dem vortrefflichsten seiner Jünger und din überzeugt, daß eine serapiontische Erzählung der gewaltigen Kriegsbegebenheiten, die derselbe geschaut hat, nach seiner Weise, ungemein anziebend, dabei aber sehr lehrreich für fantastische Militairs seyn müßte. — Ich wette, die Sache mit dem Ausfall, könnte man ihr auf den Grund kommen, begab sich ganz einsach und natürlich. Doch beines Wirths Hausmädchen, die hübsche Osrothee mußte in den Strom als verfänglicher Rix? —

Spotte nicht, erwiederte Cyprian sehr feierlich, spotte nicht, Lathar, noch steht mir das holde Mädchen — das lieblich furchtbare Geheimnis, ja anders kann ich nicht sagen was sie war. anber weggestoßen: Le Gare generose del Maestro Paesielle — che vedo — la Donna di spirito del Maestro Mariella — briconaccio — Pirro Re di Epiro — maledetti — del Maestro Zingarelli etc.

Der Gesang, ben Lothar und Ottmar mit gehöriger Gestikulation begleiteten, während Binzenz der Rolle Theodors di allerposserlichken Gesten hinzusügte, die man nur sehen konnte erhiste die Freunde immer mehr. In einer Art von komische Buth der Begeisterung saste einer des andern Sinn und Gedanken; alle Gänge, Imitationen u. s. w. wie sie in derle Compositionen vorzukommen psiegen, wurden auf das genauck ausgeführt, so daß jemand, den der Zusall herbeigeführt, wohl nicht leicht hätte ahnen können, er höre Musik aus dem Stegreise, mußte ihm auch das tolle Durcheinander der Namen gar befremdlich vorkommen.

Immer stärker und ausgelassener tobte alle italianische Rabbia bis, wie man benken kann, das Ganze sich mit einem unmäßigen Gelächter schloß, in das auch Epprian einstimmte.

Die Freunde schieden diesmal mehr zewaltsam aufgeregt zu toller Luft, als im Innern wahrhaft gemüthlich froh, wie ei sonst wohl geschehen.

## Achter Abschnitt.

Die Gerapionsbrüber hatten fich wiederum versammelt.

Sehr irren, sprach Lothar, sehr irren mußt' ich und überhaupt gar nicht der geübte, geniale Physiognomiker fepn, ber ich wirklich bin, wenn ich nicht aus jedem von unsern Gefichtern, bas meinige, bas ich so eben magisch schimmernd im Spiegel erblidt, nicht ausgenommen, mit Leichtigkeit berausbuchstabiren follte, daß wir alle vieles im Sinn tragen und jeber nur auf bas Commando - Wort harret, um fogleich loszufeuern. 3ch fürchte daß vielleicht auch heute dieser, jener in Diesem, jenem verschlossene excentrische Sprühteufel auffleigen, Inisternb und knallend umberfahren und dann erft zu spät sich durchs Fenfter bavon machen könnte, wenn er uns alle bereits erkledlich angefengt; ich fürchte sogar einen Rachtrag zum neulichen Gespräch, ben ber beilige Serapion von uns abwenden moge! Damit wir aber keinesfalls fogleich in wilde fturmenbe Wogen hineingerathen, sondern unsere serapiontische Situng fein rnhigen Geistes beginnen mögen, schlage ich vor, bas Splbester uns sogleich die Erzählung vorlese, zu beren Mittheilung neulich die Beit nicht mehr hinreichen wollte.

Die Freunde waren mit Lothars Borfdlag einverftanden-

Mein Gespinnst, sprach Splvester indem er einige Blätter hervorzog, mein Gespinnst besteht diesmal aus mancherlei Faden von gar verschiedener Farbe und es wird darauf ankommen, ob Ihr dennoch dem Ganzen Ton und Haltung zugestehen
wollt. Einem ursprünglich, wie ich zugestehen will, etwas magern Stoff glaubte ich dadurch mehr Fleisch und Blut zuzuwenden, daß ich aus einer großen verhängnißvollen Zeit Gebilde
herbeiholte, deren Nahmen das nun eigentlich nur ist, was als
sich in dem Augenblick begebend dargestellt wird.

Sylvester las:

## Der Zusammenhang der Dinge.

Im Weltspstem bedingter Fall über eine Laumwurzel. Mignon und ber Zigeuner aus Lorca, nebst dem General Palafox. Erschlossenes Paradies bei dem Grafen Walther Puck.

"Rein," sprach Ludwig zu seinem Freunde Euchar, "nein, es giebt gar keinen solchen ungeschlachten tölpischen Begleiter der holden Glücksgöttinn, der radschlagend die Tische umwirst, die Tintenstaschen zerbricht, dem Präsidenten in den Wagen hineinpolternd, Kopf und Arm verlett, wie Herr Tieck, der mit Vornahmen so wie ich Ludwig geheißen, ihn in dem Prolog zum zweiten Theil des Fortunat auszustellen beliebt hat. Rein es giebt keinen Zusall. Ich bleibe dabei, das ganze Weltspstem mit allem, was sich darin begiebt, der ganze Makrokosmus gleicht einem großen künstlich zusammengefügten Uhrwert, das augenblicklich stocken müßte, sobald es irgend einem fremden willsührlosen Prinzip vergönnt wäre, auch nur das kleinste Rädschen seinblich zu berühren." "Ich weiß nicht," erwiederte

Euchar lächelnb, "ich weiß nicht, Freund Ludwig! wie Du auf einmal zu dieser fatalen, längst veralteten mechanistischen Idee kommst, und Goethe's schönen Gedauken vom rothen Faden, der sich durch unser Leben zieht, und an dem wir, ihn in lichten Augenblicken gewahrend, den über uns, in uns waltenden höheren Geist erkennen, so entstellen darfst." "Das Gleichnis," sprach Ludwig weiter, "das Gleichnis ist mir anstößig, weil es von der englischen Marine entnommen. Durch das kleinste Tau ihrer Schiffe, ich weiß es ja eben aus Goethe's Wahlverwandtschaften, zieht sich ein rother Faden, der es als Staatseigenthum bezeichnet. Nein, nein, mein lieber Freund! Alles was sich begiebt, ist von Ursprung an als nothwendig bedingt, eben weil es sich begiebt, und das ist der Zusammen-hang der Dinge, auf dem das Prinzip alles Seyns, des ganzen Lebens beruht! — Da man nähmlich — In dem Moment —"

Doch es ist nöthig dem geneigten Leser zusörderst zu sagen, daß beide, Ludwig und Euchar also mit einander redend, durch einen Laubgang des schönen Parks vor W. lustwandelten. Es war Sonntag. Die Dämmerung begann einzubrechen, der Abendwind strich säuselnd durch die Büsche, die sich von der Glut des Tages erholend, aufathmeten in leisen Seuszern; durch den ganzen Wald ertönten lustig die frohen Stimmen geputzter Bürgersleute, die sich hinausgemacht, und bald ins blumigte Gras hingelagert ein mäßiges Abendbrod verzehrten, bald in dieses, in jenes der zahlreichen Wirthshäuser eingekehrt, sich nach den Kräften des Gewinns der Woche etwas mehr zu Gute thaten.

In dem Moment also, da Ludwig weiter reden wollte, über die tiefstnnigen Lehren vom Zusammenhang der Dinge, stolperte er über eine dicke Baumwurzel, die er, brillbewaffnet, wie er

war, boch übersehen, und siel ber Länge nach zur Erbe nieber. "Das lag im Zusammenhang der Dinge; schlugst Du nicht schmählich hin, so ging die Welt unter im nächken Augenblick." So sprach Euchar ernsthaft und gelassen, hob Stock und Hut des Freundes auf, beides war ihm beim Fall entslogen, und reichte ihm die Pand zum Aufstehen. Ludwig fühlte aber das rechte Anie so verletzt, daß er zu hinken genöthigt, und dabei blutete die Rase heftig genug. Dies bewog ihn dem Rathe des Freundes zu solgen, und einzukehren in das nächste Wirthsbaus, unerachtet er sonst dergleichen, vorzüglich an Sonntagen sorgfältig vermied, da ihm der Jubel der sonntäglichen Bürgerwelt eine seltsame innere Aengstlichkeit einslößte, als besinde er sich an einem Orte, der nicht recht geheuer, wenigstens sur Leute seines Gleichen.

Auf bem mit Bäumen besetzten Rasen vor bem Sause batten die Gafte einen bichten bunten Kreis geschloffen, aus beffen Mitte die Tone einer Chitarre und eines Tambourins erklangen. Das Schnupftuch vor bem Geficht, vom Freunde geführt, bintte Ludwig hinein in das Haus, und bat so kläglich um Baffer, und um ein geringes Etwas von Weinessig, daß die erschrockent Wirthin ihn in den letten Zügen glaubte. Bahrend er mit dem Berlangten bedient wurde, schlich Euchar, auf den Chitarren = und Tambourin = Tone einen mächtigen unwiderfiehlichen Zauber übten, man wird erfahren warum, hinaus, und fucte in den geschloffenen Kreis zu kommen. Euchar geborte zu ben wenigen bochbeglückten Lieblingen ber Ratur, benen ibt außeres Ansehen, ihr ganzes Wefen überall freundliches 3uvorkommen verschafft, und so geschah es denn auch, baß einige Pandwerksbursche, sonft eben nicht am Sonntage zu graziöser Pöflichkeit aufgelegt, als er fragte, was sich in dem Kreise begebe, sogleich Plat machten, damit er nur auch das kleine närrische Ding schauen könne, das so hübsch und so künstlich spiele
und tanze. Run that sich vor Euchar ein Schauspiel auf, das
seltsam und anmuthig zugleich, seinen ganzen Sinn gefangen nahm.

, In der Mitte des Kreises tanzte ein Mädchen mit verbunbenen Augen zwischen neun Epern, die zu drei und drei hinter einander auf dem Boben lagen, den Fandango, indem fie das Tambourin bazu schlug. Bur Seite ftand ein kleiner verwachfener Mensch mit einem häßlichen Zigeunergesicht, und spielte Die Chitarre. Die Tänzerin schien bochftens fünfzehn Jahre alt, sie ging frembartig gekleibet, im rothen goldstaffirten Dieber, und kurzem weißen mit bunten Banbern besetzten Rod. Ihr Buchs, jede ihrer Bewegungen war die Zierlichkeit, die Anmuth selbst. Sie wußte bem Tambourin, bas sie balb boch über bem Ropfe, bald mit in mahlerischer Stellung ausgestredten Armen seitwärts, bald vor fich bin, bald hinter bem Rücken hielt, wunderbar mannigfaltige Tone zu entlocken. Zuweilen glaubte man ben bumpfen Ton einer in weiter Ferne angeschlagenen Pauke, bann bas klagende Girren ber Turteltauben, bann wieder bas Brausen des nahenden Sturmes zu vernehmen; bazu erklangen bie wohlgestimmten hellen Glödchen gar lieblich. Der kleine Chitarrift gab bem Mädchen in der Birtuosität des Spiels nichts nach, benn auch er mußte sein Inftrument auf ganz eigene Beise zu behandeln, indem er bie eigenthümliche Melobie bes Tanzes balb klar und kräftig her= vortreten, balb, indem er nach fpanischer Beise mit der ganzen Pand über die Saiten fuhr, verrauschen ließ, bald volle helle Afforde anschlug. Immer ftarter und mächtiger saufte und brauste das Tambourin, rauschten die Saiten der Chitarre,

immer kühner wurden die Wendungen, die Sprünge des Mabchens; haardicht bei den Epern setzte sie zuweilen sest und bestimmt den Fuß auf, so daß die Zuschauer oft sich eines lauten
Schreies nicht erwehren konnten, meinend, nun sep eines von
den zerbrechlichen Dingern zerstoßen. Des Mädchens schwarze
Loden hatten sich losgenestelt, und flogen im wilden Tanz um
ihr Haupt, so daß sie beinahe einer Mänade glich. "Endige!"
rief ihr der Kleine auf spanisch zu. Da berührte sie tanzend
jedes der Eper, so daß sie in einen Hausen zusammenrollten;
dann aber mit einem starten Schlag auf das Tambourin, mit
einem mächtigen Aktord der Chitarre, blieb sie plößlich siehen
wie sestgezaubert. Der Tanz war geendet.

Der Kleine trat hinzu und löste ihr das Tuch von den Augen, sie nestelte ihr Haar auf, nahm das Tambourin und ging mit niebergeschlagenen Augen im Rreise umber, um ein-Niemand hatte sich weggeschlichen, jeder legte mit ausammeln. vergnügter Miene ein Stud Gelb auf bas Sambourin. Bep Euchar ging sie vorüber, und als er sich hinzudrängte, um ihr auch etwas zu geben, lehnte sie es ab. "Warum willft Du von mir nichts annehmen, Kleine?" fragte Euchar. Das Matchen schaute auf, und burch die Nacht schwarzer seibener Wimper blitte der glühende Blick der schönften Augen. Alte," sprach sie ernft, beinahe feierlich, mit tiefer Stimme und fremdem Akzent, "ber Alte hat mir gesagt, daß Sie, mein Berr, erft bann tamen, als bie beste Balfte meines Tanges porüber, und da darf ich nichts nehmen." Damit machte fie bem Euchar eine zierliche Berbeugung, und wandte fich zu bem Rleinen, dem sie die Chitarre abnahm, und ihn an einen entfernten Tisch führte. Als Euchar hinblickte, gewahrte er Ludwig, ber nicht weit davon zwischen zwei ehrsamen Bürgersleuten saß, ein großes Glas Bier vor sich stehen hatte, und ihm ängklich zuwinkte. Euchar ging hinan und rief lachend: "Run Ludwig, seit wann ergibst Du Dich denn dem schnöden Biertrinken?" Aber Ludwig winkte ihm zu, und sprach mit bedeutendem Ton: "Wie kannst Du nur so etwas reden? das schöne Bier gehört zu den edelsten Getränken, und ich liebe es über alle Maßen, wenn es so vortrefflich gebraut wird als eben hier."

Die Bürger standen auf, Ludwig begrüßte sie mit ungemeiner Höflickeit, und zog ein süßfaures Gesicht, als sie ihm beim Weggeben, nochmals den gehabten Unfall bedaurend, treuberzig die Hände schüttelten. "Immer," begann nun Ludwig, "immer bringst Du mich mit deinem unbedachtsamen Wesen in unnüte Gesahr! Ließ ich mir nicht ein Glas Bier geben, würgte ich nicht das schnöde Getränk hinunter, konnten das nicht die handsesten Meister übel nehmen, grob werden, mich als einen Ungeweihten hinauswersen? Und nun bringst Du mich, nachdem ich so geschickt meine Rolle gespielt, doch in Berbacht!" "Ei," erwiederte Euchar lachend, "wärst Du hinausgeworsen, oder gar was weniges abgeprügelt worden, hätte das nicht im Zusammenhang der Dinge gelegen? Doch höre welch hübsches Schauspiel mir dein im Wasroksmus bedingeter Sturz über die Baumwurzel verschafft hat."

Euchar erzählte von dem anmuthigen Epertanz des kleinen spanischen Mädchens — "Mignon!" rief Ludwig begeistert, "himmlische, göttliche Mignon!"

Gar nicht weit von den Freunden saß der Chitarrift, und zählte emfig das eingenommene Geld, während das Mädchen vor dem Tische ftand, und eine Apfelsine in ein Glas Wasser ausdrückte. Der Alte strich endlich das Geld zusammen, und nickte der Kleinen zu mit vor Freude funkelnden Blicken, die

IY.

aber reichte dem Alten bas bereitete Getrant bin, indem fi ibm bie runglichten Bangen ftreichelte. Ein widriges madern bes Gelächter schlug ber Alte auf, und schlürfte ben Trant ei mit burftigen Bügen. Die Rleine feste fich bin, und klimperl auf ber Chitarre. - "D Mignon!" rief Ludwig von neuen "göttliche, himmlische Mignon! — Ja ich rette fie, ein zwei ter Bilhelm Meifter, aus ben Sanden bes heimtüdischen Bose wichts, dem fie dienstbar!" - "Bober," sprach Euchar rubi und gelaffen, "woher weißt Du, baß jener kleine Buckelman ein heimtüdischer Bosewicht ift?" - "Ralter Mensch," erwie derte Ludwig, "kalter Mensch, den nichts ergreift, der nicht auffaßt, der keinen Sinn hat für das Geniale, Fantaftisch Siehft Du, gewahrst Du benn nicht, wie aller Bohn, aller Reit alle Bosheit, ber schmutigfte Geit aus den kleinen grune Ratenaugen der zigeunerischen Difgeburt herausblitt, fic au ben Runzeln bes unbeimlichen Antliges herausfältelt? - 34 ich rette es — ich rette es aus ben fatanischen Fauften bei braunen Unholds, bas liebe Kind! — Könnt' ich nur reben mi ber kleinen Huldinn!" "Richts ift leichter ins Werk zu ftelle als das," fprach Euchar, und winkte das Mabchen berbei.

Sofort legte die Kleine das Instrument auf den Tisch näherte und verbeugte sich dann mit züchtig niedergesenkter Blick. "Mignon!" rief Ludwig wie außer sich selbst, "Mignor holde süße Mignon!" "Sie nennen mich Emanuela," sprat das Mädchen. "Und der abscheuliche Kerl dort," sprach Lut wig weiter, "wo hat er Dich Aermste geraubt, wo hat er Die in seine versuchten Schlingen verlockt?" "Ich verstehe," er wiederte die Kleine, indem sie die Augen ausschlug, und Lud wig mit ernstem Blick durchstrahlte, "ich verstehe Euch nicht mein Perr, ich weiß nicht, was Ihr meint, warum Ihr mit fo fragt." "Du bist Spanierinn mein Kind," begann Euchar. "Ja wohl," erwiederte das Mädchen mit zitternder Stimme, "ja wohl bin ich das, Ihr seht, Ihr hört mirs wohl an, und da mag ich es nicht läugnen." "So," sprach Euchar weiter, "so spielst Du auch Chitarre, und vermagst ein Lied zu singen?" Das Mädchen hielt die Pand vor die Augen, und lispelte kaum hörbar: "Ach ich möcht' Euch, meine lieden Perren, wohl eins vorspielen und vorsingen, aber meine Lieder sind glübend heiß, und hier ist es so kalt — so kalt!" "Kennst Du," sprach nun Euchar auf spanisch mit erhöhter Stimme, "kennst Du das Lied: Laurel immortal?" Das Mädchen schlug die Pände zusammen, hob den Blick gen Himmel, Thränen perlten in ihren Augen, stürzte fort, riß die Chitarre vom Tisch, stog mehr, als sie ging, zu den Freunden zurück, stellte sich vor Euchar, und begann:

Laurel immortal al gran Palafox, Gloria de Espanna, de Francia terror! etc.

In der That, unbeschreiblich zu nennen war der Ausdruck, mit dem die Kleine das Lied vortrug. Aus dem tiefsten Todes-schmerz stammte glühende Begeisterung auf, jeder Ton schien ein Blit, vor dem jede Eisdecke zerspringen mußte, die sich siber die erkaltete Brust gelegt. Ludwig wollte vor lauter Entzücken, wie man zu sagen psiegt, aus der Haut sahren. Er unterbrach den Gesang des Mädchens durch überlaute Bravas, Bravissimas, und hundert ähnliche Ausrufungen des Beisalls. "Habe," sprach Euchar zu ihm, "habe die Gnade, mein Gönner, und halt jest ein wenig das Maul!" "Ich weiß es schon," erwiederte Ludwig mürrisch, "daß Musit Dich unempsindlichen Menschen ganz und gar nicht zu rühren vermag," that aber übrigens wie ihm Euchar geheißen.

Das Mädchen lehnte fich, als das Lied geendet, ermattet an einen nahe stehenden Baum, und indem sie die Aktorde fortfäuseln ließ, dis sie im Pianisstmo verhauchten, sielen große Thränen auf das Justrument!

"Du bist," sprach Euchar mit dem Tone, der nur aus tief bewegter Brust zu kommen pslegt, "Du bist bedürftig, mein armes holdes Kind, habe ich nicht deinen Tanz von Ansang an gesehen, so hast Du das jest durch deinen Gesang über-reichlich ersett, und darfst Dich nun nicht mehr weigern, etwas von mir anzunehmen."

Euchar hatte ein kleines Beutelchen hervorgezogen, and dem schöne Dukaten herausblinkten, das stedte er nun der Aleinen zu, als sie sich ihm genähert. Das Mädchen heftete den Blick auf Euchars Pand, faste sie mit beiden Pänden, bedeckte sie, mit dem lauten Ausruf: "Oh Dios!" vor Euchar niederskürzend, mit tausend heißen Küssen. "Ja," rief Ludwig bezgeistert, "ja nur Gold, nichts als Gold dürsen die süßen Händschen empfangen," fragte aber dann, ob Euchar ihm nicht einen Thaler wechseln könne, da er gerade kein kleines Geld bei sich führe.

Indessen war der Bucklichte hinangehinkt, hob die Chitarre auf, die Emanuela zu Boden fallen lassen, und verbeugte sich nun schmunzelnd ein Mahl über das andere vor Euchar, der gewiß das Töchterlein reichlich beschenkt habe, da sie so gezührt danke.

"Bösewicht, Spisbube," grollte ihn Ludwig an. Erschroden suhr der Kleine zurück, und sprach weinerlich: "Ach Herr, warum seyd Ihr denn so böse? Verdammt doch nicht den armen ehrlichen Biagio Cubas! kehrt Euch ja nicht an meine Farbe, an mein, ich weiß es wohl, böhliches Gescht! Ich bin in Lorca geboren, und eben solch ein alter Christ, als Ihr es selbst nur irgend seyn könnt." Das Mädchen sprang schnell auf, rief dem Alten auf spanisch zu: "D fort — nur schnell fort, Bäterchen!" und beide entfernten sich, indem Cubas noch allerlei wunderliche Bücklinge verführte, Emanuela aber dem Enchar den seelenvollsten Blick zuwarf, dessen die schönsten Augen mächtig.

Als der Wald schon das seltsame Paar verbarg, begann Euchar: "Siehst Du wohl Ludwig, daß Du Dich mit beinem schlimmen Urtheil, das Du über ben kleinen Robold fällteft, übereilt haft? Es ist wahr, ber Mensch hat etwas Zigeunerartiges, er ift, wie er selbst sagt, aus Lorca. Run mußt Du aber wiffen, daß Lorca eine alt maurische Stadt ift, und daß die Lorcaner, sonft ganz hübsche Leute, die Spuren ihrer Abkunft nicht verläugnen können. - Richts nehmen fie jedoch übler auf, als wenn man ihnen das zu verstehen giebt, weßhalb fie unaufhörlich versichern, daß sie alte Christen wären. Go ging es dem Rleinen, in beffen Geficht fich freilich der maurische Stamm in der Karikatur abfpiegelt." ", Rein," rief Ludwig, ,, ich bleibe babei, ber Kerl ift ein verruchter Spisbube, und ich werde Alles baran setzen, meine bolbe füße Mignon aus feinen Klauen zu retten." "Bältst Du," sprach Guchar, "ben Kleinen durchaus für einen Spitbuben, so traue ich meines Theils, wieber nicht recht ber holden füßen Mignon" - "Bas fagft Du?" fuhr Ludwig auf, "was fagst Du Euchar? dem lieben Himmelskinde nicht trauen, aus deren Augen die unschulds= vollste Poldfeeligkeit hervorleuchtet? Aber baran erkennt man ben eiskalten Profaiter, ber für bergleichen teinen Ginn bat, und ber mißtrauisch ift gegen Alles, was nicht hineinvaßt, in seinen gewöhnlichen alltäglichen Kram!" "Run," erwiederte Enchar gelassen, "ereisere Dich nur nicht so sehr, mein enthukaktischer Herzensfreund. Du wirst freilich sagen, daß das Mißtrauen gegen die süße Mignon keinen recht haltbaren Grund hat. Es entstand nur beshalb, weil ich eben jeht gewahrte, daß die Kleine in eben dem Augenblick, als sie meine Hand kaßte, mir den kleinen Ring mit dem seltenen Stein, den ich, wie Du weißt, beständig trug, vom Finger gezogen. Ungern vermisse ich das theure Andenken aus einer verhängnisvollen Beit." "Bas um des Himmels willen," sprach Ludwig kleinlaut, "es ist wohl gar nicht möglich! Rein," suhr er dann bestig fort, "nein, es ist nicht möglich! Richt täuschen kann ein solches Antlis, ein solches Auge, ein solcher Blick! Du hast den Ring sallen lassen — verloren." "Run," sprach Euchar, "wir wollen sehen, uns aber, da es stark zu dunkeln beginnt, nach der Stadt zurückbegeben!"

Unterwegs hörte Ludwig nicht auf von Emanuela zu sprechen, die er mit den süßesten Namen nannte, und versicherte, wie er deutlich an einem gewissen unbeschreiblichen Blick, den sie scheidend ihm zugeworsen, demerkt, daß er einen tiesen Eindruck auf sie gemacht habe, welches ihm wohl in dergleichen Fällen, wenn nähmlich die Romantik ins Leben trete, arrivire. Euchar unterbrach den Freund nicht mit einem Bort. Der eraltirte sich selbst aber immer mehr und mehr, dis er gerade unter dem Thore, als eben der Tambour der Bache den abendlichen Trommelschlag begann, dem Freunde um den Hals siel, und Thränen in den Augen mit kreischender Stimme, um den dröhnenden Birbel des militärischen Birtuosen zu überdieten, ins Ohr schrie, er sep ganz und gar in Liebe zur süßen Nignon, und er wolle sein Leben daran sehen, sie wieder auszusinden, und der alten Nißgeburt zu entreißen.

Bor bem Baufe, in welchem Lubwig wohnte, ftanb ein Diener in reicher Livree, ber naberte fich ihm mit einer Karte. Raum hatte Ludwig gelesen und den Diener abgefertigt, als er ben Freund eben so heftig umhalste, als es schon unter bem Thore geschehen, bann aber rief: ", Renne mich, o mein Euchar! aller Sterblichen gludlichften, beneibenswertheften! Erschließe deine Bruft - faffe meine Seeligkeit, habe Sinn für Dim--melswonne, Guter! Difche beine Freudengabren mit den meinigen!" "Aber," fragte Euchar, "was fann Dir benn fo bochherrliches auf einer Karte verkündet werben ?" "Erschrick nicht," fuhr Ludwig murmelnb fort, "erschrick nicht, wenn ich Dir bas zauberisch ftrahlende Paradies von tausend Wonnen aufthue, das fich mir aufthun wird, mittelst dieser Karte!" " So möcht' ich boch nur wiffen," fprach Euchar weiter, " welch ein hobes Glud Dir beschieben!" "Biffe es," rief Lubwig, "erfahr' es, vernimm es! Staune — zweifle — rufe schreie — brülle. Ich bin auf morgen eingeladen zum Soupee und Ball bei bem Grafen Balther Pud! Biktorine — Biktorine, holde füße Biktorine!",, Und bie holde füße Mignon ?" So fragte Euchar, boch Lubwig ächzte gar weinerlich: "Bittorine, Du mein Leben!" und fturzte hinein in bas Saus.

Die Freunde Ludwig und Euchar. Böser Traum von dem Verlust eines schönen Paars Beine im Piquett. Leiden eines enthustastischen Tänzers. Trost, Hoffnung und Monsieur Cochenille.

Es möchte nöthig sepn, dem geneigten Leser zuerst etwas mehr über die beiden Freunde zu sagen, damit derselbe von Haus aus wenigstens einigermaßen wisse, wie er mit ihnen daran ist, was er von jedem zu halten.

Beibe batten einen Stand, ber eigentlich dimarisch ju nennen, ba er keinem Sterblichen auf biefer Belt beschieben, fie waren Freiherren. Zusammen erzogen, in enger Freundschaft aufgewachsen, tonnten fie fich auch bann nicht trennen, als mit bem Zunehmen ber Jahre bie ausgesprochenfte Berschiebenheit ber innern Gemüthsart immer mehr und mehr hervortrat, bie fich felbft im außeren Befen offenbarte. Euchar gehörte als Anabe zu den sogenannten artigen Kindern, die also genannt werben, weil fie in ber Gesellschaft Stunden lang auf einem Fled ftill figen, nichts fragen, begehren u. f. w. und bann sich herrlich ausbilden zu hölzernen Dummköpfen. Dit Euchar hatte es eine andere Bewandtniß. Burde er, wenn er, ein artiges Kind mit niebergeschlagenen Augen, gebeugten Paupt ba faß, angesprochen, so fuhr er erschroden auf, ftotterte, weinte manchmal gar, er schien aus tiefen Traumen zu erwachen. War er allein, so schien er ein ganz anderes Befen. Man hatte ihn belauscht, als er heftig sprach, wie mit mehreren Personen, die zugegen, ja als er ganze Geschichten, die er gehört ober gelesen, wie ein Schauspiel aufführte, ba mußten Tische, Schränke, Stuble, alles was sich eben im Zimmer vorfand, Städte, Balber, Dörfer, Personen borftellen. Gine besondere Begeisterung ergriff aber ben Knaben, wenn es ibm vergönnt wurde, allein im Freien umberzustreifen. fprang, jauchzte er durch den Wald, umarmte die Baume, warf sich ins Gras, füßte bie Blumen, u. f. w. In irgend ein Spiel mit Knaben seines Alters ließ er sich ungern ein, und galt deshalb für furchtsam und träge, weil er irgend ein gefährliches Unternehmen, einen gewaltigen Sprung, eine tubne Aletterei niemals mitmachen wollte. Aber auch hier war es besonders, daß, wenn es am Ende jedem an Muth gefehlt

hatte, bas Unternehmen wirklich ju wagen, Guchar fill gurudblieb, und einsam mit Geschicklichkeit bas vollbrachte, was bie Anbern nur gewollt. Galt es g. B. einen hohen ichlanken Baum zu erklettern, und hatte keiner hinauf gemocht, fo faß Euchar gewiß im nächsten Augenblick, so wie er sich allein befand, oben auf ber Spipe. Aeußerlich talt, theilnahmlos erscheinend, ergriff der Knabe alles mit ganzem Gemüth, mit einer Beharrlichkeit, wie fie nur farten Seelen eigen, und brach in manchen Momenten bas im Inneren Empfundene bervor, so geschah es mit unwiderstehlich hinreißender Gewalt, so daß jeder Rundige über bie Tiefe des Gefühls, das der Anabe in der verschloffenen Bruft trug, erstaunen mußte. Mehrere grundgescheidte Hofmeifter konnten aus ihrem Zöglinge gar nicht klug werben, und nur ein einziger (ber lette) versicherte, ber Anabe sey eine poetische Natur, worüber Euchars Papa gar fehr erschrak, indem er befürchten zu muffen glaubte, daß der Anabe am Ende das Naturell der Mutter haben werbe, die bei ben glänzendsten Couren Ropfschmerz und Etel empfunden. -Des Papas Intimus, ein hübscher glatter Rammerherr, verficherte jedoch, besagter hofmeister thate ein Efel seyn, in bem jungen Baron Euchar flöffe echt abeliges Blut, mithin sep feine Ratur freiherrlich, und nicht poetisch. Das beruhigte den Alten merklich. Man kann benken wie fich aus folden Grundanlagen bes Anaben ber Jüngling entwickeln mußte. Auf Euchars Antlit hatte die Ratur die bedeutungsvolle Chiffer gedrückt, mit der sie ihre Lieblinge bezeichnet. Aber Lieblinge der Ratur find bie, welche die unendliche Liebe ber guten Mutter, ihr tiefftes Besen gang zu fassen vermögen, und diese Lieblinge werben nur von Lieblingen verftanden. Go fam es benn auch, daß Euchar von der Menge nicht verftanden, für gleichgültig,

talt, keiner rechtschaffenen Ertase über ein neues Tranerspiel fähig, und daher auch für prosaisch verschrien wurde. Borzüglich konnten es ganze Zirkel der elegantesten scharffinnissten Damen, denen sonst dergleichen Kenntniß wohl zuzutrauen, durchaus nicht begreisen, wie es möglich sep, daß diese Apollo-Stirne, diese scharf gebogenen gedietenden Brauen, diese düstres Feuer sprühenden Augen, diese sanst aufgeworfenen Lippen, nur einem leblosen Bilde angehören sollten. Und doch schien es so, denn Euchar verstand durchaus nicht die Kunst, über nichts, nichts in nichtssagenden Worten mit schönen Weibern so zu reden, und so sich darzustellen, als sep er Rinaldo in Fesseln.

Gang anders verhielt es fich mit Lubwig. Der geborte zu ben wilben, ausgelaffenen Knaben von benen man zu prophezeien pflegt, daß ihnen bereinst die Welt zu enge feyn würde. Er war es, der immer den Gespielen die tollesten Streiche angab, man batte benten follen, bag ber fühne Junge bod einmal Schaben leiben würbe, er war es aber auch immer, ber -mit unverbrannter Rase bavon tam, ba er bei ber Ausführung fich geschickt binten an zu ftellen, ober gang bavon zu machen wußte. Er ergriff alles schnell mit großer Begeisterung, ließ es aber eben so schnell wieder; so kam es, baß er vieles lernte, aber nicht viel. Bum Jüngling herangewachsen machte er gang artige Berse, spielte paffabel manches Inftrument, mablte gang bubich, fprach ziemlich fertig mehrere Sprachen, war baber ein wahrer Ausbund von Bildung. Ueber alles konnte er in die erftaunlichfte Ertase gerathen, und biese in den mächtigften Bor-Aber es war mit ibm, wie mit der Pauke, bie ten verkünden. angeschlagen besto ftarter tont, je größer ber innere boble Raum. Der Einbrud, ben alles Schone, Perrlice auf ihn machte, glich dem äußern Lipel, ber bie Paut berührt, ohne bie innern Aibern

zu erfaffen. Lubwig gehörte zu den Leuten, die man fehr oft fagen bort: "Ich wollte!" und die vor diesem wollenden Prinzip nie zum Pandeln kommen. Da aber in dieser Welt diejenigen Menschen, welche febr laut und breit verkündigen, was sie thun wollen, viel mehr gelten, als die, welche in aller Stille hingehen und es wirklich thun, so geschah es auch, daß man Ludwig jeder großen Handlung fähig hielt, und ihn deßhalb höchlich bewunderte, ohne weiter darnach zu fragen, ob er benn wirklich bas gethan, was er so laut verkündet. Freilich gab es auch wohl Leute, die Ludwig durch= schauten, und ihn festhaltend bei seinen Worten fich darnach ämfig erkundigten, ob er bies oder jenes ausgeführt. Dies verdroß ihn aber um so mehr, als er in einsamen Stunden bisweilen selbst sich gestehen mußte, daß das ewige Wollen und Wollen ohne That miserabel sep. Da gerieth er über ein verschollenes Buch, worin die mechanistische Lehre vom Zusammenhang der Dinge vorgetragen wurde. Begierig griff er diese Lehre auf, die sein Treiben, ober vielmehr sein Wollen, bei sich selbst und bei andern entschuldigte. Denn war nicht ausgeführt, was er versprochen, so trug nicht er die Schuld, son= bern es hatte nur allein im Zusammenhang ber Dinge gelegen daß es nicht geschehen konnte.

Der geneigte Leser wird sich wenigstens von der großen Bequemlickeit jener weisen Lehren überzeugen.

Da Ludwig übrigens ein ganz hübscher Jüngling mit rothen blühenden Wangen war, so würde er, vermöge seiner Eigenschaften, der Abgott jedes eleganten Zirkels gewesen sepn, dätte nicht sein kurzes Gesicht ihn manches seltsame Duidproquo begeben lassen, das ihm oft verdrießliche Folgen zuzog.
Er tröstete sich jedoch mit dem unbeschreiblichen Eindruck, den

er auf jedes weibliche Perz zu machen glaubte, und über galt die Gewohnheit, daß er, eben seines kurzen Gesichts ber, um nicht in der Person zu irren, mit der er sprach, 1 ches ihm manchmal zu großem Aerger geschehen, selbst Damen näher trat, als schicklich für die unbefangene Dreistig des genialen Renschen.

Tages barauf, als Ludwig auf dem Ball bei dem Gr Walther Puck gewesen, in aller Frühe erhielt Euchar ein B von ihm, worin es hieß:

"Theurer! Geliebtester! Ich bin elend, geschlagen, vor ren, herabgestürzt von dem blumigten Gipfel der scholl Hossungen in den bodenlosen nächtlichen Abgrund der X zweiflung. Das, was mein namenloses Glück bereiten solist mein Unglück! — Komme! eile, tröste mich, wenn Du vermagst!"

Euchar fand ben Freund mit verbundenem Haupt auf t Sopha ausgestreckt, blaß; übernächtig. "Kommst Du," Ludwig ihm mit matter Stimme entgegen, indem er den ? nach ihm ausstreckte, "kommst Du mein edler Freund? Ja, hast doch gewiß einigen Sinn für meinen Schmerz, für m Leiden! Laß Dir wenigstens erzählen, was mir begegnet, sprich das Urtheil, wenn Du glaubst, daß ich verloren total!" "Gewiß," begann Euchar lächelnd, "gewiß ist auf dem Ball nicht so gegangen, wie Du gedachtest?" Lwig seufzte tief auf. "Hat," sprach Euchar weiter, "hat holde Bistorine scheel gesehen, Dich nicht beachtet?" "habe sie," erwiederte Ludwig mit tiesem Grabeston, "ich habe sie," erwiederte Ludwig mit tiesem Grabeston, "ich habe sie, ich habe sie unversöhnlich beleidigt!" "Rein Golries Euchar, "wie hat sich das nur begeden konnen?" Ludu

bolte nochmals einen tiefen Seufzer, ächzte was weniges, und begann leise, aber mit gehörigem Pathos:

> Wie fich ber Sonne Scheinbild in bem Dunftkreis Mahlt, eh' fie kommt; so schreiten auch ben großen Beschicken ihre Beifter schon voran. Und in dem Heute wandelt schon das Morgen!

2

**=** :

•

**3** 

"Ja," fuhr er dann wehmüthig fort, "ja, Euchar, wie bas geheimnisvolle Schnurren bes Räderwerks den Schlag der Uhr verkündet, so gehen warnende Ereignisse dem einbrechenden Malheur vorher. Schon in der Nacht vor dem Ball hatte ich einen schrecklichen, fürchterlichen Traum! Mir war es, als sep ich schon bei bem Grafen, und könne, eben im Begriff zu tan= zen, plötlich keinen Fuß von der Stelle rühren. Im Spiegel werbe ich zu meinem Schrecken gewahr, daß ich ftatt des zier= lichen Fußgestells, das mir die Natur verliehen, des alten Konfistorial = Präsidenten did umwidelte podagristische Beine unter dem Leibe trage. Und während daß ich an den Boden fest gebannt stehe, ländert der Konsistorial-Präsident, Biktori= nen im Arm, leicht wie ein Bogel daher, lächelt mich hämisch an, und behauptet zulett, auf freche Weise, daß er mir meine Füße abgewonnen habe im Piquett. Ich erwachte, Du kannst es denken, in Angfischweiß gebadet! Noch ganz tiefsinnig über bas bose Nachtgesicht bringe ich die Tasse, in der glühende Chokolade dampst, an den Mund, und verbrenne mir dermaßen die Lippen, daß Du trot aller Pomade, die ich verbraucht, die Spuren davon noch sehen kannft. Run ich weiß es ja, daß Du nicht viel Antheil nimmft an fremden Leiben, ich über= gehe daher alle die fatalen Ereignisse, womit mich das Schid-E. sal den Tag über nedte, und sage Dir nur, daß, als es endlich Abends zum Anziehen kam, eine Masche bes seidenen

Strumpfe platte, mir zwei Beftentnöpfe fprangen, baf ich, im Begriff in ben Bagen ju fteigen, meinen Bellington in die Gose warf, und endlich im Bagen felbft, als ich die Patentschnallen fester auf die Schuhe bruden wollte, zu meinem nicht geringen Entseten an ber Jacon fühlte, baß ber Efel von - Rammerbiener mir ungleiche Schnallen aufgebrückt. 3ch mußte umkehren, und verspätete mich wohl um eine gute halbe Stunde. Biktorine kam mir entgegen im vollsten Liebreiz — ich bat fie um ben nächsten Tang. Bir länderten — ich war im himmel. Aber da fühlte ich plotlich die Tude des feindlichen Schickfals" - "Zusammenhanges der Dinge," fiel ihm Euchar ine Bott. "Renne es," fuhr Ludwig fort, "nenne es wie Du willft, heute ift mir alles gleich. Genug, es war ein tückisches Bribangnif, das mich vorgestern über bie fatale Baumwurzel hinftürzte. Tanzend fühlte ich meinen Schmerz im Knie fic erneuern, und immer stärker und heftiger werden. Aber in bemselben Augenblick spricht Biktorine so laut, baß es bie andern Tänzer hören: "Das geht ja zum Einschlafen!" Man winkt, man klatscht ben Dusikanten zu, und rascher und rafcher wirbelt sich ber Tang! Mit Gewalt kämpfte ich bie Sollenqual nieder, hupfe zierlich, und mache ein freundliches Geficht. Und boch raunt mir Biktorine einmal über bas anbere ju: "warum so schwerfällig beute, lieber Baron? Sie find gar nicht mehr derselbe Tänzer wie sonst!" Glühende Dolchstiche in mein Berg hinein." "Armer Freund," fprach Guchar lächelnd, "ich faffe beine Leiben im ganzen Umfange."

"Und boch," fuhr Ludwig fort, "war dieß alles nur Borspiel des unseligsten Ereignisses! Du weißt, wie lange ich mich mit den Touren einer Seize herumgetragen, Du weißt, wie ich vieles Glas und Porzellan, das ich, dier in meinem

Zimmer mich in jenen Touren, in den fühnften Benbungen und Sprüngen versuchend, von den Tischen warf, nicht geachtet habe, bloß um die geträumte Bollfommenheit zu erringen. Eine dieser Touren ift bas Perrlichfte, bas jemals ber menschliche Geift in dieser Art ersonnen. Bier Paar fteben in malerischer Stellung, ber Tänzer auf ber rechten Fußspite balangirend, umfaßt seine Tangerin mit bem rechten Arm, mabrend er den linken gratiös gekrümmt über das Haupt erhebt, die andern machen Ronde. Beftris und Garbel haben an so etwas nicht gedacht. Auf diese Seize hatte ich ben bochften Moment der Seligkeit gebaut! Zum Rahmenstag bes Grafen Walther Pud batte ich fie bestimmt - Bittorinen im Arm bei jener überirdischen Tour, wollte ich flüftern: "Göttliche - himm= lische Komteß, ich liebe Sie unaussprechlich, ich bete Sie an! sepn Sie mein, Engel bes Lichts!" Daber, lieber Euchar, ge= rieth ich in solch Entzücken, als ich nun wirklich zum Ball eingeladen wurde, woran ich beinahe zweifeln mußte, ba Graf Puck kurz zuvor auf mich sehr erzürnt schien, als ich ihm die Lehre vom Zusammenhang der Dinge, von Räberwerk des Matrotosmus, vortrug, die er seltsamer Weise bahin verftanb, als vergleiche ich ihn mit einem Perpendikel. Er nannte das eine malitiöse Anspielung, die er nur meiner Jugend verzeihe, und drehte mir ben Ruden. Nun alfo! Der ungludliche Ländler war geendet, ich tanzte keinen Schritt mehr, entfernte mich in die Nebenzimmer, und wer mir auf dem Fuße folgte war der gute Cochenille, der mir fogleich Champagner Der Wein goß neue Lebenstraft mir in die Abern, ich fühlte keinen Schmerz mehr. Die Seize follte beginnen, ich flog in den Saal zurück, flürzte hin zu Viktorinen, küste ihr feurig die Pand, stellte mich in die Ronde. Jene Tour

4

K

kommt, ich übertreffe mich felbst — ich fowebe — balanzire, der Gott des Tanges selbst — ich umschlinge meine Tänzerinn, ich lispele: "Göttliche, himmlische Komteß," wie ichs mir vorgenommen. Das Geständnis der Liebe ift meinen Lippen entfioben, ich schaue ber Tänzerinn tief in bie Augen - Den bes himmels! es ift nicht Biktorine, mit ber ich getanzt, es ift eine gang andere, mir völlig unbefannte Dame, nur gewachsen, gekleidet wie Biktorine! Du kannft benken, bag mir war, als trafe mich ber Blit! Alles um mich ber schwamm haotisch zusammen, ich borte keine Musik mehr, sprang wild durch die Reihen, bald bier bald bort hört' ich Schmerzensruft, bis ich mich mit starken Armen fest gehalten fühlte und eine dröhnende Stimme mir ins Ohr bonnerte: "Himmel tausend kapperment, ich glaube, Sie baben neun Teufel in ben Beinen, Baron!" Es war der verhängnisvolle Confistorial = Drafident, ben ich schon im Traum gesehen, ber mich in einer ganz entfernten Ede des Saals festhielt und also fortfuhr: "Raum bin ich vom Spieltisch aufgestanden und in den Saal getreten, als Sie wie das bose Wetter, aus der Mitte herausfahren und wie beseffen auf meinen Füßen berumspringen, daß ich wor Schmer brüllen möchte, wie ein Stier, war' ich nicht ein Mann von feiner Konduite. Seben Sie nur, welche Berwirrung Sie angerichtet baben." In der That hatte die Musik aufgebort, die ganze Seize war aus einander und ich bemerkte, wie meh rere Tänzer umber hinkten, Damen fich zu ben Geffeln führer ließen und mit Odeurs bedient wurden. — Ich hatte die Tom der Verzweiflung über bie Füße der Tanzenden genommen, bis der baumftarke Präsident dem tollen Lauf ein Ziel sette. — Biktorine nabte sich mir mit zornfunkelnden Augen. der That," sprach fie, "eine Artigkeit ohne gleichen, hen

Baron! Sie forbern mich zum Tanz auf, tanzen bann mit einer andern Dame und verwirren den ganzen Ball." Du kannst Dir meine Betheurungen denken. "Diese Mystiskationen," erwiederte Biktorine ganz außer sich, "sind Ihnen eigen, Herr Baron, ich kenne Sie, aber ich bitte, mich nicht weiter zum Gegenstande Ihrer tiefen schneibenden Ironie zu wählen." — So ließ sie mich stehen. Run kam meine Tänzerin, die Arstigkeit, ja ich möchte sagen die Zuthulichkeit selbst! — Das arme Kind hat Feuer gefaßt, ich kann es ihr nicht verdenken, aber din ich denn Schuld? — D Viktorine, Viktorine! D Unsglüds=Seize! — Furientanz, der mich in den Orkus hinsabreißt!"

Ludwig schloß die Augen, und seufzte und ächzte, der Freund war aber gutmüthig genug, nicht auszubrechen in laustes Gelächter. Er wußte über dem wohl, daß Unfälle der Art, wie sie den armen Ludwig bei dem Ball des Grafen Walther Puck betroffen, selbst auf Menschen von geringerer Gedenhaftigkeit die Wirkung spanischer Fliegen äußern in psychischem Sinn.

Rachdem Ludwig ein Paar Tassen Chokolade eingeschlürft, ohne sich, wie Tages zuvor, die Lippen zu verbrennen, schien er mehr Fassung zu gewinnen, sein ungeheures Schicksal mit größerem Muthe zu tragen. "Höre," begann er zu Euchar, der sich indessen in ein Buch vertieft, "höre Freund, Du warst sa auch zum Ball eingeladen?"— "Allerdings," entgegnete Euchar gleichgültig, kaum von den Blättern ausblickend. — "Und kamst nicht, und hast mir nicht einmal von der Einladung etwas gesagt," sprach Ludwig weiter. — "Eine Angelegenheit," erwiederte Euchar, "hielt mich sest, die mir wichtiger war, als jeder Ball in der Welt, und hätt' ihn der Aaiser von Japan gegeben."— "Gräsin Biltorine," fuhr Lud-

wig fort, "erkundigte fich sehr angelegentlich, weshalb Du wohl ausbliebest. Sie war so unruhig, blidte so oft nach ber-Thure. In ber That, ich batte eifersuchtig werben, ich batte alauben können, Dir wars jum erften Dahl gelungen, ein weibliches Berg zu rühren, wenn fich nicht alles aufgeklart batte. -Raum mag ichs Dir wieder ergablen, auf welche fconungstose Art fic die holde Biktorine über Dich äußerte. — Richts geringeres behauptete fie, als daß Du ein kalter, herzloser Sonderling sepft, beffen Gegenwart fie oft mitten in ber Luft angftige; weshalb fie benn gefürchtet batte, Du wurbest auch an dem Abend ihr Freudenstörer seyn. Run sep fie aber recht frob, daß Du nicht gekommen. — Aufrichtig gesprochen, seh ich boch gar nicht ein, warum Du, lieber Euchar, bem ber Himmel boch so viel förperliche und geistige Borguge verlieben, fold entschiedenes Unglad bei ben Damen haft, warum id Dir überall ben Rang ablaufe! — Ralter Mensch! Ralter Mensch, ich glaube, Du haft keinen Sinn für bas hohe Gluck ber Liebe, und barum wirft Du nicht geliebt. Ich bagegen! — Glaube mir, felbft Biktorines aufglühender Born, erzeugte er fich nicht aus den Liebesstammen, die in ihrem Innern lobern, für mich ben Glüdlichen, ben Seligen?"

Die Thüre öffnete sich, und es trat ein seltsames Männlein in das Zimmer, im rothen Rock mit großen Stahlknöpfen, schwarz seidenen Unterkleidern, stark gepuderter hoher Frisur mit kleinem runden Paarbeutel! "Bester Cochenille," rief ihm Ludwig entgegen, "bester Wonsseur Cochenille, wie habe ich das seltne Bergnügen" —

Euchar versicherte, das wichtige Angelegenheiten ihn fortriefen, und ließ den Freund mit dem Kammerdiener des Grafen Walther Puck allein. Cochentile versicherte süß läckelnb mit niedergeschlagenen Augen, wie hochgräfliche Gnaden überzeugt wären, daß der verehrieste herr Baron während der Seize von einer seltsamen Krantheit befallen, deren Rahmen im Lateinischen beinahe so klinge, wie Raptus, und wie er, Monsteur Cochenille, gekommen, Rachfrage zu halten nach des verehriesten herrn Barons gnädigem Bohldesinden. "Bas Raptus, o Cochenille, was Raptus," rief Ludwig, erzählte nun aussührlich, wie sich alles begeben und schloß damit, daß er den gewandten Kammerdiesner des Grafen Balther Puck bat, die Sache möglichst ins Geleise zu bringen.

Lubwig erfuhr, daß seine Tänzerin eine Rufine ber Grafin Bittorine gewesen, die vom Lande hineingekommen, jum Rabmenfest bes Grafen, bas sie und Grafin Bittorine ein Dert und eine Seele waren, und fich, wie bei jungen Madchen ber Einklang der Gemüther wohl in Seide und Flor ans Licht zu treten pflege, öfters ganz gleich kleibeten. Cochenille meinte ferner, daß es mit bem Zorn der Gräfin Biktorine doch nicht rechter Ernft feyn muffe. Er habe ihr nemlich bei bem Schluß bes Balls, gerade als sie mit der Kufine zusammengestanden, Gefrornes servirt, und babei bemerkt, wie beide herzlich gc= kichert und gelacht, so wie gehört, wie sie beide mehrmals ganz deutlich den Rahmen des hochverehrtesten Herrn Barons genannt hatten. Freilich fey, wie er vernommen, die gräfliche Kuffne ungemein verliebter Komplexion, und werbe nun verlangen, daß ber herr Baron das fortsetze, mas er begonnen, nemlich baß er ber Rufine fortan erkledlich ben Dof mache, und zulett Glacehandschuhe anziehe, und fie zum Brautaltare führe, indessen wolle er das Seinige thun, daß sie bavon abgebracht werbe. Morgenden Tages wollte er hochgräfilche Onaben, wenn er biefelbe zu frifiren die Ehre habe, gerabe beim Lodenbau auf ber linken Seite, die ganze Sache vortragen, und bitten, ber Rufine unter eindringenden obeimlichen Ermahnungen vorzustellen, daß bes herrn Barons Liebeserflärung nichts anders gewesen sep, als was bergleichen Erklärungen gewöhnlich waren, nemlich ein angenehmer Tangichnörkel ber geraden Tour beigefügt, als liebenswürdiger Excep. Das werbe belfen. Cochenille gab endlich bem Baron ben Rath, Biktorinen so balb als nur möglich zu sehen, und bazu finde fich noch am heutigen Tage Gelegenheit. Die Konfistorial-Prafidentin Beehs gebe nemlich Abends afthetischen Thee, den fie, wie er von dem Kammerdiener des ruffischen Gefandten erfahren, burch die russische Gesandtschaft birekt von ber dineficen Grenze tommen laffe, und ber einen ungemein füßen Geruch verbreite. Dort werbe er Viftorine finden, und alles retabliren können.

Ludwig sah ein, daß nur unwürdige Zweifel den Glauben an sein Liebesglück verstört haben konnten, und beschloß beim ästhetischen Thee der Konsistorial = Präsidentin so bezaubernd liebenswürdig zu seyn, daß es Biktorinen nicht einfallen werde, auch nur was weniges zu schwollen.

Der afthetische Thee. Stickhusten eines tragischen Dichters. Die Geschichte nimmt einen ernsten Schwung, und spricht von blutigen Schlachten, Selbst. mord u. bgl.

Der geneigte Leser muß es sich schon gefallen lassen, ben beiden Freunden, Ludwig und Euchar, zu folgen in den ästhetischen Thee, der nun bei der Frau Konsistorial = Präsidentin Beehs wirklich angegangen. Ungefähr ein Dubend hinlänglich geputter

Damen figen in einem Salbfreis. Eine lächelt gebankenlos, die andere ift vertieft in den Anblid ihrer Schuhspipen, mit benen sie geschickt die neuesten Pas irgend einer Françoise ganz in ber Stille ju probiren weiß, bie britte icheint fuß ju ichlafen, noch füßer zu träumen, die vierte läßt ben Feuerblick ihrer Augen umberftreifen, bamit er nicht einen fonbern wo möglich alle jungen Männer treffe, die im Saal versammelt, die fünfte lispelt: "Göttlich — herrlich — sublim" — biefe Ansrufungen -gelten aber bem jungen Dichter, ber eben mit allem nur moglichen Pathos eine neue Schidsals-Tragodie vorlieft, die langweilig und abgeschmadt genug ift, um fich gang ju solcher Borlefung zu eignen. Bubich war es, baß man oft ein Brummen vernahm, fernem Donner zu vergleichen. Dies war aber bie Stimme des Konfistorial-Prafidenten, der in einem entfernten Zimmer mit bem Grafen Balther Pud Piquett fpielte, und sich auf jene Beise grollend, murrend vernehmen ließ. Der Dichter las mit bem sußesten Ton, beffen er mächtig:

> Nur noch einmal, nur noch einmal Laß bich hören, holbe Stimme, Ja o Stimme, suße Stimme, Stimme aus dem tiefen Grunde, Stimme aus den himmelslüften. Horch, o horch —

Da schlug aber der Donner los, ber längst bedrohlich gemurmelt. "himmel tausend Saperment!" dröhnte des Konfistorial-Präsidenten Stimme durch das Zimmer, so daß alles erschrocken von den Sißen aufsprang. Wieder war es hübsch, daß der Dichter sich gar nicht stören ließ, sondern fortsuhr:

> Ia es ist sein Liebesathem, Ist sein Ton, den Honiglippen Ist der suße Laut entstohen —

Ein böheres Schickfal als das, was in des Dichters Tragödie waltete, litt es aber nicht, daß der Dichter seine Borlesung ende. Gerade, als er bei einem gräßlichen Fluch, den der Peld des Stücks ausspricht, seine Stimme erheben wollte zur höchsten tragischen Kraft, kam ihm, der Himmel weiß was, in den Pals, so daß er in einen fürchterlichen, nicht zu beschwichtigenden Dusten ausbrach, und halb todt weggetragen wurde.

Der Präsidentin, der man tängst Ueberdruß und Langeweile angemerkt, schien die plötliche Unterbrechung nicht ungelegen. Sobald die Ruhe der Gesellschaft wieder hergestellt, erinnerk sie, wie es nun an der Zeit sep, daß irgend etwas nicht vorgelesen sondern recht lebendig erzählt werde, und meinte, daß Euchar recht eigentlich der Gesellschaft dazu verpflichtet, da er sonst bei seiner hartnäckigen Schweigsamkeit wenig zur Unterpaltung beitrage.

Euchar erklärte bescheiben, daß er ein sehr schlechter Erzähler sey, und daß das, was er vielleicht zum besten geben könne, sehr ernsten, vielleicht gar graulichen Inhalts seyn, so aber der Gesellschaft wenig Lust erregen werde. Da riefen aber vier blutzunge Fräuleins mit einer Stimme: "D graulich! nur recht graulich, o was ich mich gar zu gern graue!"

Euchar nahm den Rednerstuhl ein, und begann: Wir haben eine Zeit gesehen, die wie ein wüthender Orkan über die Erde dahin brauste. Die menschliche Natur, in ihrer tiesesten Tiese erschüttert, gebar das Ungeheure, wie das sturmbes wegte Meer die entsehlichen Wunder des Abgrunds emporschleus dert auf den tosenden Wellen. Alles was Löwenmuth, undez zwingbare Tapserkeit, Haß, Rache, Wuth, Berzweiflung im mörderischen Todeskamps volldringen können, geschach im spa-

nischen Freiheitstriege. Es sey mir erlaubt von den Abenthenern meines Freundes — ich will ihn Edgar nennen — zu erzählen, der dort unter Wellingtons Jahnen mitsocht. Edgar hatte im tiesen schneidenden Gram über die Schmach seines deutschen Baterlandes, seine Baterstadt verlassen, und war nach Damburg gezogen, wo er in einem kleinen Stübchen, das er in einer entlegenen Gegend gemiethet, einsam ledte. Bon dem Nachdar, mit dem er Wand an Wand wohnte, wußte er eben nichts weiter, als daß es ein alter franker Mann sey, der niemals ausgehe. Er hörte ihn öfters stöhnen, und in sanste rührende Klagen ausbrechen, ohne die Worte zu verstehen. Später ging der Nachdar sleißig in der Stube auf und ab, und ein Zeichen wiedergekehrter Genesung schien es, als er eines Tages eine Chitarre stimmte, und dann leise Lieder besgann, die Edgar für spanische Romanzen erkannte.

Auf näheres Befragen vertraute ihm die Wirthin, daß der Alte ein Krankheits halber von dem Romanaschen Korps zurückgebliebener spanischer Offizier sep, der freilich nun insegeheim bewacht werde, und sich nicht viel hinaus wagen dürfe.

Mitten in der Nacht hörte Edgar den Spanier die Chitarre stärker anschlagen als sonst. Er begann in mächtiger, seltsam wechselnder Melodie, die Prosecia del Pirineo des Don Juan Baptista de Arriaza. Es kamen die Stroppen:

Y oye que el gran rugido
Es ya trueno en los campos de Castilla
En las Asturias bèlico alarido,
Voz de venganza en la imperial Sevilla
Junto a Valencia es rayo,
Y terremoto horrisono en Monsayo.

Mira en hares guererras, La Espanna toda hieriendo hasta sus fines, ~ Batir tambores, tremolar banderas, Estallar bronçes, resonar clarines, Y aun las antiguas lanzas, Salir del polvo à renovar venganzas.

"Möge," unterbrach die Präsidentin den Redner es doch unserm Freunde, bevor er weiter erzählt, gefal die mächtigen Berse deutsch zu wiederholen, da ich n reren meiner lieben Gäste die ästhetische Unart the Spanisch zu verstehen." "Der mächtige Klang," ei Euchar, ", den jene Berse haben, geht in der Uebersetz: loren, doch wurden sie gut genug also verdeutscht:"\*

> Horch, wie des Leuen Tone, Jum Donner in Castiliens Regionen, Jum Heulen werden für Asturias Söhne, Rachschrei für die, die in Sevilla wohnen. Valenzia ist erschüttert, Indes Moncapos Boden bröhnt und zittert.

Sieh bis an seine Grenzen Das ganze Land in Kriegesglut sich röthen, Die Trommeln wirbeln und die Fahnen glänzen, Die Erze trachen, schmettern die Trompeten, Selbst die im Staube lagen, Die Lanzen braucht man in den Rachetagen.

Ebgars Innerstes entzündete die Glut der Beg die aus dem Gesange des Alten strömte. Eine neue Wihm auf, er wußte nun, wie er sich aufrassen von seine heit, wie er ermannt zu kühner That, den Kampf, d Brust zersteischte, auskämpfen konnte im regen Leben. nach Spanien — nach Spanien!" so rief er überlau in demselben Augenblick verstummte Gesang und Spiel

<sup>\*)</sup> Durch &. S. Friedlander.

ten. Ebgar konnte ber Begierbe nicht widerstehen, den zu kennen, der ihm neues Leben eingehaucht. Die Thüre wich dem Druck seiner Hand. Doch in dem Moment, als er hineintrat in des Alten Zimmer, sprang dieser mit dem Schrei: "traidor!" (Berräther) vom Bette auf, und stürzte mit gezogenem Dolch los auf Edgar.

Diesem gelang es indessen durch eine geschickte Wendung dem gutgezielten Stoß auszuweichen, dann aber den Alten fest zu packen und nieder zu drücken auf das Beit.

Während er nun den kraftlosen Alten sest hielt, beschwor er ihn in den rührendsten Ausdrücken sein stürmisches Einbrechen ihm zu verzeihen. Kein Berräther sep er, vielmehr habe das Lied des Alten allen Gram, allen trostlosen Schmerz, der seine Brust zerrisse, entstammt zu glühender Begeisterung, zu unersschütterlichem Kampsesmuth. Er wolle hin nach Spanien, und freudig sechten für die Freiheit des Landes. Der Alte blickte ihn starr an, sprach leise: "Wär' es möglich?" drückte Edgarn, der nicht nachließ auf das eindringendste zu betheuern, daß ihn nichts abhalten werde, seinen Entschluß auszusühren, heftig an die Brust, indem er den Dolch, den er noch in der Faust hielt, weit von sich schleuderte.

Ebgar erfuhr nun, daß der Alte Baldaffare de Luna geheißen, und aus einem der edelsten Geschlechter Spaniens entsprossen war. Hülflos, ohne Freunde, ohne die geringste Unterstützung bei der drückendsten Bedürftigkeit hatte er die trostlose Aussicht sern von seinem Baterlande ein elendes Leben zu verschmachten. Nicht gelingen wollt' es Edgarn den bedaurenswürdigen Alten zu beschwichtigen, als er aber zulest auf das heiligste versprach, beider Flucht nach England möglich zu machen, da schien neues belebendes Feuer durch alle Glieber des Spaniers zu ftrömen. Er war nicht mehr der sieche Alte, nein, ein begeisterter Jüngling, der Pohn sprach der Ohnmacht seiner Unterdrücker.

Ebgar hielt, was er versprochen. Es gelang ihm die Bachsamkeit der arglistigen Hüter zu täuschen, und mit Balbaffare de Luna zu entstiehen nach England. Das Schickfal vergönnte aber nicht dem wackern, vom Unglück verfolgten Mann, daß er sein Baterland wiedersehe. Aufs neue erkrankt, starb er in London in Edgars Armen. Ein prophetischer Geist ließ ihn die Glorie des geretteten Baterlandes schauen. In den letzten Seufzern des Gebets, das sich den zum Tode erstarrten Lippen mühsam entrang, vernahm Edgar den Nahmen: Bittoria! und die Berklärung des Himmels leuchtete auf de Lunas lächelndem Antlis.

Gerabe in dem Zeitraum, als Suchets siegreiche heere allen Widerstand niederzuschmettern, das schmachvolle fremde Joch auf ewige Zeit zu befestigen drohten, langte Edgar mit der Brigade des englischen Obristen Sterret vor Tarragona an. Es ist bekannt, daß der Obrist die Lage des Plates zu bedenklich fand, um die Truppen auszuschiffen. Das vermochte der nach kühnen Wassenthaten dürstende Jüngling nicht zu ertragen. Er verließ die Engländer und begab sich zu dem spanischen General Contreras, der mit acht tausend der besten spanischen Truppen in der Festung lag. Man weiß, daß des bestissten Widerstandes unerachtet, Suchets Truppen Tarragons mit Sturm nahmen, daß Contreras selbst durch einen Bajonnetstäch verwundet den Feinden in die Hände siel.

Alles furchtbare Entsehen ber Hölle bieten die gränelvollen Scenen dar, die por Ebgard Augen sich auswahrn. Wer es

schändliche Berratherei, war es unbegreifliche Rachläffigkeit ber Befehlshaber — genug, ben zur Bertheibigung bes Dauptwalls aufgestellten Truppen fehlte es bald an Munition. Lange widerftanden fie mit dem Bajonnet dem durch das erbrochne Thor einfturmenben Feinde, als fie aber endlich feinem muthenden Feuer weichen mußten, da ging es fort in wilber Berwirrung nach dem Thore gegenüber, in bas, ba es zu klein für bie burchbringenben Maffen, eingekeilt fie Stich halten mußten bem fürchterlichen Gemețel. Doch gelang es etwa viertaufend Spaniern, das Regiment Almeira war dabei und mit ihm Edgar, hinauszukommen. Mit ber Buth ber Berzweiflung durchbrachen fie die bort aufgestellten feindlichen Bataillone, und setten ihre Flucht fort auf dem Wege nach Barcellona. Soon glaubten sie sich gerettet, als ein fürchterliches Feuer aus Felbstüden, die der Feind hinter einem tiefen Graben, der den Weg burchschnitt, aufgestellt hatte, unentrinnbaren Tob in ihre Reihen brachte. Edgar flürzte getroffen nieber.

Gin wüthender Kopfschmerz war das Gefühl, indem er zur Besinnung erwachte. Es war tiefe Racht, alle Schauer des Todes durchbebten ihn, als er das dumpfe Aechzen, den berzzerschneidenden Jammer vernahm. Es gelang ihm sich aufzusaffen, und fortzuschleichen. Als endlich die Morgendämmerung andrach, befand er sich in der Nähe einer tiefen Schlucht. Eben im Begriff hinabzusteigen, kam ein Trupp seindlicher Reiter langsam hinauf. Run der Gesangenschaft zu entgehen, schien unmögslich, doch wie ward ihm, als plöplich aus dem diesten Gebüsch Schüffe sielen, die einige der Reiter niederstreckten, und nun ein Trupp Guerillas auf die übrig gebliebenen lookürzte. Laut ries er seinen Befreiern auf spanisch zu, die ihn freudig ausnahmen.

ż

3

F

Rur ein Streifschuß hatte ihn getroffen, von dem er bald genas, so daß er vermochte sich Don Joachim Blakes Truppen anzuschließen, und nach vielen Gefechten mit ihm einzuziehen in Balenzia.

Wer weiß es nicht, bag bie vom Guabalaviar burchftromte Ebene, in ber bas schöne Balenzia mit seinen folzen Thurmen gelegen, bas Parabies ber Erbe zu nennen ift. Alle Götterluft eines ewig beitern himmels ftrablt hinein in bas Gemuth ber Bewohner, benen bas Leben ein ununterbrochener Festag wirb. Und dies Balengia mar nun ber Baffenplat bes morberischen Krieges! Statt ber sußen Liebesklänge, die sonft in der fillen Racht hinauf girrten zu ben Gitterfenftern, borte man nur bas bumpfe Geraffel bes Geschütes, ber Pulverfarren, bie wilben Rufe ber Bachen, bas unbeimliche Murmeln ber burch bie Straßen ziehenden Truppen. Alle Freude war verflummt, die Ahnung bes Entsetlichen, mas fich begeben werbe, lag auf ben bleichen von Gram und Buth verftorten Gefichtern, ber fürchterlichfte Ingrimm brach aus in taufend gräßlichen Berwünschungen des Feindes. Die Alameda (ein reizender Spaziergang in Balenzia), sonft ber Tummelplat - ber schönen Belt, diente jest zur Dufterung eines Theils ber Truppen. Dier war es, wo Edgar, als er eines Tages einsam an einen Baum gelehnt stand, und nachsann über bas dunkle feinblice Berhängniß, bas über Spanien zu walten ichien, einen bochbejahrten Mann von hohem folgen Buche bemerkte, ber langfam auf und ab schritt, und bei ihm vorübergebend jedesmal einen Augenblick fteben blieb und ihn scharf ins Auge faste. Ebgar trat endlich auf ihn zu, und fragte mit bescheidenem Ton, woburch er bes Mannes befondere Aufmerksamkeit auf fich gezogen. " Go habe, " fprach ber Mann, indem ein buffres

Feuer unter den buschigten schwarzen Brauen hervorblitte, "so habe ich mich doch nicht getäuscht, Ihr seyd kein Spanier, und doch muß ich, lügt nicht Euer Rock, Euch für einen unserer Mitkämpfer halten. Das kommt mir aber etwas wunderslich vor." Edgar zwar ein wenig verletzt durch des Alten barsche Anrede, erzählte doch gelassen genug, was ihn nach Spanien gebracht.

Raum hatte er indeffen den Rahmen Baldassare de Luna genannt, als der Alte in voller Begeisterung laut ries: "Bas sagt Ihr? — Baldassare de Luna — Baldassare de Luna? mein würdiger Better! ach mein innigster einziger Freund, der mir hienieden noch übrig geblieben!" Edgar wiederholte, wie sich alles begeben, und unterließ nicht zu erwähnen, mit welschen himmelshoffnungen Baldassare de Luna gestorben.

Der Alte faltete bie Banbe, schlug die Augen voller Thränen auf zum himmel, seine Lippen bebten, er schien mit bem babin geschiedenen Freunde zu reden. "Berzeiht," wandte er fich bann ju Ebgar, "verzeiht, wenn mich ein duftres Dißtrauen zu einem Betragen gegen Euch zwang, bas mir fonft nicht eigen. Man wollte vor einiger Zeit-ahnen, baß bie verructe Arglist bes Feindes so weit gebe, fremde Offiziere sich in unfere Beere ichleichen ju laffen, um verberblichen Berrath au bereiten. Die Borfälle in Tarragona haben diese Ahnung nur zu fehr bestätigt, und schon hat die Junta beschloffen alle frembe Offiziere zu entfernen. Don Joachim Blate hat indeffen erklart, daß vorzüglich fremde Ingenieure ihm unentbehrlich waren, bagegen aber feierlich versprochen, jeden Fremden, auf ben ber leisefte Berbacht bes Berraths tommen werbe, augenblidlich niederschießen zu laffen. Seyd Ihr wirklich ein Freund meines Baldassare, so meint Ihr es gewiß tapfer und ehrlich — ich habe Euch indeffen Alles gesagt, und Ihr möget Euch barnach achten." Damit ließ ihn der Alte fteben.

Alles Baffenglud ichien von den Spaniern gewichen, ber Tobesmuth' ber Berzweiflung vermochte nichts auszurichten gegen ben immer naber andeingenben Feind. Enger und enger wurde Balenzia von allen Seiten umzingelt, fo bag Blate, auf das äußerste gebracht, beschloß, fich mit zwölftausenb Mann ber auserlesensten Truppen burchzuschlagen. Es ift bekannt, daß nur wenige durchkamen, daß die übrigen zum Theil getöbtet, jum Theil jurudgebrangt wurden in die Stabt. war es, wo Ebgar an ber Spite bes tapfern Jägerregiments Ovibuela noch dem Feinde einige Momente Trop zu bieten vermochte, so daß die wilde Berwirrung der Flucht weniger verberblich wurde. Aber wie bei Tarragona ftrecte ibn in bem Moment bes wüthenbsten Rampfes eine Gewehrkugel nieber. — Den Zustand von diesem Augenblick an bis zum flaren Bewußtseyn beschrieb mir Edgar als unerklärlich feltsam. Oft war es ihm, als sep er in wilber Schlacht, er borte ben Donner bes Geschützes, bas wilbe Geschrei ber Rampfenben, bie Spanier rudten flegreich vor, aber als er von freudiger Kampfesluft entflammt, fein Bataillon ins Feuer führen wollte, mar er ploblich gelähmt, und verfant in bewußtlofe Betaubung: bann fühlte er wieder beutlich, daß er auf weichem Lager liege, bas man ihm tubles Getränk einflöße, er borte fanfte Stimmen sprechen, und konnte fich boch nicht aufraffen aus den Träumen. Einmal, als er wieber in bem bidften Getummet ber Schlacht zu fepn mabnte, mar es ihm, als pade man ibn fest bei ber Schulter, während ein feindlicher Jager fein Gewehr auf ihn abschoß; so daß die Augel seine Bruft traf, und sich auf unglaubliche Weise langsam einwühlte in bas Fleisch

unter den unfäglichsten Schmerzen, bis alles Gefühl unterging im tiefen Tobesschlaf.

Bewußtseyn, doch in solcher seltsamer Umgebung, daß er durchaus nicht ahnen konnte, wo er sich besinde. Zu dem weichen und üppigen Lager mit seidenen Decken paßte nämlich gar schlecht das niedrige, kleine, gefängnißartige Gewölbe von rohen Steinen, in dem es stand. Eine düstere Lampe verbreitete nur ein sparsames Licht rings umber, weder Thüre noch Fenster war demerkar. Edgar richtete sich mühsam in die Höhe, da gewahrte er einen Franziskaner, der in einer Ede des Gewölbes auf einem Lehnstuhl saß, und zu schlasen schien. "Wo bin ich?" rief Edgar mit aller Kraftanstrengung, deren er nur fähig.

Der Mönch fuhr auf aus dem Schlafe, schürte den Docht der Lampe, nahm sie, leuchtete Edgarn in's Gesicht, fühlte seinen Puls und murmelte etwas, das Edgar nicht verstand. Edgar war im Begriff den Mönch zu befragen um alles, was sich mit ihm begeben, als geräuschlos sich die Wand zu öffnen schien, und ein Mann hereintrat, den Edgar augenblicklich für den Alten von der Alameda her erkannte. Der Mönch rief ihm zu, daß die Kriss vorüber sey, und nun alles gut gehen werde. "Gelobt sey Gott!" erwiederte der Alte, und näherte sich Edgars Lager.

Edgar wollte sprechen, der Alte bat ihn aber zu schweigen, weil die mindeste Anstrengung zur Zeit ihm noch gefährlich sep. Zu denken sep es, daß es ihm unerklärlich sepn müsse, sich in solchen Umgebungen wieder zu sinden, wenig Worte würden aber hinreichen, ihn nicht nur ganz zu beruhigen, son- dern ihm auch die Nothwendigkeit zu zeigen, daß man ihn in diesen traurigen Kerker lagern müssen.

Ebgar erfuhr nun Alles. Als er von einer Augel in die Bruft getroffen nieberfant, hatten ihn bie unerschrodenen Rampfesbrüber, bes fürchterlichten Feuers ungeachtet, aufgerafft, und in die Stadt hineingetragen. Es begab fic, baß bier im bidften Getümmel Don Rafaele Marchez (fo war ber Alte gebeißen) ben verwundeten Ebgar gewahrte, und ihn, flatt nach bem Spital, sogleich in sein Paus tragen ließ, um bem Freunde feines Baldaffare alle nur mögliche bulfe und Pflege angebeiben zu laffen. Die Bunde war zwar gefährlich genug, was aber Ebgars Zuftanb besonders bedenklich machte, war das hisige Rervenfieber, beffen Spuren fich icon früher gezeigt, und das nun in voller Buth ausbrach. Man weiß daß Balenzia drei Tage und brei Rächte hindurch mit dem gräß lichsten Erfolg beschoffen wurde, daß alles Schrecken, alles Entseten der furchtbarften Belagerung, sich in der von Menschen überfüllten Stadt verbreitete, daß berfelbe Pobel, der von der Junta zur Wuth aufgereizt, unter den fürchterlichten Orohungen verlangte, Blate solle fich aufs außerfte vertheis digen, nun bewaffnet ben General zur augenblicklichen Utbergabe zwingen wollte; daß Blake mit der Fassung eines Belben den zusammengerotteten Saufen burch wallonische Garben aus einander treiben ließ, bann aber mit Suchet ehrenvoll genug kapitulirte. Don Rafaele Marchez wollte nict, daß der todkranke Edgar dem Feinde in die Hände fallen follte. So wie die Kapitulation geschlossen, und ber Reind einrückte in Balenzias Mauern, schaffte er Edgarn binab in bas entlegene, jedem Fremden unentdeckbare Gewölbe. meines verklärten Balbaffare (fo schloß Don Rafaele Marchel seine Erzählung), sept auch ber meinige, Euer Blut ift geflossen für mein Baterland, jeder Tropfen siel siedend heiß in

## -··· 3 209 G---

meine Bruft, und vertilgte jede Spur bes Mistrauens, bas in biefer verhängnisvollen Beit fich nur zu leicht erzengen muß. Dieselbe Glut, die ben Spanier entflammt zum wüthendften Das, lodert auch auf in seiner Freundschaft, und macht ihn jeber That, jedes Opfers fähig für ben Berbundenen. In meinem Bause wirthschaften die Feinde, doch Ihr sept in Sicherbeit, benn ich schwöre Euch, geschieht Entsetliches, so laffe ich mich lieber unter ben Trümmern von Balenzia begraben, als daß ich Euch verriethe. Glaubt mir bas!"

Bur Tageszeit herrschte rings um Ebgars verborgenes Gemach die tieffte Grabesstille, Rachts dagegen mar es Ebgar oft, als höre er aus der Ferne den Wiederhall leiser Tritte, das bumpfe Murmeln mehrerer Stimmen burch einanber, bas Deffnen und Schließen von Thuren, das Geklirre von Baffen. Ein unterirdisches Treiben schien jum Leben erwacht in ben Stunden des Schlafes. Edgar befragte barum den Franziskaner, ber ihn sehr selten nur auf Augenblide verließ, und ihn mit der unermüdlichften Sorgfalt pflegte. Der meinte aber, sep er nur erft mehr genesen, so wurde er wohl burch Don Rafaele Marchez erfahren, was in seiner Rachbarschaft fich begebe. Das geschah benn auch wirklich. Als nämlich Ebgar fo weit hergestellt, daß er fein Lager verlaffen konnte, tam eines Nachts Don Rafaele mit einer angezündeten Facel, und Iud Edgar ein fich anzukleiben, und ihm nebst bem Pater Eusebio, so hieß ber Franzistaner, ber sein Arzt und Rtankenwärter, zu folgen.

Don Rafaele führte ihn burch einen schmalen ziemlich langen Gang, bis fie an eine verschloffene Thur tamen, bie auf Don Rafaels Klopfen geöffnet wurde.

Bie erstaunte Ebgar, als er in ein geräumiges, bell er-IV. 14

leuchtetes Gewölbe trat, in bem fich eine zahlreiche Gesellschaft von Leuten befand, die größten Theils ein schmutiges, wildes, trotiges Ansehen hatten. Mitten ftand ein Mann, ber, wie ber gemeinfte Bauer gekleibet, mit verwilbertem Baar, alle Spuren eines heimathlosen Romadenlebens an fich tragenb, boch in seinem ganzen Wesen etwas tubnes, Ehrfurcht gebiethenbes hatte. Die Züge seines Gesichtes waren babei ebel, und aus seinen Augen blitte jenes friegerische Feuer, das den Helben verräth. Bu diesem Mann führte Don Rafaele seinen Freund hin, und kündigte ihn als ben jungen tapferen Deutschen an, den er dem Feinde entriffen, und der bereit sep, ben großen Rampf für die Freiheit von Spanien mit zu fampfen. Dann sprach Don Rafaele sich zu Ebgar wendend: "Ihr seht hier im Perzen von Balenzia von Feinden umlagert den Heerd, auf dem ewig das Feuer geschürt wird, beffen unlöschbare Klammen immer mit verdoppelter Kraft auflodernd, ben verruchten Feind vertilgen sollen, in der Zeit, wenn er, burch fein trügerisches Waffenglud fühn und sicher geworben, schweigen wird in tropigem Uebermuth. Ihr befindet Euch in ben unterirdischen Gewölben des Franziskaner = Rlofters. Auf hundert, seber Arglist verborgenen Schleichwegen kommen hier die Baupter ber Tapfern zusammen, und ziehen bann wie aus einem Brennpunkt schießende Stralen hinaus nach allen Enden, um den verrätherischen Fremdlingen, selbst nach durch Uebermacht erzwungenen Siegen, Tod und Berberben zu bereiten. **Wit** betrachten Euch, Don Edgar, als der Unfrigen einen. Theil an der Glorie unserer Unternehmungen!"

Empecinado — niemand anders als das berühmte Haupt der Guerillas war jener Mann in Bauerntracht, Empecinado, bessen unerschrockene Kühnheit bis zum mährchenhasten Bunder Rieg, der wie der unvernichtbare Geist der Rache selbst allen Anstrengungen der Feinde trot bot, und plötlich, wenn er spurlos verschwunden schien, mit verdoppelter Stärke hervorbrach, der in dem Augenblick, als die Feinde die vollkommene Riederlage seiner Hausen verkündeten, vor den Thoren von Madrid erschien, und den Afterkönig in Todesschrecken setzte — also Empecinado reichte Edgarn die Hand, und redete zu ihm mit begeisterten Worten.

Man führte jett einen Jüngling gebunden herbei. Auf feinem todtbleichen Antlit lagen alle Spuren troftlofer Berzweiflung, er schien zu beben, nur mit Dube fich aufrecht zu erhalten, als man ihn hinstellte vor Empecinado. Der durchbohrte ihn schweigend mit seinem Flammenblick, und begann endlich mit einer fürchterlichen, bergzermalmenden Rube: "Antonio! Ihr fieht in Eintracht mit bem Feinde, 3hr wart mehrmals zu ungewöhnlichen Stunden bei Suchet, Ihr habt unfre Waffenplate in der Provinz Cuenca verrathen wollen!" "Es ift fo," erwieberte Antonio mit einem ichmerglichen Seufzer, ohne das gesenkte Paupt empor zu richten. "Ift es möglich?" rief nun Empecinado im wilden Born aufbrausend, ,, ift es möglich, daß Du ein Spanier bift, daß das Blut Deiner Borfahren Dir in den Abern rinnt? War Deine Mutter nicht die Tugend selbst? wäre der leiseste Gedanke, daß sie die Ehre ihres Hauses hätte beflecken können, nicht verruchter Frevel: ich wurde glauben, bu fepft ein Baftard aus bem Samen bes verworfensten Bolks der Erde enisproffen! Du hast den Tob verbient. Mache bich gefaßt zu fterben!" Da flürzte Antonio gang Jammer und Verzweiflung bin zu Empecinabos Füßen, indem er laut schrie: "Oheim — Oheim! glaubt Ihr bean nicht, daß alle Furien der Hölle meine Bruft zerfleischen? Dabt Barmherzigkeit, habt Mitleiden! Bedenkt, daß die Arglist des Teufels oft alles vermag! — Ja, Dheim, ich bin ein Spanier, last mich das beweisen! — Seyd barmherzig, vergönnt, das ich die Schande, die Schmach, die die verruchtesten Künste der Hölle über mich gebracht, tilge, daß ich Euch, daß ich den Brüdern gereinigt erscheinen möge! — Oheim, Ihr versteht mich, Ihr wist, warum ich Euch anslehe!"

Empecinado schien durch des Jünglings Fleben erweicht. Er hob ihn auf und sprach sanst: "Du hast Recht, die Arglist des Teufels vermag viel. Deine Reue ist wahr, muß wahr sepn. Ich weiß, warum du slehst, ich verzeihe dir, Sohn der geliedten Schwester! komm an meine Brust." Empecinads löste selbst die Bande des Jünglings, schloß ihn in seine Arme, und reichte ihm dann den Dolch, den er am Gürtel trug. "Pade Dank," schrie der Jüngling, küßte Empecinados hände, benetzte sie mit Thränen, hob den Blick betend gen Himmel, stieß sich den Dolch tief in die Brust, und sant lautsos zusammen. Den tranken Edgar erschütterte der Auftritt dermaßen, daß er sich der Ohnmacht nahe fühlte. Pater Eusebio bracht ihn zurück in sein Gewölbe.

Als einige Wochen vergangen, glaubte Don Rafaele Marchez seinen Freund ohne Gefahr aus seinem Kerker, in dem er nicht genesen konnte, befreien zu dürfen. Er brachte ihn zur Rachtzeit herauf, in ein einsames Zimmer, dessen Fenster in eine ziemlich entlegene Straße hinausgingen, und warnte ihn, wenigstens den Tag über nicht aus der Thür zu treten, der Franzosen halber, die im Hause einquartirt sepen.

Selbst wußte Edgar nicht, woher die Lust kam, die ihn eines Tages anwandelte, auf den Corridor hinauszugehen. In demselben Augenblick, als er aus dem Zimmer trat, diffnete ko aber bie Thur gegenüber, und ein französischer Offizier trat ihm entgegen.

"Freund Ebgar, welches Geschid bringt Euch bieber ? Sept tausendmal willtommen!" so rief ber Franzose, fürzte auf ihn zu, umarmte ihn voller Freude. Ebgar hatte augenblicklich ben Obrist La Combe von der kaiserlichen Garbe erfannt. Der Zufall hatte ben Obriften gerade in ber verbängnißvollsten Zeit der tiefen Erniedrigung des deutschen Baterlandes in das Haus des Oheims geführt, bei bem Edgar, als er die Waffen ablegen muffen, fich aufhielt. La Combe war im füblichen Frankreich geboren. Durch seine unzweideutige Gutmüthigkeit, burch die, seiner Ration sonft eben nicht eigene Bartheit, womit er die tief Berletten zu behandeln wußte, gelang es ihm ben Wiberwillen, ja ben unversöhnlichen Dag, der in Edgars Innerm gegen die übermüthigen Feinde festge= wurzelt, zu überwinden, und zulett burch einige Buge, bie La Combes mahrhaft edlen Sinn außer Zweifel festen, seine Freundschaft zu gewinnen. "Edgar, wie kommft du hieber nach Balenzia?" rief ber Obrift. Man kann benken wie febr Ebgar in Berlegenheit gerieth; er vermochte nicht zu antworten. Der Obrift sah ihn ftarr an, und sprach bann ernst: "Ba! ich weiß, was dich ber gebracht. Du haft beinem Daß Luft gemacht, du hast bas Schwert ber Rache gezückt für bie vermeintliche Freiheit eines wahnfinnigen Volks — und — ich tann bir bas nicht verbenken. 3ch mußte beine Freundschaft nicht für acht halten, wenn bu etwa glauben follteft, ich könnte bich verrathen. Rein, mein Freund! nun ich bich gefunden, bist du erst in voller Sicherheit. Denn wisse, du sollst von nun an kein anderer seyn, als ber reisende Geschäftsführer eines deutschen Handelshauses in Marseille, den ich längk 85und Don Rafaels Stimme rief: "Macht auf, Don Ebgat, macht auf!" Als Edgar öffnete, stand Don Rafaele vor ihm, mit einer Facel in der Pand, neben ihm Pater Eusedio. Don Rafaele lud Edgarn ein ihm zu folgen, da er einer wichtigen Berathung im Gewölbe des Franziskaner-Rlosters beiwohnen müsse. Schon waren sie im unterirdischen Gange, Don Rafaele schritt mit der Facel voraus, als Eusedio Edgarn leise zustüsterte: "D Gott, Don Edgar, Ihr geht zum Tode, Ihr könnet nicht mehr entrinnen!"

Ebgar hatte in manchem mörberischen Kampf fich fröhlichen Todesmuth erhalten, boch bier mußte ihn wohl alle Bangigteit, aller Schreden bes Meuchelmorbs, ber auf ihn wartete, durchbeben, so daß ihn Eusebio mit Mühe aufrecht erhielt. Und boch gelang es ihm, da ber Gang noch weit, nicht allein Kasfung zu gewinnen, fondern auch zum festen Entschluß zu tommen, der ihn zum gefährlichen Spiel bestimmte. Als die Thuren des Gewölbes fich öffneten, erblickte Ebgar den furchtbaren Empecinado, aus beffen Augen Buth und Rache blitten. binter ihm ftanden mehrere Guerillas und einige Franziskaner-Monche. Run gang ermuthigt, trat Ebgar fed und fest bem Paupt ber Guerillas entgegen, und sprach ernft und rubig: "Es schidt fich sehr gut, baß ich Euch heute ju Geficht bekomme, Don Empecinado, schon wollt' ich Don Rafaele ein Gesuch vortragen, deffen Gewährung ich nun von Euch felbft einholen kann. Ich bin — Pater Eusebio, mein Arat unb treuer Pfleger wird es mir bezeugen — nun ganz genesen, ich fühle mich gang erfräftigt, und vermag die langweilige Rube meines Aufenthalts unter verhaßten Feinden nicht länger ju ertragen. 3ch bitte Euch, Don Empecinado, last mich auf ben Euch bekannten Schleichwegen hinausbringen, bankit ich zu

Euern Saufen floke, und Thaten vollbringe, nach benen meine ganze Seele burftet." "Om," erwiederte Empecinado, mit beinahe hämischem Ton, "haltet Ihr es benn noch mit bem wahnsinnigen Bolke, das lieber in den Tod gehen, als der großen Ration hulbigen will? haben Euch Eure Freunde nicht eines Bestern belehrt?" "Euch ift," sprach Ebgar gefaßt, "Euch ift ber beutsche Sinn fremd, Don Empecinado, Ihr wist nicht, daß der deutsche Muth, der in heller reiner Raphtaflamme unauslöschbar fortbrennt, daß die deutsche felsenfeste Treue der undurchbringliche Harnisch ift, von dem alle vergifteten Pfeile ber Arglift und Bosheit wirkungslos abprallen. Ich bitte Euch nochmals, Don Empecinado, last mich hinaus ins Freie, ba= mit ich die gute Meinung bewähre, die ich wohl schon verdient zu haben glaube." Empecinado blidte Edgarn verwun= bert an, während ein bumpfes Murmeln durch die Versammlung lief. Don Rafaele wollte mit Empecinado sprechen, er wies thn zurud, näherte fich Edgarn, faßte feine Sand und fprach bewegt: "Ihr waret wohl heute zu etwas Anderm berufen boch - Don Ebgar! benkt an Euer Baterland! bie Feinde, Die es in Schmach versenkten, fteben auch hier vor Euch; benkt daran, daß zu bem Phonix, ber mit leuchtendem Gefieder aus ben Flammen emporfteigen wird, die hier gen himmel lobern, auch Gure beutschen Brüder aufbliden werden, fo bag bann die Berzweiflung glühende Sehnsucht werden muß, Todesmuth und Todeskampf gebährend." "Ich habe," erwiederte Edgar fanft, "ich habe das Alles bedacht, ehe ich mein Vaterland verließ, um mein Blut für Eure Freiheit zu versprigen, mein ganzes Besen löfte sich auf in Racheburft, als Don Balbaffare de Luna sterbend in meinen Armen lag." "Ift es Euch," rief nun Empecinado wie plöslich im Zorn auflobernd, "ift es

bes Maulthiers, bas hinter ihm ftand, zwischen ben Bahnen, mit einem Kranzosen rang. In bemselben Augenblick, et noch Edgar hervor gekommen, fließ ber Franzose ben Rleinen mit einem Dolch, ben er ihm wahrscheinlich entwunden, nieber, und wollte nun das Maulthier fortzerren, tiefer in den Ball binein. Ebgar schrie laut auf, der Franzose schop, fehlte, Ebgar rannte ihm sein Bajonnet durch den Leib. winselte. Edgar bob ihn auf, machte mit Dube ben Buge los, in den er frampfhaft gebiffen, und wurde nun erft, als er ihn auf das Maulthier legen wollte, gewahr, daß eine verbüllte Gestalt barauf saß, die niedergebeugt den Hals be Thieres umklammert hatte, und leise wimmerte. Hinter ben Madchen, bas war bie Gestalt, ber Stimme nach zu urtheilm legte nun Ebgar ben kleinen wunden Menschen, faßte bie 31: gel des Maulthiers, und so gings hinauf zu dem Waffenplat, wo Islbor Mirr, da fich kein Keind mehr spüren Lassen, mit ben Rameraben schon angekommen.

Man hob den Kleinen, der ohnmächtig geworden vom Blutverlust, unerachtet die Bunde nicht tödtlich schien, mid dann das Mädchen hinab von dem Maulthiere. Aber in dem Augenblick stürzte Don Rafaele ganz außer sich, laut schreiend: "mein Kind — mein süßes Kind!" herbei. Er wollte die Kleine, kaum acht die zehn Jahre schien das Mädchen alt zu seine, in seine Arme schließen, doch als nun der helle Fackelglasz Edgarn ins Gesicht leuchtete, siel er plößlich diesem zu Füßen, und ries: "D Don Edgar, Don Edgar, vor keinem Sterdslichen hat sich dieses Knie gebeugt, aber Ihr seyd kein Mensch, Ihr seyd ein Engel des Lichts, gesandt mich zu retten vor tödzendem Gram, trostloser Berzweislung! D Don Edgar, hämisches Mißtrauen wurzelte in dieser undelldenden Bruß!

O kuchwürdiges Unternehmen, Euch, den Edelsten der Menschen, Ehre und Muth im treuesten Herzen, stürzen zu wollen in schmachvollen Tod! Stoßt mich nieder, Don Edgar, nehmt blutige Rache an mir Elenden! Riemals könnt-Ihr vergeben, was ich that."

Ebgar im vollen Bewußtsein, nichts mehr vollbracht zu haben, als was Psicht und Ehre geboten, fühlte sich gepeinigt von Don Rafaele's Betragen. Er suchte ihn auf alle nur mögliche Weise zu beschwichtigen, welches ihm endlich mit Mühe gelang.

Don Rafaele erzählte, daß der Obrist La Combe ganz außer sich gewesen über Edgars Verschwinden, daß er gescheschenes Unheil ahnend im Begriss gestanden, das ganze Haus durchwühlen, und ihn, den Don Rafaele, selbst zur Haft brinzen zu lassen. Dieß habe ihn genöthigt zu sliehen, und nur den Bemühungen der Franziskaner sep es gelungen auch die Tochter, den Diener, und manches dessen er bedurfte herauszuschaffen aus Valenzia.

Man hatte unterdessen ben wunden Diener so wie auch Don Rafaele's Tochter weiter fortgeschafft; Don Rafaele zu alt, die kühnen Züge der Guerillas mit zu machen, sollte ihnen folgen. Beim wehmüthigen Scheiden von Edgar händigte er ihm einen Talismann ein, der ihn aus mancher dringenden Gefahr rettete. — So endigte Euchar seine Erzählung, die die Theilnahme der ganzen Gesellschaft erregt zu ha= ben schien.

Der Dichter, der sich von seinem Stickhusten erholt hatte, und wieder hereingetreten war, meinte, daß in Edgar's spani= schen Abentheuern viel guter Tragödienstoff enthalten, nur wünsche er einen geziemlichen Zusat von Liebe und einen tüch= ob es ihr nicht gefallen wolle, jenes hübsche Lied zu wiederpolen, das sie seinem Freunde Euchar vorgesungen; Emanuela begann sogleich:

Laurel immortal al gran Palafox etc.

Immer glühender wurde ihre Begeisterung, immer machtiger ihrer Stimme Klang, immer stärker rauschten die Aktorbe. Endlich kam die Strophe, die des Baterlandes Befreiung verkündet, da siel ihr strahlender Blid auf Euchar, ein Thränenstrom stürzte ihr aus den Augen, sie sank nieder auf die Knie. Schnell sprang die Präsidentinn hinzu, hob das Mädchen auf, sprach: "Richt weiter, nicht weiter, mein süßes holdes Kind!" sührte sie zum Sopha, küßte sie auf die Stirne, streichelte ihr die Wangen.

"Sie ist wahnsinnig, sie ist wahnsinnig!" rief Biktorine Ludwigen in's. Ohr; "du liebst keine Wahnsinnige — nein! — sag es mir, sag es mir gleich auf der Stelle, daß du keine Wahnsinnige zu lieben vermagst!" "Ach Gott, nein nein!" erwiederte Ludwig ganz erschrocken. Er konnte sich in den Ausbruch der heftigsten Liebe Biktorinen's gar nicht recht sinden.

Während die Präsidentinn Emanuelen süßen Wein und Biskuit einnöthigte, damit sie sich nur erhole, wurde auch der wackre Chitarrist Biagio Cubas, der in einer Ecke des Zimmers niedergesunken war, und sehr geschluchzt hatte, mit einem tüchtigen Glase echten Xeres bedient, das er mit einem fröhzlichen: "Donna, viva listed mil annos!" bis auf den setzen Tropfen leerte.

Man kann benken, daß die Frauen nun herfielen über Emanuele, und sie mit Fragen bestürmten, nach ihrem Bater- lande, ihren Berhältnissen u. s. w. Die Präsidentinn fühlte die peinliche Lage des Mädchens zu sehr, um sie nicht gleich

daraus zu befreien, dadurch, daß sie den festgeschlossenen Kreis in mancherlei Wirbel aufzulösen wußte, in denen sich nun alle, selbst die Piquetispieler drehten. Der Konsistorial=Präsident meinte, die kleiste Spanierin sep ein schmuckes allerliebstes Ding, nur ihr verwünschtes Tanzen sep ihm in die Beine gefahren, und ihm manchmal so schwindlich zu Muthe geworden, als ländre mit ihm der leidige Satan. Das Singen sep dagegen ganz was Apartes gewesen, und habe ihn sehr ergößt.

Graf Walther Puck war andrer Meinung. Er verachtete Emanuelens Gesang, da ihm bas Trillo gemangelt, und rühmte bagegen höchlich ihren Tanz, ben er, wie er fich ausbrückte, gang beliziös gefunden. Er bezog fich barauf, baß er fich auf so etwas sehr gut verstehe, ba er sonft es dem besten Balletmeister gleich gethan. "Kannst bu," sprach Graf Balther Pud, "fannst du es bir vorstellen, Bruder Konsistorial-Prä-Abent, daß ich, als ein juveniler Ausbund aller Geschwindig-Leit und Stärke, ben Fiocco sprang, und mit dem zartesten ber Beine ein neun Fuß über meiner Rafenspipe aufgehängtes Tamburin hinabschlug? Und was den Fandango zwischen Giern betrifft, fo hab' ich tangend oft mehr Gier zerftampft, als sieben hennen des Tages legen konnten." "Alle Teufel, Das waren Kunftflücke!" schrie ber Konfistorial=Präsident. "Und da," fuhr der Graf fort, "ber gute Cochenille sehr amon das Flageolet bläft, so tanze ich noch zuweilen ausgelassen nach feinem Pfeiflein, wiewohl nur in meinem Zimmer ganz insgeheim." "Das glaub' ich," rief ber Konfistorial = Präsibent laut lachend, "bas glaub' ich, Bruder Graf!" Unterbeffen war Emanuele mit ihrem Cubas verschwunden.

Als die Gesellschaft sich trennen wollte, sprach die Früschentinn: "Freund Euchar! ich wette, Sie wissen noch mehr Ke!" Euchar bat nur um Frist, die Aleider zu wechseln, und bersprach dann zu kommen, und zu vernehmen, wie sich alles zu Ludwig's Glück gefügt.

Lubwig empfing ben Freund unten an der Treppe, und bat so leise als möglich aufzutreten, ba Biktorine bäufig, unb jest eben flärker, an nervösen Kopfschmerzen leibe, die fie in fold reizbaren Zustand versetten, daß sie bie leisesten Tritte im Paufe vernehme, unerachtet ihre Gemächer im entfernteften Theile bes Flügels befindlich. Beibe schlichen nun facte facte über die mit Decken belegten Stufen durch den Corridor, und in Ludwig's Zimmer hinein. Rach herzlichen Ergießungen ber Freude, des Wiedersehens zog Ludwig an der Schelle, rief aber auch gleich: "Gott! - Gott! was hab' ich gethan ich Unglücklicher!" und hielt beibe Banbe vor's Geficht. bauerte auch nicht lange, so flürzte ein schnippisches Ding von Rammermädchen hinein, und schrie Ludwigen mit gemeinem Preischenden Ton an: "Herr Baron, was fangen Sie an? wollen Sie die arme Frau Baroninn tödten, die scon in Rrämpfen liegt?" "Ach Gott," lamentirte Ludwig, "bestes Nettchen, in der Freude hab' ich nicht baran gebacht! Run bier ber Berr Baron, mein bester Bergensfreund ift angetommen — seit Jahren haben wir uns nicht gesehen — ein alter intimer Freund deiner Frau — bitte fie, flehe sie an, daß fie vergönne ibn ihr vorzustellen. Thue bas, bestes Rettchen!" Ludwig brückte ihr Geld in die Hand, und fie verließ mit einem schnippischen: "ich will seben, was zu machen ift," bas Zimmer.

Euchar, der hier einen Auftritt sah, wie er sich nur zu oft im Leben begibt, und daher in hundert Romanen und Komödien aufgetischt wird, hatte seine besonderen Gedanken über des Freundes häusliches Glück. Er fühlte mit Ludwig die Pein des Moments, und begann sich nach gleichgültigen Dingen zu erkundigen. Ludwig ließ sich aber gar nicht darauf ein, sondern meinte, es sep ihm doch gar zu merkwürdig in der Zwischenzeit ergangen, und das mässe er erzählen.

"Du erinnerst," begann er, "bu erinnerst dich gewiß jenes Abends bei ber Prafibentinn Bebs, als bu bie Geschichte aus bem Leben beines Freundes Edgar erzählteft. Du erinnerft dich auch, wie bann Biktorine in Eifersucht erglühte, und ihr von Liebe zu mir entstammtes Herz ganz und gar erschloß. Und ich Thor, ich gestand dir's ja, ich Thor verliebte mich fehr in die kleine spanische Tänzerinn, und las wohl in ihren Bliden, daß ich nicht hoffnungslos liebe. Du wirst bemerkt haben, daß, als sie beim Schluß des Fandango die Eier in eine Pyramide zusammen schob, die Spipe dieser Pyramide mir, der ich gerade in der Mitte des Kreises hinter dem Stuhle der Behs ftand, zugerichtet war. Run, konnte fie beffer ausbrücken, wie sehr ich sie interessire? Ich wollte den andern Tag das liebe Ding auffuchen, aber es lag nicht im Zusammenhang ber Dinge, daß es geschah. Ich hatte die Kleine beinahe ganz vergeffen, als der Zufall —"

"Der Zusammenhang der Dinge," siel ihm Euchar in's Wort.

"Run ja wohl," sprach Ludwig weiter, "genug, ich ging einige Tage darauf durch unsern Park, vor dem Wirthshause vorüber, wo wir damals unsere kleine Spanierinn zum ersten Mal sahen. Da sprang die Wirthinn — du glaubst gar nicht, was die gute Frau, die mir damals Esst und Wasser für mein wundes Knie reichte, für ein Interesse für mich gesast hatte — ja die Wirthinn sprang auf mich zu, und fragte sein

angelegentlich, wo benn die Tangerinn mit ihrem Begleiter geblieben fep, die ihr fo vielen Befuch verschafft, fie ließe fic schon seit mehreren Wochen gar nicht seben. Ich wollte mir anbern Tages alle Mühe geben zu erforschen, ob fie noch im Orte ober nicht, es lag aber nicht im Zusammenhang ber Dinge, baß es geschah. Mein Berg bereute auch jest gar fehr die Thorheit, die ich begehen wollen, und wandte fic wieber ganz ber himmlischen Biktorine zu. In ihr nur zu reizbares Gemüth war aber mein Attentat der Untreue so tief eingedrungen, daß fie mich gar nicht seben, nichts von mir boren wollte. Der liebe Cochenille versicherte, baß fie in tiefe Melancholie verfallen, daß fie oft in Thränen ersticken wolle, daß sie ganz trostlos rufe: "Ich habe ihn verloren, ich habe ibn verloren!" Du kannft benken, welche Birkung bies auf mich machte, wie ich ganz aufgelöft war in Schmerz über bas unglückliche Misverftandniß. Cochenille bot mir feine Sulfe an, er wollte die Baronesse auf schlaue Weise von meiner wahren Gefinnung unterrichten, ihr meine Bergweiffung foilbern, ihr sagen, daß ich nicht mehr berselbe sep, daß ich auf ben Bällen höchstens viermal tanze, im Theater gedankenlos in bie Ruliffen hineinstarre, meinen Anzug vernachläßige u. f. f. 36 ließ ihm reichlich Goldflücke zufließen und er brachte mir bafür jeden Morgen eine neue Hoffnung. Endlich ließ fic Biktorine wieder seben. Ach wie schön sie war! D Viktorine, mein boldes, liebes, sußes Weib, die Anmuth selbst und bie Güte!"

Nettchen trat herein und kündigte Ludwigen an, daß die Frau Baroninn ganz erstaunt wären über die seltsamen Einsfälle, die den Herrn Baron heute bethörten. Erst Klingelten Sie, als sep Feuer im Pause und dann verlangten Sie, das

vie todkrapte Frau von Besuchen belästigt werden solle. Sie könne heute niemanden sehen und ließe sich bei dem fremden Herrn entschuldigen. Nettchen sah Eucharn karr in die Augen, maß ihn von Kopf bis zu Fuß und verließ dann das Zimmer.

Ludwig fah schweigend vor sich nieder und fuhr bann Kein-Laut fort: Du glaubst gar nicht, mit welcher beinahe verbobnenden Ralte mir Biftorine begegnete. Batten nicht bie früberen Ausbrüche ber glühendsten Liebe mich überzeugt, daß die Ralte erheuchelt um mich zu ftrafen, in ber That, ich ware in manche Zweifel gerathen. Endlich wurde ihr die Berftellung au schwer, ihr Betragen freundlicher und freundlicher, bis fie anlett auf einem Ball mir ihren Shawl anvertraute. Da war mein Triumph entschieden. 3ch arrangirte jene verhängnifvolle Seize zum zweiten Mal, tanzte göttlich mit ihr, mit ihr der Pimmlischen, flüsterte ihr auf ber rechten Fußspiße balangirend und die Holde umfangend zu: Göttliche, himmlische Komtes, ich liebe Sie unaussprechlich, ich bete Sie an — Seyn Sie mein, Engel bes Lichts! - Biftorine lachte mir in's Geficht, bas hielt mich aber nicht ab ben andern Morgen zu schicklicher Beit, bas heißt um ein Uhr hinzugeben, mir burch meinen Freund Cochenille ben Zutritt zu verschaffen und fie anzufiehen um ihre Sand. Sie sah mir schweigend in's Geficht, ich warf mich vor ihr nieder, faste die Hand, die mein werden follte, bedecte fie mit glühenden Ruffen. Sie ließ das geschehen, aber es wurde mir in der That seltsam zu Muthe, als ihr ernster, ftarrer Blid mir wie ohne Sehtraft, als sey sie ein lebloses Bild, schien. Doch endlich traten ein Paar große Thränen ihr in die Augen, fie drückte mir die Hand so heftig, daß ich, da ich gerade einen wunden Finger, hatte aufschreien mögen, fant auf, verließ, bas Schnupftuch vor bem Geficht, bas Bimmet.

— Mein Glud war mir nicht zweideutig, ich eilte zum Grafen und hielt um die Tochter an. Schön, sehr schön, allerliebst bester Baron, sprach der Graf wohlgefällig lächelnd, aber haben Sie der Gräsin schon etwas merken lassen, sind Sie geliebt? ich bin, als ein wahrer Thor, ungemein portirt für die Liebe! Ich erzählte dem Grasen, wie es sich mit der Seize begeben. Seine Augen funkelten vor Freude. "Das ist deliziös, das ist ganz deliziös," rief er einmal über das andere. "Bie war die Tour, bester Baronetto?" fragte er mich dann. Ich tanzte die Tour und blieb stehen in der Stellung, wie ich sie erst beschrieben. Scharmant, englischer Freund, in der That ganz scharmant, rief der Graf voll Entzüden, schellte, schrie laut zur Thür hinaus: Cochenille, Cochenille!

Als Cochenille gekommen, mußte ich ihm die Musik zu meiner Seize vorsingen, die ich selbst komponirt. Rehmen Sie Ihr Flageolet zur Hand, Cochenille, und blasen Sie daszenige, was der Herr Baron Ihnen vorgesungen. So sprach der Graf. Cochenille führte gut genug aus, was ihm geboten, ich mußte mit dem Grasen tanzen, seine Dame vorstellen und, ich hätt'es dem Alten nicht zugetraut, auf der rechten Fußspiße schwebend slüsterte er mir zu: Auserwähltester der Barone, meine Tochter Viktorine ist die Ihrige!

Die holbe Viktorine zierte sich, wie das nun einmal Madchen zu thun pslegen. Sie blieb stumm und starr, sagte nicht
nein, nicht ja, und betrug sich überdem gegen mich so, daß
auf's neue meine Hossnungen sanken. Dazu kam, daß ich eben
sett erfuhr, wie damals, als ich in der Seize die Kusine faste
statt Viktorinen, die Mädchen den heillosen Spaß verabredet
hatten, um mich auf entsehliche Weise zu mystisiziren. In der
That, ich wurde ganz betrübt und wollte beinache meinen, daß

26 im Jusammenhang ber Dinge läge mich bei ber Rase herumführen zu laffen. — Unnüte Zweifel — ebe ich mir's versah ganz unerwartet, gerade als ich in bas tieffte Leib versunken, bebte das himmlische Ja! von den füßesten Lippen! — Run wurde ich recht gewahr, welchen 3mang fich Biftorine anges than, benn sie war nun so ausgelassen luftig und heiter, wie man sie niemals gesehen. Daß sie mir die unschuldigfte Lieb= kofung versagte, daß ich kaum ihre Hand zu kuffen wagen durfte — nun das war wohl übertriebene Sprödigkeit. Manche von meinen Freunden wollten mir zwar allerlei dummes Zeug in den Kopf setzen, ber Tag vor meiner Vermählung war aber dazu bestimmt, die letten Zweifel aus meiner Seele zu vertilgen. — Am frühen Morgen eilte ich zu meiner Braut. Ich fand fie nicht in ihrem Zimmer. Auf ihrem Arbeitstisch liegen Papiere. — 3ch werfe einen Blick barauf, es ift Biktorinens faubere, niedliche Pandschrift — ich lese — es ift ein Tagebuch — o himmel — o all ihr Götter! jeder Tag giebt mir einen neuen Beweis, wie glübend, wie unaussprechlich mich Biktorine von jeher liebte — der kleinste Vorfall ift aufge= zeichnet und immer beißt es: Du verftehft bies Berg nicht -Unempfindlicher! foll ich, im Wahnfinn der Berzweiflung alle Scham verläugnend, bir ju gugen finten, bir fagen, baß ohne beine Liebe mir bas frische Leben Grabesnacht bunkt? — Und in biesem Ton ging es weiter fort! - Eben an bem Abende, als ich in Liebe entbrannte zur kleinen Spanierinn, lese ich: Alles ist verloren — er liebt sie, nichts ist gewisser. finniger, weißt du nicht, daß der Blid des liebenden Beibes bas Innerste zu burchschauen vermag? — Ich lese bas laut; in bem Augenblicke tritt Biktorine hinein, mit bem Tagebuch in der Sand flürze ich vor ihr nieber, schreie: "Rein, nein. niemals liebte ich jenes seltsame Kind, du, du allein wark mein Abgott immerdar!" — Da starrt mich Biktorine an, ruft mit einer gellenden Stimme, die mir noch in die Opren klingt: "Unglückseliger, dich habe ich nicht gemeint!" verläßt mich schnell, in das andre Zimmer eilend. — Bermagst du dit es zu benken, daß weibliche Ziererei so weit gehen kann! —

Retichen kam in diesem Moment und erkundigte sich im Namen der Frau Baroninn, woran es denn liege, daß der Herr Baron ihr nicht den Fremden zuführe, sie warte schon eine halbe Stunde vergebens auf den ihr zugedachten Besinch. "Ein herrliches, tressliches Weib," sprach der Baron gestührt, "sie opfert sich für meine Wünsche." Euchar verwunderte sich nicht wenig, die Baroninn völlig angekleidet, beinahe gepuht, anzutressen.

"Hier bringe ich dir unsern theuern Euchar, wir haben ihn wieder!" so rief Ludwig; als aber Euchar sich der Barroninn näherte, ihre Hand faßte, übersiel sie ein heftiges Zitztern, und mit einem leisen: "D Gott!" fank sie ohnmächtig in den Lehnsessel.

Euchar, ber die Pein des Augenblicks nicht zu ertragen vermochte, entfernte sich schnell. "Unglückseliger," sprach er zu sich selbst, "nein! du warst nicht gemeint!" Er übersah nun das grenzenlose Elend, in das Misverständnisse der unbegreislichen Eitelkeit den Freund gestürzt hatten, er wuste nun, wem Biktorinens Liebe gegolten, und fühlte sich auf seltsame Weise bewegt. Jest erst wurde ihm mancher Noment klar, den er in seiner unbesangenen Geradheit nicht beachtet, jest erst durchschaute er die leidenschaftliche Viktorine ganz und gar, und begriff selbst kaum, daß er ihre Liebe nicht geahnt. Jene Nomente, in denen sich Viktorinens Liebe beinahe rück-

scholos offenbarte, gingen ihm hell in der Seele auf, und er empfand ledhaft, daß gerade dann ein seltsamer unerklärlicher Widerwille gegen das schöne holde Mädchen ihn in die uns muthigste Stimmung versetzt hatte. Diesen bittern Unmuth richtete er nun gegen sich selbst, indem ihn tieses Mitleiden für die Arme, über die ein sinstrer Geist gewaltet, durchdrang.

Gerade benselben Abend war die Gesellschaft bei der Prä-Adentinn Behs versammelt, der Euchar vor zwei Jahren von Ebgars Abentheuern in Spanien erzählt hatte. Man empfing thn mit bem fröhlichften Jubel, boch wie ein elektrischer Schlag ... traf es ibn, als er Biktorinen erblickte, bie er burchaus nicht vermuthet. Keine Spur von Krankheit war an ihr zu bemerken, ihre Augen strahlten feurig wie sonst, und ein sorgfältig gewählter geschmackvoller Put erhöhte ihre Schönheit und An-Euchar, von ihrer Gegenwart gepeinigt, schien, wie es sonft gar nicht seine Art war, gebrückt, verlegen. Bittorine wußte geschickt fich ihm zu nabern, faßte plöglich seine Pand, zog ihn bei Seite, sprach ernft und ruhig: " Sie kennen meines Mannes Syftem vom Zusammenhange ber Dinge. Den wahren Zusammenhang unfers ganzen Geyns bilben, bent ich, Die Thorheiten, die wir begehen, bereuen, und wieder begehen; fo bag unfer Leben ein toller Sput scheint, der uns, unser eigenes 3ch, raftlos verfolgt, bis er uns zu Tobe nedt unb pest! — Euchar! ich weiß Alles, ich weiß, wen ich noch biefen Abend seben werde - ich weiß, daß Sie erft heute mich ver= fanden haben. — Richt Sie, nein, ein bofer Geift nur brachte Sittern hoffnungslosen Schmerz über mich! — Der Damon tft gewichen in dem Augenblick, als. ich Sie wieder fah! — Frieden und Ruhe über uns, Euchar!" - Ja, erwiederte Eudar gerührt, ja Biktorine, Frieden und Rube über und, bie

ewige Nacht läßt kein misverstandenes Leben ohne Hosse nung. — Es ist nun alles vorüber und gut, sprach Biktorine; drückte eine Thräne aus dem Auge und wandte sich zur Gessellschaft.

Die Präsidentinn hatte bas Paar beobachtet und stüsterte nun Eucharn zu: Ich habe ihr alles gesagt, that ich Recht? Muß ich, erwiederte Euchar, muß ich mich denn nicht Allem unterwersen?

Die Gesellschaft nahm nun, wie es wohl zu geschehen pflegt, einen neuen Anlauf zur Freude und Verwunderung über Euchars unverhoffte Rückfunft, und bestürmte ihn mit Fragen, wo er gewesen, was sich mit ihm unter der Zeit degeben.

"Eigentlich," hob jest Euchar an, "bin ich nur getommen, um das vor zwei Jahren gegebene Wort zu lösen, nämslich noch manches von meines Freundes Edgar Schicksalen zu erzählen, ja jene Erzählung ordentlich abzurunden und ihr einen Schlußtein zu geben, den der Herr Dichter dort damals vermißte. Darf ich nun noch versichern, daß keine sinstere Geswölber, keine Mordihaten und dergleichen fürder vorkommen werden, ja daß dagegen nach dem Wunsche der Damen von hinlänglich romantischer Liebe die Rede seyn wird, so kann ich wohl auf einigen gerechten Beisall hössen." Alle applaudirten sehr und rücken schnell in einen engen Kreis zusammen. Euchar nahm den Rednerstuhl ein und begann ohne weiteres.

Die seltsamen, zum Theil mährchenhaften Kriegesabentheuer, welche Edgar bestand, mährend er mit den Guerillas socht, übergehe ich, und bemerke nur, daß der Talismann, den ihm Don Rafaele Marchez bei dem Abschiede einhändigte, ein kleiner Ring mit geheimnisvollen Chissern war, der ihn als

einen, in die geheimften Bündniffe Gingeweihten bezeichnete, eben baber ihm aber überall bei ben Aundigen bas unbedingtefte Bertrauen erwarb, und ferner eine Gefahr, ber abnlich, ber er in Balenzia ausgesetzt gewesen, unmöglich machte. Später begab er fich zu ben englischen Truppen und focht unter Bellington. Reine feindliche Rugel traf ihn mehr, frisch und gefund kehrte er nach bem beendigten Feldzuge in sein Baterland zurud. Den Don Rafaele Marchez hatte er weber felbft wieber gesehen, noch von seinen Schicksalen weiter etwas vernommen. Längst war Ebgar in seiner Baterstadt, als ihm eines Tages der kleine Ring des Don Rafaele, den er beständig am Finger trug, auf besondere Beise abhanden gekommen war. Den andern Morgen in aller Frühe trat ein kleiner selt= famer Menfch ins Zimmer, hielt ihm den verlornen Ring vor Augen, und fragte, ob es nicht ber seinige sep. So wie Ebgar dies aber freundlich bejahte, rief der Mensch ganz außer sich auf spanisch: "D Don Ebgar, Ihr sept es — Ihr sept es, es ist gar kein Zweifel mehr!" Run kamen Edgar bes kleinen Menschen Gesichtszüge, seine Gestalt ins Gebachtniß zurud, es war Don Rafaeles treuer Diener, ber mit dem Löwenmuth der Berzweiflung Don Rafaeles Kind zu retten trachtete. "Um aller Beiligen willen, Ihr sept der Diener des Don Rafaele Marchez! ich kenne Euch wieber .— wo ist er? ha! eine seli= fame Ahnung will sich bewähren!" Go rief Edgar, doch der Rleine beschwor ihn nur gleich mit ihm zu gehen!

Der Kleine führte Ebgarn in die entfernteste Borstadt, stieg mit ihm herauf dis zur Bodenkammer eines elenden Hauses. Welch ein Andlick! Siech, abgezehrt, alle Spuren des ködtenden Grams auf dem todbleichen Antlit, lag Don Rasacke Marchez auf einem Strohlager, vor dem ein Mädchen — ein Rind des Pimmels kniete! So wie Edgar eintrat, stürzte das Mädchen auf ihn zu, riß ihn bin zu dem Alten, rief mit dem Ton des indrünstigsten Entzückens: "Bater — Bater, er ist es, nicht wahr, er ist es?" "Ja" sprach der Alte, indem seine ersloschenen Augen ausleuchteten, und er mühsam die gefalteten Pände zum Pimmel erhob, "ja er ist es, unser Retter! — D Don Edgar, wer hätt' es gedacht, daß die Flamme die in mir ausglühte sur Baterland und Freiheit, sich verderblich gegen mich selbst richten sollte!" —

Rach den ersten Ausbrüchen des höchken Entzückens, des tiefsten Schmerzes erfuhr Edgar, daß es der ausgedachtesten Bosheit der Feinde Don Rafacles gelungen war, ihn nach bergestellter Ruhe der Regierung verdächtig zu machen, die das Berbannungsurtheil über ihn aussprach und sein Bermögen tonsiszirte. Er gerieth in das tiefste Elend. Die fromme Tochter, der treue Diener ernährten ihn durch Gesang und Spiel. — Das ist Emanuele, das ist Biaggio Cubas, rief Ludwig laut, und alle riefen ihm durcheinander nach: ja ja, das ist Emanuele — das ist Endas!

Die Präsidentinn gebot Ruhe, indem der Redner, wenn sich auch manches nach und nach aufzuklären scheine, doch nicht unterbrochen werden dürse, vielmehr zum völligen Schluß der Geschichte kommen müsse. Uebrigens glaube sie zu errathen, daß Edgar, so wie er die holde Emanuele erblickt, in die glühendste Liebe gekommen. "So ift es, nahm Euchar das Wort, indem eine leichte Röthe sein Gesicht überstog, so ist es in der That. Schon früher, als er das wunderbare Kind schaute, durchbebten süße Ahnungen seine Brust, und das nach nie gekannte Gesähl der indrünstigsten Liebe entzündete sein ganzes Wesen! — Edgar mußte, konnte belsen. Er brachte den Don

Mafaele, Emanueten, so wie den treuen Enbas (ich selbst half das vermitteln) auf das Gut seines Obeims. Don Rafaeles Glüdsstern schien nun wieder aufgeben zu wollen, benn balb darauf erhielt er einen Brief von bem frommen Bater Gusebio, in bem es bieß, daß die Brüber, befannt mit ben verborgenen Binteln feines Paufes, ben nicht unbeträchtlichen Schat an Gold und Juwelen, ben er vor seiner Flucht eingemauert, in bas Rlofter geborgen hätten, und baß es nur barauf antame, ihn burch eine fichere Person abholen zu laffen. Ebgar entfoloß sich augenblicklich mit bem treuen Cubas hinzureisen nach Balenzia. Er fab feinen frommen Pfleger, ben Bater Gufebio wieder, Don Rafaeles Schat wurde ihm ausgehändigt. Doch er wußte, daß wohl mehr als aller Reichthum, bem Rafaele Marchez seine Stre galt. Es gelang ihm in Madrid der Regierung die völlige Unschuld Don Rafaeles barzuthun, der Bann wurde aufgehoben."

Die Thüren gingen auf, Mein trat eine prächtig gekleis dete Dame, hinter ihr ein alter Mann, von hohem stolzen Anssehen. Die Präsidentinn eilte ihnen entgegen, führte die Dame in den Kreis — Alle waren von ihren Plätzen aufgestanden — und sprach: "Donna Emanuela Marchez, die Gemahlinn unsfers Euchar — Don Rafaele Marchez!"

men Glücks aus seinen Augen leuchtete, auf seinen Wangen schimmerte in glühendem Roth: "ja es blieb wirklich nur noch strig zu sagen, daß der, den ich Edgar nannte, niemand ans ders ift als ich selbst." Bistorine schloß die in dem mächtigstem Liebreiz straplende Emanuela in die Arme, drückte sie bestig an ihre Brust, beibe schienen sich schon zu kennen, Ludwig sprach

aber, indem er einen etwas trüben Blick auf die Gruppe warf: "Das alles lag im Zusammenhang der Dinge!"

Die Freunde waren mit Splvesters Erzählung zufrieden und stimmten vorzüglich darin überein, daß Euchars Schicksale in Spanien während des Befreiungstrieges, so episodisch sie eingestochten schienen, doch der Kern des Ganzen wären und deshalb von guter Wirkung, weil Alles darin auf wahrhaft historischer Basis beruhe.

Es ift, nahm Lothar bas Wort, es ift gar nicht zu bezweifeln, daß die Geschichte Eigenthümliches barbietet, bas ber ohne Salt im Leeren schwebenbe Geift zu schaffen fich vergebens bemüht. Eben so giebt bas geschickte Benuten ber bistorisch wahren Gebräuche, Sitten, berkommlichen Gewohnheiten irgend eines Bolkes ober einer besondern Klasse besselben ber Dichtung eine besondere Lebenefarbe, die sonft schwer zu er-Doch sag' ich ausdrücklich, bas geschickte Benuten, benn in ber That, bas Erfaffen bes geschichtlich Wahren, ber Wirklichkeit in einer Dichtung, beren Begebniffe ganz ber Fantasie angehören, ist nicht so leicht als mancher wohl benten möchte und erfordert allerdings ein gewisses Geschick, bas nicht jedem eigen und ohne welches ftatt einer frischen Lebendigkeit nur ein mattes schielendes Scheinleben zu Tage geforbert wirb. So tenne ich Dichtungen, vorzüglich von schriftftellerischen Frauen, in benen man jeben Augenblick gewahrt, wie in jenen Farbentopf getunkt und doch am Ende nichts heraus gebracht wurde, als ein wirres Gemengsel von bunten Strichen, ba, wo es abgesehen war auf ein recht lebendiges Bild.

3ch gebe, sprach Ottmar, dir vollkommen Recht und nach-

bem ich flüchtig an einen gewiffen Roman einer fonft genugfam geiftreichen Frau gebacht, bem es tros aller Pinselei aus jenem Farbentopfe burchaus an aller Lebendigkeit, an aller poetischen Bahrheit mangelt, und ihn schnell wieder vergeffen, will ich bir nur fagen, baß gerabe bas Geschick bie Birtlichkeit, bas gefchichtlich Babre aufzufaffen bie Berte eines Dichters auszeichnen mag, ber seit nicht gar langer Beit unter uns befannt worden. 3ch meine ben englandischen Balther Scott. Zwar las ich erst seinen Aftrologen aber — ex ungue leonem. — Gleich die Exposition in diesem Roman ist gegründet auf fottische Sitten, bem Lande eigenthumliche Einrichtungen, aber ohne biefe zu kennen wird man von ber frischen Lebenbigkeit aller Gebilde ergriffen auf wunderbare Beise und um so mehr ift biese Exposition burchaus meisterhaft zu nennen, als man, wie durch einen Zauberschlag, versett wird — ich bediene mich ba keine Frauen zugegen, eines zweiten lateinischen Ausfpruchs - medias in res. Dabei befit Scott eine feltene Kraft mit wenigen ftarten Strichen feine Figuren fo binzu-Rellen, bas fie alsbald lebendig herausschreiten aus bem Rabmen bes Gemäldes und fich bewegen in dem eigenthümlichften Charafter. Scott ift eine berrliche Erscheinung in ber englischen Litteratur, er ist eben so lebendig als Smollet, wiewohl viel klaffischer und ebler, boch fehlt ihm nach meiner Meinung bas Brillantfeuer des tiefen Humors, ber aus Sterne's und Swifts Werken hervorblist.

Mir, begann Binzenz, mir geht es zur Zeit eben so wie dir, Ottmar! Nur den Astrologen allein habe ich von Scotts Werken gelesen, aber auch mich hat der originelle Roman gar sehr angesprochen, der in seinem methodischen Fortschreiten einem Knäuel zu vergleichen, der ruhig abgewickelt wird und

IV.

1

beffen festgesponnener Faben niemals reißt. Bas mir zu tabeln, aber recht aus ber englischen Lebensweise hervorzugeben scheint ift, daß, außer der in der That erhaben grauenhaften Zigeunerin, die jedoch nicht so wohl ein Beib als eine gespen= ftische Erscheinung zu nennen, die Beiber flach und blaß ge-Die beiben Mabchen im Aftrologen gemahnen balten sind. mich an die Frauenzimmer auf den englischen colorirten Rupferstichen in punktirter Manier, die sich alle ähnlich, bas beißt eben fo hübsch als ganz bebeutungslos find, und benen man es anfieht, daß aus bem kleinen zugespizten Dundchen nichts weiter hervorzukommen wagt, als das unschuldigste: Ja Ja und Rein Rein, da alles übrige vom Uebel. Hogarthe Mildverkäuferin ift ber Prototypus aller diefer Geschöpflein. fehlt jenen beiben Mabden ber eigentliche Geift, ber göttlich belebende Athem.

Möchte man, sprach Theodor, nicht dagegen den Weibern eines unserer geistreichsten Dichter, vorzüglich wie sie in ältern Werken vorkommen, etwas mehr Körper wünschen, da sie oft im Anschaun zersießen zu Nebelgebilden? — Nun wir wollen dennoch beide, diesen heimischen Dichter so wie jenen fremden, beshalb recht hoch ehren und lieben, weil sie wahres und herr-liches schaffen.

Sehr merkwürdig, nahm Splvester das Wort, ist es boch, daß, irre ich nicht, mit Walther Scott beinahe zu gleicher Zeit ein engländischer Dichter auftrat, der in ganz anderer Tendenz das Große, Herrliche leistet. Es ist Lord Byron den ich meine, und der mir frästiger und gediegener scheint als Thomas Moore. Seine Belagerung von Corinth ist ein Meisterwert voll der les bendigsten Bilder, der genialsten Gedanken. Borberrschend soll sein Pang zum Düstern, ja Grauenhasten und Entsetlichen seyn,

und seinen Bamppr hab' ich gar nicht lesen mögen, da mir die bloße Idee eines Bampprs, habe ich sie richtig aufgefaßt, schon eiskalte Schauer erregt. So viel ich weiß, ist ein Bamppr nämlich nichts anders als ein lebendiger Todter, der Lebendigen das Blut aussaugt.

Doho, rief Lothar lachend, ein Dichter wie du mein theurer Freund Splvester, muß wohl bewandert seyn in allen möglichen Zauber = und Herengeschichten und andern Teufeleien, ja fich setbst was weniges auf bas Zaubern und heren versteben, ba foldes zu manchem Dichten und Trachten nütlich. Bas nun insonderheit den Bampprismus betrifft, so will ich bir, ba= mit bu meine ungemeine Belesenheit in berlei Dingen erkennen . mögeft, gleich ein anmuthiges Berklein anführen, aus bem bu dich auf das vollständigste über diese dunkle Materie belehren kannft. Der vollständige Titel dieses Werkleins heißt: "D. Michael Ranfts Diaconi zu Rebra, Traftat von dem Kauen und Schmagen ber Tobten in Grabern, worin die mahre Beschaffenheit derer Hungarischen Bamppre und Blutsauger gezeigt, auch alle von biefer Materie bisher zum Borschein gekommene Schriften rezensirt werben." — Schon bieser Titel wird bich von ber Gründlichkeit bes genannten Berks überzeugen, und bu wirft baraus entnehmen, bag ein Bamppr nichts anders ift, als ein verfluchter Kerl, der fich als Todter ein= fcarren läßt, und bemnächft aus bem Grabe auffleigt und ben Leuten im Schlafe bas Blut aussaugt, bie bann auch zu Bam= ppro werben, so daß nach den Berichten aus Ungarn, die ber Magister beibringt, fich die Bewohner-ganzer Dörfer umsetten in schändliche Bampyre. 11m einen folden Bampyr unschäd= lich zu machen, muß er ausgegraben, ihm ein Pfahl durchs Perz geschlagen, und der Körper zu Asche verbrannt werden

Diefe ichenflichen Creaturen ericheinen oft nicht in eigner Ge-Ralt, sondern en masque. Go beißt es, wie ich mich febr lebbaft erinnere, in einem Briefe, ben ein Offizier aus Beigrab an einen berühmten Doktor nach Leipzig schrieb, um fic nach ber eigentlichen Ratur bes Bampprismus zu erkundigen, ungefabr: "In dem Dorfe, Kinklina genannt, bat es fich augetra-"gen, baf zwei Brüber von einem Bamppr geplaget worben, "weswegen einer um ben anbern gewachet, ba es benn wie "ein hund die Thure geöffnet, auf Anschreien aber gleich wie "ber davon gelaufen, bis endlich einmal beibe eingeschlafen, "ba es benn bem einen in einem Augenblick einen rothen Ried "unter bem rechten Ohr gesauget, worauf er benn in brei Ta-"gen davon gestorben." Jum Schluß fagt ber Offizier: "Beil "man nun hier ein ungemeines Wunder baraus machet, als "unterstehe mich Dero Partifular = Meinung mir gehorfamst aus-"zubitten, ob foldes sympathetischer, teuflischer ober aftralischer "Geifter Wirkung sep, ber ich mit vieler Dochachtung ver-"barre 2c." Rimm bir ein Beispiel an diesem wißbegierigen Offizier. — Jezt fällt mir sogar sein Rame ein; es war ber Kähndrich des Prinz Alexandrinischen Regiments, Sigismund Alexander Friedrich von Kottwiß. Ueberhaupt beschäftigte fic damals das Militair ganz ungemein mit dem Bampprismus. Eben in Magister Ranfts Werk befindet sich nehmlich ein in gericklicher Form von Regimentsärzten in Gegenwart zweier Offiziere eben jenes Alexandrinischen Regiments aufgenommener Att über die Auffindung und Bernichtung eines Bampyrs. Unter andern heißt es in diesem Aft: "Beil sie nun daraus er-"sehen, daß er ein wirklicher Bampyr sep, so haben fie bem-"selben einen Pfahl durchs Herz geschlagen, wobei er einen "mobivernehmlichen Gächzer gethan und hänfiges Gebiste

"von sich gelassen." — Ist das nicht merkwürdig und lehrreich zugleich? Es mag, erwiederte Splvester, es mag sich das alles im Magister Ranft nur abentheuerlich oder vielmehr aberwitzig ausnehmen, indessen erscheint, hält man sich an die Sache selbst, ohne den Bortrag zu beachten, der Bampprismus als eine der furchtbar grauenhastesten Ideen, ja das surchtbar grauenhaste dieser Idee artet aus ins Entsetliche, scheußlich Widerwärtige.

- Und, fiel Cyprian bem Freunde ins Wort, und demunerachtet kann aus biefer 3bee ein Stoff hervorgeben, ber von einem phantafiereichen Dichter, bem poetischer Tatt nicht fehlt, behandelt, die tiefen Schauer jenes geheimnisvollen Grauens - erregt, das in unserer eigenen Bruft wohnt, und berührt von ben elektrischen Schlägen einer bunkeln Geifterwelt ben Sinn erschüttert, ohne ihn zu verftören. Eben ber richtige poetische Takt bes Dichters wird es hindern, daß das Grauenhafte nicht ausarte ins Widerwärtige und Etelhafte; bas bann aber meistentheils zugleich aberwißig genug erscheint, um auch die leifeste Wirkung auf unser Gemuth zu verfehlen. Warum sollte es bem Dichter nicht vergonnt fevn, die Bebel ber Furcht, bes Granens, bes Entsehens zu bewegen? Etwa weil hie und ba ein schwaches Gemüth dergleichen nicht verträgt? Soll ftarke Roft gar nicht aufgetragen werben, weil einige am Tische fiben, die schwäcklicher Natur find ober sich den Magen verdorben paben ?

Es bedarf, nahm Theodor das Wort, es bedarf deiner Apologie des Grauenhaften gar nicht, mein lieber fantastischer Epprianus! Wir wissen ja alle, wie wunderbar die größten Dichter vermöge jener Hebel das menschliche Gemüth in seinem tiefsten Innern zu bewegen wußten. Man darf ja nur au Shakspeare denken! — Und wer verstand sich auch darans

beffer, als unfer berrliche Tied in mancher feiner Erzählungen. 36 will nur bes Liebeszaubers ermähnen. Die 3bee biefes Mabroens muß in jeber Bruft eistalte Tobesschauer, ja ber Soluß bas tieffte Entsepen erregen, und boch find bie garben fo gludlich gemischt, bas trot alles Grauens und Entsetens uns boch ber geheimnisvolle Zauberreiz bes Tragifchen befängt, bem wir uns willig und gern hingeben. Bie mabr ift bas, was Tied seinem Manfred in den Mund legt, um die Einwürfe ber Frauen gegen das Schauerliche in der Poeke ju widerlegen. Ja wohl ift bas Entsetliche, was fich in ber alltäglichen Welt begiebt, eigentlich bassenige, was bie Bruft mit unverwindlichen Qualen foltert, zerreißt. Ja wohl gebährt bie Grausamkeit der Menschen das Elend, was große und kleine Tyrannen schonungelos mit bem teuflischen Dobn ber bolk schaffen, bie achten Gespenstergeschichten. Und wie schön fagt nun ber Dichter: In bergleichen mahrchenhaften Erfindungen aber kann ja bieses Elend der Welt nur wie von muntern Farben gebrochen hineinspielen, und ich bachte, auch ein nicht fiakes Auge mußte es auf diese Beise ertragen! — Oft scon, fprach Lothar, gedachten wir des tiefen genialen Dichters, beffen Anerkennung in seiner ganzen hoben Vortrefflichkeit ber Racwelt vorbehalten bleibt, mahrend schnell auffladernbe Irrlichter, die mit erborgtem Glanz das Auge im Augenblick zu blenben vermochten, eben fo fonell wieder verlöschen. - Uebrigens meine ich, daß die Fantasie durch sehr einfache Mittel aufgeregt werben könne, und bag bas Grauenhafte oft mehr im Gebanken, als in der Erscheinung beruhe. Kleists Bettelweib von Lotarno trägt für mich wenigstens bas Entsetlichste in fich, was es geben mag, und boch, wie einfach ift bie Erfindung! — Ein Bettelweib das man mit Pärte hinter den Ofen weiset, wie

einen hund, und bas gestorben, nun jeben Tag über ben Bo-. ben wegtappt, und fich hinter ben Ofen ins Strob legt, obne daß man irgend etwas erblickt! — Doch ift es auch freilich bie wunderbare Färbung bes Gangen, welche fo fraftig wirkt. Rleift wußte in jenen Farbentopf nicht allein einzutunken, sondern auch Die Farben mit der Kraft und Genialität bes vollendeten Mei= sters auftragend ein lebendiges Bild zu schaffen wie keiner. Er durfte keinen Bamppr aus dem Grabe fteigen laffen, ihm genügte ein altes Bettelweib. — Es ift, nahm Cyprian bas Bort, es ift mir bei bem Gespräch über ben Bampyrismus eine gräßliche Geschichte eingefallen, die ich vor langer Zeit entweder las oder borte. Doch glaube ich beinahe das lettere, benn wie ich mich erinnere, sette ber Erzähler hinzu, daß bie Geschichte fich wirklich zugetragen, und nannte die gräfliche Familie und das Stammhaus, wo sich alles begeben. Sollte Die Geschichte bennoch gebruckt und euch bekannt seyn, so fallt mir nur gleich in die Rede, benn es giebt nichts langweiligeres, als sich längst bekannte Dinge auftischen zu lassen. — Ich merke, sprach Ottmar, daß du wieder etwas sehr tolles und gräuliches zu Markte bringen wirft; bente wenigstens an ben heiligen Gerapion, sey so kurz als bu nur vermagft, um un= fern Bingeng zu Worte kommen zu laffen, ber, wie ich merke, schon ungebulbig barauf harrt, uns bas längst versprochene Mährchen mitzutheilen.

Still, still, rief Vinzenz. Nichts besseres kann ich mir wünschen, als daß Cyprian einen rechten schwarzen Teppich als Hintergrund aufhänge, auf dem dann die mimisch plastische Darstellung meiner bunten, und wie ich meine, genugsam bocks-springenden Figuren sich ganz hübsch ausnehmen muß. Darum beginne, o mein Cyprianus, und sey düster, schrecklich, ja ent-

sestich, trop dem vampprischen Lord Byron, den ich nicht gelesen.

Graf Doppolit, so begann Cyprian, war zurückgekehrt von langen weiten Reisen, um bas reiche Erbe feines Baters, ber unlängst gestorben, in Besit zu nehmen. Das Stammichlos lag in ber schönsten anmuthigsten Gegend, und die Einkunfte ber Guter reichten bin zu ben fostspieligsten Berschönerungen. Alles was der Art dem Grafen auf seinen Reisen, vorzüglich in England, als reizend, geschmadvoll, prächtig aufgefallen, sollte nun vor seinen Augen noch einmal entstehen. ker und Rünftler, wie fie gerade nöthig, fanden fic auf seinen Ruf bei ihm ein, und es begann alsbald ber Umben bes Schlosses, die Anlage eines weitläuftigen Parts in bem größten Styl, so daß selbst Rirche, Todienader und Pfarrhaus eingegränzt wurden und als Parthie des künftlichen Baldes erschienen. Alle Arbeiten leitete ber Graf, der die bazu nöthigen Renntniffe besaß, selbst, er widmete fich diesen Beschäftigungen mit Leib und Seele, und so war ein Jahr vergangen, ohne baß es ihm eingefallen, bem Rath eines alten Obeims gemäß in der Residenz sein Licht leuchten zu lassen vor den Augen der Jungfrauen, damit ihm die schönste, beste, edelste aufalle als Gattin. Eben faß er eines Morgens am Zeichentisch, um ben Grundriß eines neuen Gebäudes zu entwerfen, als eine alte Baronesse, weitläuftige Verwandte seines Baters, fic anmelben ließ. Hoppolit erinnerte fich, als er den Ramen der Baroneffe borte, sogleich, daß sein Bater von dieser Alten immer mit der tiefften Indignation, ja mit Abschen gesprochen, und manchmal Personen, die fich ihr nähern wollen, gewarnt, fich von ihr fern au halten, ohne jemals eine Urfache ber Gefahr anzugeben. Befragte man ben Grafen näher, so pflegte er zu sagen, es

a:

r

gabe gewiffe Dinge, über bie es beffer fep zu schweigen als zu reben. Go viel war gewiß, daß in der Refibenz dunkle Gerüchte von einem gang feltsamen und unerhörten Criminalprozeß gingen, in bem die Baronesse befangen, ber fie von ihrem Gemahl getrennt, aus ihrem entfernten Bohnort vertrieben, und beffen Unterbrudung fie nur ber Gnabe bes Fürsten zu verbanken habe. Sehr unangenehm berührt fühlte sich Spppolit durch die Annäherung einer Person, die sein Bater verabscheut, waren ihm auch die Gründe dieses Abscheus unbekannt geblieben. Das Recht ber Gafifreundschaft, bas vorzüglich auf bem ganbe gelten mag, gebot ihm indeffen, ben läftigen Befuch anzunehmen. Riemals hatte eine Person, ohne im minbesten häßlich zu feyn, in ihrer äußern Erscheinung solch einen wider= wärtigen Eindruck auf ben Baron gemacht, als eben bie Baronesse. Bei dem Eintritt durchbohrte fie den Baron mit einem glühenden Blid, bann schlug fie bie Augen nieder und entschulbigte ihren Besuch in beinahe bemüthigen Ausbruden. Klagte, daß ber Bater bes Grafen von den feltsamen Borur= theilen befangen, die ihm, gegen sie feindlich Gefinnte, auf hämische Beise beizubringen gewußt, fie bis in ben Tod ge= haßt; und ihr, unerachtet fie in der bitterften Armuth beinahe verschmachtet, und fich ihres Standes schämen muffen, niemals auch nur die mindefte Unterftützung zufließen laffen. Endlich, gang unerwartet in ben Befit einer fleinen Gelbsumme getommen, fep es ihr möglich geworden, die Residenz zu verlaffen und in ein entferntes Landstädtchen zu fliehen. Auf dieser Reise habe fie bem Drange nicht widerstehen können, ben Sohn eines Mannes zu feben, ben fie seines ungerechten unverföhnlichen Paffes unerachtet stets hochverehrt. — Es war der rührende Ton ber Wahrheit, mit dem die Baronesse sprach, und der

ft

6

6

n

b

gi

6

61

đe

uı

ba

A

at

9

Ħ

þi

fo

ge

fil

la

te

bi

0

1

4

Graf fühlte fich um fo mehr bewegt, als er weggewandt von bem wibrigen Antlit ber Alten, versunken war in ben Anblid bes wunberbar lieblichen anmuthigen Befens, bas mit ber Baroneffe gekommen. Die Baroneffe schwieg; ber Graf scien es nicht zu bemerten, er blieb ftumm. Da bat die Baroneffe, es ihrer Befangenheit an diesem Orte zu verzeihen, das fit bem Grafen nicht gleich bei ihrem Eintritt ihre Tochter Aurelie vorgestellt. Run erft gewann ver Graf Worte, und besowor, roth geworden bis an die Augen, in der Berwirrung des liebtentzudten Jünglinge, bie Baroneffe, fie moge ibm vergonnen, bas gut zu machen, was sein Bater nur aus Disverftand ver schulben können, und vor ber Dand es fich auf feinem Soloft gefallen laffen. Seinen beften Billen betheuernd faßte er bit Hand ber Baronesse, aber bas Wort, ber Athem ftodte ibm, eistalte Schauer durchbebten sein Innerftes. Er füblte sein Hand von im Tobe erstarrten Fingern umtrallt, und bie große knochendurre Gestalt ber Baronesse, die ihn anstarrte mit Augen ohne Sehkraft, schien ihm in ben häßlich bunten Kleibern eine angeputte Leiche. "D mein-Gott, welch ein Ungemach gerakt "in diesem Augenblick!" Go rief Aurelie und klagte ban mit sanfter herzburchbringender Stimme, daß ihre arme Du ter zuweilen plötlich vom Starrframpf ergriffen werbe, bat biefer Zustand aber gewöhnlich ohne Anwendung irgend eines Mittels in gang kurzer Zeit vorüber zu gehen pflege. Mübe machte sich ber Graf los von der Baronesse, und alle alübende Leben süßer Liebeslust kam ihm wieder, als er Anteliens Sand faste und feurig an die Lippen bruckte. zum Mannesalter gereift, fühlte ber Graf zum erftenmal bit ganze Gewalt der Leidenschaft, um so weniger war es ibn möglich, seine Gefühle zu verbergen, und die Art, wie Aurelie dies aufnahm in hoher kindlicher Liebenswürdigkeit, entzünbete in ihm die schönsten hoffnungen. Benige Minuten waren vergangen, als die Baroneffe aus bem Starrframpf ermachte, und fich bes vorübergegangenen Zustandes völlig unbewußt, ben Grafen versicherte, wie sie ber Antrag, einige Zeit auf bem Schloffe zu verweilen, boch ehre, und alles Unrecht, das ihr ber Bater angethan, mit einem mal vergeffen laffe. Go hatte Ach nun plötlich ber Pausstand bes Grafen veranbert, und er mußte glauben, baß ihm eine besondere Gunft bes Schickfals Die einzige auf bem ganzen Erbenrund zugeführt, die als heißgeliebte angebetete Gattin ihm das höchste Glud bes irdischen Seyns gewähren könne. Das Betragen ber alten Baroneffe blieb sich gleich, sie war fill, ernst, ja in sich verschlossen, und zeigte, wenn es die Gelegenheit gab, eine milbe Gefinnung, und ein jeder unschuldigen Luft erschlossenes Herz. Der Graf hatte sich an das in der That seltsam gefurchte todtenbleiche Antlit, an die gespenstische Gestalt ber Alten gewöhnt, er schrieb alles ihrer Kränklichkeit zu, so wie bem Hange zu buftrer Schwärmerei, ba fie, wie er von feinen Leuten erfahren, oft mächtliche Spatiergänge machte burch ben Park nach bem Kirchhofe zu. Er schämte fich, daß das Borurtheil des Baters ihn fo habe befangen können, und die eindringlichsten Ermahnungen bes alten Obeims, bas Gefühl, das ihn ergriffen, zu beflegen, und ein Berhältniß aufzugeben, das ihn über kurz ober Lang ganz unvermeiblich ins Verberben flürzen werde, verfehl= ten burchaus ihre Wirkung. Bon Aureliens innigster Liebe auf das lebhafteste überzeugt, bat er um ihre Sand, und man kann benken, mit welcher Freude die Baroneffe, die fich aus tiefer Dürftigfeit geriffen, im Schoope bes Glücks fab, biefen Antrag aufnahm. Die Bläße und jener besondere Zug, der auf einen

schweren innern unverwindlichen Gram beutet, war verschwinnben aus Aureliens Antlit, und die Seeligkeit ber Liebe frahlte aus ihren Augen, schimmerte rofigt auf thren Wangen. Am Morgen des Hochzeitstages vereitelte ein erschütternder Zufall die Bünsche des Grafen. Man batte die Baronesse im Park unfern des Kirchhofes leblos am Boden auf dem Geficht liegend gefunden, und brachte fie nach bem Schloffe, eben als ber Graf aufgestanden und im Wonnegefühl des errungenen Glücks hinausschaute. Er glaubte die Baronesse nur von ihrem gewöhnlichen Uebel befallen; alle Mittel, fie wieder zurückzurufen ins Leben blieben aber vergeblich, fie war todt. Aurelie überließ fich weniger ben Ausbrüchen eines heftigen Schmerzes, als daß sie verstummt, thränenlos durch ben Schlag, der fie getroffen, in ihrem innersten Befen gelähmt schien. Dem Gra= fen bangte für bie Geliebte, und nur leise und bebutsam wagte er es, fie an ihr Berhältnis als ganglich verlaffenes Rind gu erinnern, welches erfordere, das Schidliche aufzugeben, um das noch Schicklichere zu thun, nehmlich bes Todes ber Mutter unerachtet den Sochzeitstag so viel nur möglich zu beschleu-Da fiel aber Aurelie dem Grafen in die Arme und rief, indem ihr ein Thränenstrom aus den Augen fürzte, mit schneibender, bas Berg burchbohrender Stimme: 3a' - Ja! um aller Beiligen, um meiner Geeligkeit willen, ja! — Der Graf schrieb biesen Ausbruch innerer Gemüthsbewegung bem bittern Gebanken zu, daß sie verlaffen, beimathelve nun nicht wisse wohin, und auf bem Schlosse zu bleiben boch ber Anftanb verbiete. Er sorgie bafür, daß Aurelie eine alte würdige Matrone zur Gefellschafterin erhielt, bis nach wenigen Wochen aufs neue der hochzeitstag beran tam, ben weiter kein bofer Bufall unterbrach, sondern ber Poppolits und Aureliens Glück fronte.

Auxetie hatte fich inbeffen immermährend in einem gespannten Buftande befunden. Richt der Schmerz über ben Berluft ber - Mutter, nein eine innere, namenlose, tödtenbe Angft fcien fie raftlos ju verfolgen. Mitten im füßeften Liebesgefprach fuhr fie ploblich, wie von jabem Schred erfaßt, jum Tobe erbleicht auf, schloß den Grafen, indem ihr Thränen aus den Augen quollen, in ihre Arme, als wolle sie sich festhalten, damit eine unfictbare feindliche Macht fie nicht fortreiße ins. Berberben, und rief: Rein - nimmer - nimmer! - Erft jest, ba fie verheirathet mit bem Grafen, ichien ber gespannte Buftanb aufgebort, jene innere entsetliche Angft fie verlaffen zu haben. Es konnte nicht fehlen, daß ber Graf irgend ein boses Geheimnis vermuthete, von dem Aureliens Inneres verftört, doch hielt er es mit Recht für unzart, Aurelien barnach zu fragen, fo lange ihre Spannung anhielt und sie selbst barüber schwieg. Zest wagte er es leise barauf hinzubenten, was wohl die Urfache ihrer feltsamen Gemüthestimmung gewesen feyn möge. verficherte Aurelie, daß es ihr eine Wohlthat sep, ihm, bem geliebten Gemahl, jest ihr ganges Berg zu erschließen. Richt wenig erstaunte der Graf, als er nun erfuhr, daß nur das beillofe Treiben der Mutter allen finnverftörenden Gram über Aurelien gebracht. "Giebt es, rief Aurelie, etwas entsetlicheres, "als die eigne Mutter hassen, verabscheuen zu müssen?" war der Bater, der Oheim von keinem falschen Borurtheil befangen, und die Baroneffe hatte mit durchdachter Beuchelei ben Grafen getäuscht. Für eine seiner Rube gunftige Schickung mußte es nun der Graf halten, daß die bofe Mutter an feinem Pochzeitstage gestorben. Er hatte beffen fein Dehl; Aurelie erklärte aber, daß gerade bei dem Tode der Mutter fie fich von düstern furchtbaren Ahnungen ergrissen gefühlt, daß sie die entin halbirunknem Muth sie auf eine Art in seine Arme schloß, daß die verructe Absicht keinem Zweifel unterworfen, da gab ihr bie Berzweiflung Mannestraft, fie fließ ben Fremben zurud, daß er rudlings überfturzte, entfloh und schloß fich in ihr 3immer ein. Die Baroneffe erklärte Aurelien gang talt und bestimmt, daß, da der Frembe ihren gangen Saushalt bestritte, und fie gar nicht Luft habe, jurud ju tommen in bie alte Durftigfeit, hier jebe alberne Ziererei verbrießlich und unnut fenn werbe; Aurelie muffe fich bem Billen bes Fremben bingeben, ber sonft gebrobt, fie zu verlaffen. Statt auf Aureliens webmuthigstes Fleben, ftatt auf ihre beiße Thränen zu achten, begann bie Alte in frechem Spott laut auflachend über ein Berpaltniß, das ihr alle Luft des Lebens erschließen werde, auf eine Art zu fprechen, beren zügellose Abscheulichkeit jedem fittlichen Gefühl Hohn sprach, so daß Aurelie fich davor entsette. Sie sah sich verloren, und das einzige Rettungsmittel schien ihr schleunige Flucht. Aurelie hatte fich ben Hausschluffel zu verschaffen gewußt, die wenigen Sabseligkeiten, die die bringenofte Rothwendigkeit erforderte, zusammen gepact, und schlich nach Mitternacht, als fie die Mutter in tiefem Schlaf glaubte, über den matt erleuchteten Borfaal. Schon wollte fie leise, leise hinaustreten, als die Hausthure raffelnd aufsprang und es die Treppe hinauf polterte. Sinein in den Borfaal, bin gu Aureliens Füßen fturzte bie Baroneffe, in einen schlechten schmutigen Kittel gefleibet, Bruft und Aerme entblößt, bas greife Daar anfgelöft, wild flatternd. Und bicht hinter ihr ber ber Frembe, ber mit bem gellenden Ruf: Barte verruchter Gatan, höllische Bere, ich werd bir bein Sochzeitmahl eintranken! fie bei ben paaren mitten ins Zimmer schleifte, und mit bem diden Anittel, ben er bei sich trug, auf die grausamste Beise

zu mißhandeln begann. Die Baroneffe fließ ein fürchterliches Angfigeschrei aus, Aurelie ihrer Ginne kaum machtig, rief laut burch bas geöffnete Fenster nach Bulfe. Es traf fich, bas gerade eine Patrouille bewaffneter Polizei vorüber ging. Diese brang sogleich ins Haus. "Fast ibn, rief bie Baroneffe, sich vor Buth und Schmerz frümmend, ben Polizei = Solbaten entgegen, faßt ibn — haltet ibn fest! — schaut seinen bloßen Rücken an! — es ift —" So wie bie Baroneffe ben Ramen nannte, jauchte ber Polizei - Sergeant, ber bie Patrouille führte, laut auf: Dobo - haben wir bich endlich, Urian! Und bamit pactien fie ben Fremben fest, und schleppten ibn, so febr er fic ftrauben mochte, fort. Dem allem was fich zugetragen uneractet, hatte die Baroneffe Aureliens Absicht doch fehr wohl bemertt. Sie begnügte fich bamit, Aurelien ziemlich unfanft beim Arm zu faffen, sie in ihr Zimmer zu werfen, und dieses bann abzuschließen, ohne weiter etwas zu sagen. Andern Morgens war die Baroneffe ausgegangen, und tam erft am fpaten Abend wieber, während Aurelie in ihr Zimmer wie in ein Gefängniß eingeschloffen, niemanden fab und borte, fo baß fie ben gangen Tag zubringen mußte ohne Speise und Trank. Mehrere Tage hinter einander ging das fo fort. Oft blidte die Baronesse sie mit gernfunkelnden Augen an, fie schien mit einem Entschluß au ringen, bis sie an einem Abend Briefe fand, deren Inhalt ihr Freude zu machen schien. "Aberwißige Creatur, bu bift-an allem Schuld, aber es ift nun gut, und ich wünsche selbst, daß die fürchterliche Strafe bich nicht treffen mag, die der bose Beift über dich verhängt hatte." Go sprach die Baronesse zu Aurelien, bann murbe fie wieder freundlicher, und Aurelie, die, ba nun ber abscheuliche Mensch von ihr gewichen, nicht mehr an die Flucht dachte, erhielt auch wieder mehr Freiheit.

Einige Zeit war vergangen, als eines Tages, ba Aurelie gerabe einsam in ihrem Zimmer faß, fic auf ber Strafe ein großes Geräusch erhob. Das Rammermabchen sprang hinein und berichtete, bag man eben ben Gobn bes Scharfrichters aus - vorbeibringe, ber wegen Raubmord bort gebrandtmarkt unb nach bem Buchthaufe gebracht, feinen Bachtern auf bem Transport aber entsprungen sey. Aurelie wankte, ergriffen von ban= ger Ahnung, an das Fenster, sie hatte fich nicht betrogen, es war ber Fremde, der umringt von zahlreichen Bachen, auf dem Leiterwagen fest angeschlossen vorübergefahren wurde. brachte ihn zurud zur Abbüßung seiner Strafe. Der Donmacht nahe fant Aurelie zurud in ben Lehnseffel, als ber furchtbar wilde Blid des Kerls fie traf, als er mit brohender Gebehrbe die geballte Fauft aufhob gegen das Fenfter. — Immer noch war die Baroneffe viel außer dem Saufe, Aurelien ließ fie aber jedesmal zurud, und fo führte fie von manchen Betrachtungen über ihr Schidsal, über bas, was bebrohliches, gang unerwartet, plöhlich fie treffen könne, ein trübes, trauriges Leben. Bon bem Rammermadden, bas übrigens erft nach jenem nachtlichen Creignis in bas Saus gekommen, und ber man nun erft wohl erzählt haben mochte, wie jener Spisbube mit ber Frau Baronesse in vertraulichem Berhältniß gelebt, erfuhr Aurelie, baß man in der Refidenz die Frau Baroneffe gar febr bedaure, von einem folden niederträchtigen Berbrecher auf folde verruchte Beise getäuscht worben zu sepn. Aurelie wußte nur zu gut, wie ganz andere fich bie Sache verhielt, und ummöglich fchien es, daß wenigstens die Polizeisoldaten, welche damals den Menschen im Sause ber Baronesse ergriffen, nicht, als biefe ibn nannte und ben gebrandtmarkten Ruden angab, als gewiffes Aennzeichen bes Berbrechers, von ber guten Befannticaft

der Baroneffe mit dem Scharfrichtersohn überzeugt worden fepn follten. Daber außerte fich benn auch jenes Rammermadden bisweilen auf zweideutige Weise barüber, was man so bin und her denke, und bag man auch wiffen wolle, wie der Gerichtshof ftrenge Rachforschung gehalten, und sogar die gnädige Frau Baroneffe mit Arreft bedrobt haben solle, weil der verruchte Scharfrichtersohn gar seltsames erzählt. — Aufs neue mußte die arme Aurelie ber Mutter verworfene Gefinnung barin erkennen, baß es ihr möglich gewesen, nach jenem entsetlichen Ereigniß auch nur noch einen Augenblick in ber Refibeng ju verweilen. Endlich schien fie gezwungen, ben Ort, wo fie fic von schmachvollem, nur zu gegründeten Berbacht verfolgt fab, zu verlaffen und in eine entfernte Gegend zu fliehen. Auf biefer Reise tam fie nun in das Schloß des Grafen, und es geschah, was erzählt worden. Aurelie mußte fich überglücklich, aller bofer Gorge entronnen, fühlen; wie tief entfette fie fich aber, als, ba fie in biefem feligen Gefühl von der gnabenreiden Schidung bes himmels zur Mutter fprach, biefe, Bollenflammen in ben Augen, mit gellender Stimme rief: "Du bift mein Ungfüd, verworfenes beilloses Geschöpf, aber mitten in beinem geträumten Glud trifft Dich bie Rache, wenn mich ein schneller Tob babin gerafft. In bem Starrframpf, ben beine Geburt mich toftet, hat die Lift des Satans" — hier ftodte. Aurelie, sie warf sich an des Grafen Bruft und flehte, ihr es ju erlaffen, bas gang zu wiederholen, was bie Baroneffe noch ausgesprochen in wahnfinniger Buth. Sie fühle fich im Innern germalmt, gedenke fie ber fürchterlichen, jede Ahnung bes Entfetlichften überbietenben Drohung ber von bofen Mächten erfasten Mutter. Der Graf tröftete die Gattin so gut er es vermochte, unerachtet er felbst sich von kaltem Tobesscha er durchdebt fühlte. Gestehen mußte er es sich, auch ruhiger geworden, daß die tiefe Abscheulichkeit der Baronesse doch, war sie auch gestorben, einen schwarzen Schatten in sein Leben warf, das ihm sonnenklar gedünkt.

Rurze Zeit war vergangen, als Aurelie fich gar merklich ju ändern begann. Babrend die Tobtenblaffe bes Antliges, das ermattete Auge auf Erfrantung zu deuten fcien, ließ wieder Aureliens wirres, unftetes, ja scheues Befen auf irgend ein neues Geheimnis ichließen, das fie verftorte. Sie floh felbft den Gemahl, schloß sich bald in ihr Zimmer ein, suchte bald die einsamsten Plate des Parts, und ließ sie fich bann wieder bliden, so zeugten die verweinten Augen, die verzerrten Büge bes Antliges von irgend einer entsetlichen Qual, die fie gelitten. Bergebens mubte fich ber Graf, die Urfache von bem Bufande ber Gattin zu erforschen, und aus ber völligen Trofilofigteit, in die er endlich verfiel, konnte ihn nur die Bermuthung eines berühmten Arztes retten, daß bei der großen Reizbarkeit ber Gräfin all bie bedrohlichen Erscheinungen eines veränderten Zustandes nur auf eine frobe Doffnung ber beglückten Cbe veuten könnten. Derfelbe Arzt erlaubte fic, als er einst mit dem Grafen und ber Grafin bei Tische faß, allerlei Anspielungen auf jenen vermutbeten Zustand auter Hoffnung. "Grafin schien alles theilnahmlos zu überhören, boch plötlich war sie ganz aufmerksam, als ber Arzt von ben feltsamen Beluften zu sprechen begann, die zuweilen Frauen in jenem Buftande fühlten, und benen fie ohne Rachtheil ihrer Gefundheit, ja ohne die schäblichste Einwirkung auf das Kind, nicht wiberfteben burften. Die Grafin überhäufte ben Argt mit Fragen, und dieser wurde nicht mübe, aus seiner praktischen Erfahrung die ergötlichsten brolligsten Fälle mitzutheilen. "Doch, sprach

er, hat man auch Beispiele von den abnormsten Gelüsten, durch die Frauen verleitet wurden zu der entsetlichsten That. So hatte die Frau eines Schmidts ein solch unwiderstehliches Ge-lüste nach dem Fleisch ihres Mannes, daß sie nicht eher ruhte, als dis sie ihn einst, da er betrunken nach Pause kam, unver-muthet mit einem großen Messer übersiel, und so grausam zer-steischte, daß er nach wenigen Stunden den Geist aufgab."

Raum hatte der Arzt diese Worte gesprochen, als die Gräfin ohnmächtig in den Sessel sank, und aus den Rervenzufällen, die dann eintraten, nur mit Mühe gerettet werden konnte. Der Arzt sah nun, daß er sehr unvorsichtig gehandelt, im Beiseyn der nervenschwachen Frau jener fürchterlichen That zu erwähnen.

Wohlthätig schien indeffen jene Krise auf den Zustand ber Gräfin gewirkt zu haben, benn fie wurde ruhiger, wiewohl bald darauf ein ganz feltfames ftarres Wesen, ein duftres Feuer in den Augen, und die immer mehr zunehmende Todtenfarbe ben Grafen in neue gar qualende Zweifel über ben Zuftand. ber Gattin flürzte. Das Unerklärlichste bieses Bustandes ber Gräfin lag aber barin, daß fie auch nicht das minbeste an Speife zu fich nahm, vielmehr gegen alles, vorzüglich aber gegen Fleisch, ben unüberwindlichften Abschen bewies, fo bas fie fich jedesmal mit den lebhaftesten Zeichen dieses Abscheues vom Tische entfernen mußte. Die Runft des Arztes scheiterte, denn das dringenoste, liebevollste Fleben des Grafen, nichts in der Belt konnte bie Gräfin vermögen, auch nur einen Tropfen Medizin zu nehmen. Da nun Wochen, Monate vergangen, ohne daß die Gräfin auch nur einen Biffen genoffen, da es ein unergrundliches Geheimniß, wie fie ihr Leben zu friften vermochte, so meinte der Arzt, daß hier etwas im Spiele sep.

was außer bem Bereich jeber getreu menschlichen Biffenschaft liege. Er verließ bas Schloß unter irgend einem Borwande, ber Graf konnte aber wohl merken, baß ber Zustand ber Sattin bem bemabrien Arzt zu rathselhaft, ja zu unheimlich bebunkt, um langer zu harren und Zeuge einer unergründlichen Krankbeit zu feyn, ohne Macht zu belfen. Man kann es fich benken, in welche Stimmung bies alles ben Grafen verfeten mußte; aber es war bem noch nicht genug. — Gerabe um biefe Zeit nahm ein alter treuer Diener bie Gelegenheit mahr, bem Grafen, als er ihn gerade allein fand, zu entbeden, daß bie Grafin jebe Racht bas Schloß verlaffe, und erft beim Anbruch bes Tages wiederkehre. Eiskalt erfaßte es ben Grafen. Run erft bachte er baran, wie ihn feit einiger Zeit jedesmal zur Mitternacht ein ganz unnatürlicher Schlaf überfallen, ben er jest irgend einem narkotischen Mittel zuschrieb, bas die Grafin ihm beibringe, um das Schlafzimmer, bas fie vornehmer Sitte entgegen, mit bem Gemahl theilte, unbemerkt verlaffen zu konnen. Die schwärzesten Ahnungen tamen in seine Seele; er bachte an die teuflische Mutter, beren Sinn vielleicht erft jest in der Tochter erwacht, an irgend ein abscheuliches ehebrecherisches Berhältniß, an ben verruchten Scharfrichterknecht. — Die nächfte Racht follte ihm bas entfetliche Geheimnis erschließen, bas allein die Urfache des unerklärlichen Zustandes der Gatzin sepu konnte. Die Gräfin pflegte jeden Abend felbst ben Thee 32 bereiten, ben ber Graf genoß, und fich bann zu entfernen Beute nahm er keinen Tropfen, und als er seiner Gewohnhe nach im Bette las, fühlte er feineswegs um Mitternacht ! Shlaffuct, die ihn sonft überfallen. Demunerachtet fant surud in die Riffen, und stellte fich balb, als sep er fest ein schlasen. Leise berließ nun die Grafin ihr Lager, traf

bas Bett bes Grafen, leuchtete ihm ins Geficht, und folüpfte binaus aus bem Schlafzimmer. Das Berg bebte bem Grafen, er ftand auf, warf einen Mantel um, und ichlich ber Gattin nach. Es war eine ganz mondhelle Racht, fo bag ber Graf Aureliens, in ein weißes Schlafgewand gehüllte Geftalt, unerachtet fie einen beträchtlichen Borfprung gewonnen, auf bas deutlichste mahrnehmen konnte. Durch ben Park nach bem Rirchhofe zu, nahm die Gräfin ihren Weg, bort verschwand sie an der Mauer. Schnell rannte ber Graf hinter ihr ber, burch die Pforte ber Kirchhofsmauer, die er offen fand. Da gewahrte er im hellften Mondesschimmer bicht vor fich einen Kreis furchtbar gespenftischer Geftalten. Alte halbnactte Beiber mit fliegenbem haar hatten fich niebergetauert auf ben Boben, und mitten in bem Rreise lag ber Leichnam eines Menschen, an bem sie zehrten mit Wolfesgier. — Aurelie war unter ihnen! — Fort fürzte ber Graf in wilbem Grausen, und rannte befinnungslos, gehett von ber Tobesangft, von bem Entseten ber Bolle, burch die Gange bes Parts, bis er fich am hellen Morgen im Schweiß gebabet, vor bem Thor bes Schloffes wieber-Unwillführlich, ohne einen Gebanken faffen zu konnen, sprang er die Treppe herauf, stürzte durch die Zimmer, hinein in bas Schlafgemach. Da lag die Grafin, wie es ichien, in fauftem, füßem Schlummer, und ber Graf wollte fich überzeugen, baß nur ein abscheuliches Traumbild, ober, ba er fich der nächtlichen Banberung bewußt, für bie auch ber von dem Morgenthau burchnäßte Mantel zeugte, vielmehr eine finnetauschenbe Erscheinung ibn jum Tobe geangftigt. Ohne ber Grafin Erwachen abzuwarten, verließ er bas Zimmer, kleibete fich an, und warf fic aufe Pferb. Der Spatierritt an bem iconen Morgen burd buftenbes Geftraud, aus bem beraus muntrer

Gefang ber erwachten Bogel ihn begrüßte, verscheuchte bie furchtbaren Bilder der Racht; getröftet und erheitert kehrte er zurück nach dem Schloffe. Als nun aber beide, der Graf und bie Gräfin fich allein zu Tische gesett, und biese, ba bas ge= tochte Fleisch aufgetragen, mit ben Zeichen bes tiefften Abscheus aus dem Zimmer wollte, da trat die Bahrheit deffen, was er in der Racht geschaut, gräßlich vor die Seele des Grafen. In wilbem Grimm sprang er auf, und rief mit fürchterlicher Stimme: "Berfluchte Ausgeburt ber Bolle, ich tenne beinen Abscheu vor des Menschen Speise, aus den Grabern zerrft bu deine Aetzung, teuflisches Weib!" Doch so wie der Graf diese Worte ausstieß, fturzte die Gräfin laut heulend auf ihn zu, und bis ibn mit der Buth der Hväne in die Bruft. Der Graf schleuberte die Rasende von sich zur Erbe nieder, und sie gab ben Geift auf unter grauenhaften Berzuckungen. — Der Graf verfiel in Wahnsinn.

Ep, sprach Lothar, nachdem es einige Augenblicke still gewesen unter den Freunden, Ey mein vortrefflicher Cyprianus, du hast vortrefflich Wort gehalten. Gegen deine Geschichte ist der Bampprismus ein wahrer Kinderspaß, ein drolliges Fastnachtsspiel zum Todtlachen. Nein, alles darin ist scheußlich interessant, und mit Assa soetida so überreichlich gewürzt, daß ein überreizter Gaumen, dem alle gesunde natürliche Kost nicht mehr mundet, sich daran sehr erlustiren mag.

Und doch, nahm Theodor das Wort, hat unser Freund gar manches verschleiert, und ist über anderes so schnell hinweg geschlüpft, daß es nur eine vorübergehende schreckhaft schauerliche Ahnung erregt, wofür wir ihm dankbar seyn wollen. Ich ersinnere mich nun wirklich, die gräßlich gespenstische Geschichte in einem alten Buche gelesen zu haben. Alles darin war aber

mit weitschweisiger Genauigkeit erzählt, und es wurden vorzüglich die Abscheulichkeiten der Alten recht con amore auseinander gesetzt, so daß das Ganze einen überaus wider-wärtigen Eindruck zurück ließ, den ich lange nicht verwinden konnte. — Ich war froh, als ich das garstige Zeug vergessen, und Epprian hätte mich nicht wieder daran erinnern sollen, wiewohl ich gestehen muß, daß er so ziemlich an unsern Schutzpatron, den heiligen Serapion, gedacht, und uns tüchtige Schauer erregt hat, wenigstens beim Schluß. Wir wurden alle ein wenig blaß, am mehrsten aber der Erzähler selbst.

Richt geschwind genug, sprach Otimar, können wir hinwegkommen über das entsetliche Bild; das, da es selbst nur zu grelle Figuren darstellt, nicht mehr, wie Binzenz meinte, zum schwarzen hintergrunde dienen kann. Last mich, um gleich einen tüchtigen Seitensprung zu thun, hinweg von dem Höllenbreughel, den uns Epprianus vor Augen gebracht, während sich Binzenz, wie ihr hört, recht ausräuspert, damit seine Rede fein glatt dem Runde entströme, Euch zwei Worte über eine ästhetische Theegesellschaft sagen, an die mich ein kleines Blättchen erinnerte, das ich heute zufällig unter meinen Papieren vorsand. — Du erlaubst das auch, Freund Vinzenz?

Eigentlich, erwiederte Binzenz, ist es aller Serapiontischen Regel entgegen, daß Ihr hin und her schwaßt — ja nicht allein das, sondern auch daß ohne sonderlichen Anlaß, ganz Unziem= liches vorgebracht wird von graulichen Bampyren und andern höllischen Sachen, so daß ich schweigen muß, da ich schon den Mund geöffnet. — Doch rede, mein Ottmar! Die Stunden siehen, und ich werde Euch zum Trot das letzte Wort behalzten, wie eine zänkische Frau. Darum rede, mein Ottmar, rede.

Der Zufall, begann Ottmar, ober vielmehr eine gutge-

Rachdem der funkelnde Bis dieses schelmischen Epigramms geporig bewundert worden, gab ich noch folgendes Epigramm zum Besten:

#### Beifenbe Replif.

"Bon Hansens Buch macht man ja großes Wesen, "Haft Du bas Wunderbing benn schon gelesen?" So humm zu hamm, — boch Spötter Hamm ber spricht, "Nein, guter humm, gelesen hab ich's nicht!" —

Alles lachte sehr, aber die Dame vom Hause rief mir, mit bem Finger brohend, zu: Spötter, schalkischer Spötter, muß benn der Wit so beißend, so durchbohrend seyn? — Der geiftreiche Mann brudte mir, ba fich nun alles erhoben, im Borübergeben bie Sand und sprach: "Gut getroffen! - 3ch banke Ihnen!" Der junge Dichter drehte mir verächtlich den Ruden. Dagegen nahte fich bas junge Fräulein, bas erft über Italiens Bunder Thränen vergoffen, und versicherte, indem fie erröthend die Augen niederschlug: "die jungfräuliche Bruft erschließe fich mehr bem Gefühl füßer Behmuth als bem Scherz, fie bate mich baber um bas erfte Gebicht, bas ich gelesen, es war' ihr dabei so seltsam wohlig, schaurig zu Muthe geworden!" versprach bas, indem ich dem artigen und babei genugsam bubschen Fräulein mit dem höchsten Entzücken bes von einem Dabden gepriesenen Dichters die kleine Sand tuste, bloß um ben Poeten noch mehr zu ärgern, ber mir Blide zuwarf, wie ein ergrimmter Bafilist.

Merkwürdig, nahm Binzenz das Wort, merkwürdig genug scheint es, daß Du, lieber Freund Ottmar, ohne es zu ahnen, so eben einen guten Goldschmidts-Prolog zu meinem Mähr-lein gegeben hast. Du merkst, daß ich zierlich auf jenen Ausspruch Hamlets anspiele: Ift dies ein Prolog ober ein Denk-

sprüch auf einem Ringe? Ich meine nehmlich, daß Dein Prolog nur in den Paar Worten besteht, die Du über den ergrimmten Poeten gesagt hast. Denn irren müßte ich mich sehr, wenn solch ein überschwenglicher Poet nicht ein Hauptheld sehn sollte in meinem Mährchen, das ich nun ohne Weiteres beginnen und nicht eher nachlassen will, die das letzte Wort, das eben so schwer zu schassen als das erste, glücklich heraus ist. — Vinzenz las:

# Die Königsbraut.

Ein nach ber Natur entworfenes Mährchen.

## Erftes Rapitel,

in dem von verschiedenen Personen und ihren Berhältnissen Nachricht gegeben, und alles Erstaunliche und höchst Wunderbare, das die folgenden Kapitel enthalten sollen, vorbereitet wird auf angenehme Weise.

Es war ein gesegnetes Jahr. Auf den Feldern grünte und blühte gar herrlich Korn und Baizen und Gerfte und Hasser, die Bauerjungen gingen in die Schoten, und das liebe Bieh in den Klee; die Bäume hingen so voller Kirschen, daß das ganze Heer der Sperlinge trot dem besten Billen, alles tahl zu piden, die Pälfte übrig lassen mußte zu sonstiger Berspeifung. Alles schmauste sich satt tagtäglich an der grossen offnen Gasttafel der Ratur. — Bor allen Dingen stand aber in dem Küchengarten des Herrn Dapsul von Zabelthau das Gemüse so über die Maßen schön, daß es kein Wunder zu nennen, wenn Fräulein Aennchen vor Freude darüber ganz außer sich gerieth. —

Röthig scheint es gleich zu sagen, wer beibe waren, Herr Dapful von Zabelthau und Aennchen.

Es ift möglich, bas du, geliebter Lefer, auf irgend einer Reise begriffen, einmal in ben schönen Grund tamft, ben ber freundliche Main durchftrömt. Laue Morgenwinde hauchen ihren duftigen Athem bin über bie Flur, die in dem Goldglanz schimmert ber emporgestiegenen Sonne. Du vermagft es nicht auszuharren in bem engen Bagen, bu fleigst aus und wanbelft burch bas Balbden, hinter bem bu erft, als bu hinabfuhrft in bas Thal, ein kleines Dorf erblickteft. Plötlich kommt bir aber in diesem Balbchen ein langer hagerer Mann entgegen, beffen feltsamer Aufzug bich festbannt. Er trägt einen Heinen grauen Filzhut, aufgestülpt auf eine pechschwarze Derude, eine durchaus graue Kleidung, Rod, Weste und Pose, graue Strümpfe und Souhe, ja felbft ber fehr hohe Stock ift grau latirt. Go tommt ber Mann mit weit ausgespreizten Schritten auf bich los, und indem er bich mit großen tief liegenben Augen anstarrt, scheint er bich boch gar nicht zu bemerten. "Guten Morgen, mein herr!" rufft bu ihm entgegen, als er dich beinahe umrennt. Da fährt er zusammen, als würde er plötlich gewedt aus tiefem Traum, rückt bann fein Dütchen und fpricht mit bobler weinerlicher Stimme: "Guten Morgen? D mein herr! wie froh können wir fepn, daß wir einen guten Morgen haben — bie armen Bewohner von Santa Cruz - fo eben zwei Erbftoge, und nun giest ber Regen in Strömen berab!" — Du weißt, geliebter Lefer, nicht recht, was bu dem feltsamen Manne antworten follft, aber indem bu barüber finneft, hat er ichen mit einem: Dit Berlaub, mein Berr! beine Stirn fanft berührt und in beinen Banbteller gefuct. "Der himmel segne Sie, mein Berr, Sie

haben eine gute Constellation," fpricht er nun eben so bobl und weinerlich als zuvor, und schreitet weiter fort. — Dieser absonbertiche Mann war eben niemand anders als ber herr Dapful von Zabelthau, beffen einziges ererbtes ärmliches Befisthum das kleine Dorf Dapsutheim ift, das in der anmuthigften lachenbsten Gegend vor bir liegt und in bas bu so eben eintrittft. Du willft frühftuden, aber in ber Schenke fieht es traurig aus. In der Kirchweih ift aller Borrath aufgezehrt und ba du bich nicht mit bloger Milch begnügen willst, fo weiset man bich nach bem Berrenhause, wo bas gnabige Fraulein Anna dir gastfreundlich barbieten werde, was eben vorrathig. Du nimmft feinen Anstand, bich borthin zu begeben. -Bon biefem herrenhaufe ift nun eben nichts mehr zu fagen, als daß es wirklich Fenster und Thuren hat, wie weiland das Schloß bes herrn Baron von Tonbertonttont in Beftphalen. Doch prangt über ber hausthur bas mit Reuseelanbischer Runft in Dolz gefdnittene Wappen ber Familie von Zabelthau. Ein feltsames Ansehn gewinnt aber bieses haus baburch, baß seine Rordseite fich an die Ringmauer einer alten verfallenen Burg Tehnt, so daß die hinterthüre die ehemalige Burgpforte ift, burd bie man unmittelbar in ben Burghof tritt, in beffen Mitte ber hohe runde Bachthurm noch ganz unversehrt da fteht. Aus jener Dausthur mit bem Familienwappen tritt bir ein junges rothwangigtes Mädchen entgegen, die mit ihren klaren blauen Augen und blondem Haar ganz hübsch zu nennen und beren Bau vielleicht nur ein wenig zu rundlich berb gerathen. Die Freundlichkeit felbft, nöthigt fie bich ins Dans, und balb, fo wie fie nur bein Bedürfniß merkt, bewirthet fie bich mit ber trefflichken Mild, einem tüchtigen Butterbrod, und bann mit robem Schinken, ber bir in Bayonne bereitet icheint und einem Glaschen aus Runtefrüben gezogenen Braubtweins. Dabei fpricht bas Mabden, die nun eben feine anbre ift als bas Kräulein Anna von Zabeltbau, ganz munter und frei von allem, was die Landwirthschaft betrifft und zeigt babei gar keine unebene Kenntniffe. Doch plötlich erschallt wie aus ben Luften eine ftarte, fürchterliche Stimme: Anna - Anna! Anna! - Du erschrickt, aber Fraulein Anna spricht gang freundlich: Papa ift zurückgekommen von seinem Spaziergange und ruft aus feiner Studierftube nach bem Frühftud! "Ruft - aus seiner Studierftube," fragft bu erftaunt. Ja, erwiedert Fraulein Anna ober Fräulein Aennchen, wie fie bie Leute nennen, ja Papa's Studierstube ift bort oben auf dem Thurm, und er ruft durch das Rohr! — Und du fiehft, geliebter Leser! wie nun Aennchen bes Thurmes enge Pforte öffnet und mit bemfelben Gabelfrühftud, wie bu es fo eben genoffen, nehmlich mit einer tüchtigen Portion Schinken und Brod nebft bem Runtelrübengeift binaufspringt. Eben so schnell ift fie aber wieder bei bir, und bich burch ben schönen Rüchengarten geleitend, spricht fie so viel von bunter Plumage, Rapuntika, englischem Turneps, kleinem Grünkopf, Montrue, großem Mogul, gelbem Prinzentopf, u. f. f., bag bu in bas größefte Erftaunen gerathen mußt, zumal, wenn du nicht weißt, daß mit jenen vornehmen Ramen nichts anders gemeint ift, als Kohl und Sallat. —

Ich meine, daß der kurze Besuch, den du, geliebter Leser, in Dapsulheim abgestattet, hinreichen wird, dich die Berhältznisse des Hauses, von dem allerlei seltsames, kaum glaubliches Zeug ich dir zu erzählen im Begriff stehe, ganz errathen zu lassen. Der Herr Dapsul von Zabelthau war in seiner Juzend nicht viel aus dem Schlosse seiner Eltern gekommen, die

aufehnliche Guter befaßen. Sein Pofmeifter, ein alter, wunberlicher Mann, nahrte, nächstem baß er ihn in fremben, vorzüglich orientalischen Sprachen unterrichtete, seinen Bang jur Mpftit, ober vielmehr beffer gefagt, jur Gebeimnistramerei. Der Hofmeister ftarb und hinterließ dem jungen Dapful eine ganze Bibliothet ber gebeimen Biffenschaften, in bie er fich vertiefte. Die Eltern ftarben auch, und nun begab fich ber junge Dapsul auf weite Reisen, und zwar wie es ber Pofmeister ihm in bie Seele gelegt, nach Egypten und Indien. Als er endlich nach vielen Jahren zurückfehrte, hatte ein Better unterbeffen sein Bermögen mit so großem Eifer verwaltet, daß ihm nichts übrig geblieben als das kleine Dörfchen Dapfulheim. Perr Dapsul von Zabelthau ftrebte zu fehr nach bem sonnegebornen Golde einer bobern Belt, als baß er fich batte aus irdischem viel machen sollen, er bankte vielmehr bem Better mit gerührtem Bergen dafür, daß er ihm das freundliche Dapfulbeim erhalten mit bem iconen boben Bartthurm, ber zu aftrologischen Operationen erbaut schien und in beffen bochfter Bobe Berr Dapful von Zabelthau auch fofort fein Studierzimmer einrichten ließ. Der forgsame Better bewieß nun auch, daß Herr Dapful von Zabelthau heirathen muffe. Dapful fah die Rothwendigkeit ein und beirathete fofort das Fräulein, das ber Better für ihn erwählt. Die Frau kam eben so schnell ins Haus als sie es wieder verließ. Gie ftarb, nachdem fie ihm eine Tochter geboren. Der Better beforgte Hochzeit, Taufe und Begräbniß, so baß Dapsul auf seinem Thurm von allem bem nicht fonderlich viel merkte, zumal die Zeit über gerade ein sehr merkwürdiger Schwanzstern am Himmel stand, in des= fen Conftellation fich ber melancholische, immer Unheil ahnenbe Dapful verflochten glaubte. Das Töchterlein entwickelte unter ber Bucht einer alten Großtante, zu beren großen Freude einen entschiebenen Dang zur Landwirthschaft. Fraulein Aennden mußte, wie man ju sagen pflegt, von ber Pite an bienen. Erft als Gänsemabchen, bann als Magb, Großmagb, Sausbalterin, bis zur Hauswirthin herauf, so daß die Theorie erläutert und festgestellt wurde burch eine wohlthätige Praxis. Sie liebte Ganse und Enten, und Hühner und Tanben, Rindvieh und Schaafe gang ungemein, ja felbft die garte Bucht wohlgestalteter Schweinlein war ihr feinesweges gleichgültig, wiewohl sie nicht wie einmal ein Fräulein in irgend einem Lande ein kleines weißes Ferkelchen mit Band und Schelle versehen und erkieset hatte jum Schoofthierchen. Ueber alles und auch weit über ben Obftbau ging ihr aber ber Gemusegarten. Durch ber Großtante landwirthschaftliche Gelehrsamkeit batte Fraulein Aennchen, wie ber geneigte Leser in bem Gefprach mit ihr bemerkt haben wird, in ber That gang hubsche theoretische Renntniffe vom Gemusebau erhalten, beim Umgraben bes Aders, beim Einstreuen bes Saamens, Einlegung ber Pflanzen ftand Fräulein Aennchen nicht allein ber ganzen Arbeit vor, sondern leistete auch selbst thätige Hülfe. Fräulein Aennchen führte einen tüchtigen Spaten, bas mußte ihr ber bamische Reid laffen. Während nun Berr Dapful von Zabelthau sich in seine aftrologischen Beobachtungen und in andere mpftische Dinge vertiefte, führte Fraulein Aennchen, ba bie alte Großtante gestorben, die Wirthschaft auf bas beste, so bag wenn Dapful bem himmlischen nachtrachtete, Aennden mit Fleiß und Geschick bas Irbische besorgte.

Wie gesagt, kein Wunder war es zu nennen, wenn Aenn= den vor Freude über den diesjährigen ganz vorzüglichen Flor des Küchengariens beinahe außer sich gerieih. An üppiger Fülle des Wachsthums übertraf aber alles andere ein Mohrrüben = Feld, das eine ganz ungewöhnliche Ausbeute verfprach.

Ei, meine schönen lieben Mohrrüben! so rief Fraulein Aennchen einmal über das andere, klatschte in die Bande, sprang, tanzte umber, gebehrbete fich wie ein zum beiligen Chrift reich beschenktes. Rind. Es war auch wirklich, als wenn die Möhren= kinder fich in der Erde über Aennchens Luft mit freuten, denne bas feine Gelächter, bas fich vernehmen ließ, flieg offenbar aus bem Ader empor. Aennden achtete nicht sonberlich barauf, fondern sprang dem Anecht entgegen, der, einen Brief boch emporhaltenb, ihr zurief: "An Sie, Fraulein Aennchen, Gottlieb hat ihn mitgebracht aus ber Stabt." Aennchen erkannte gleich an der Aufschrift, bag ber Brief von niemanden anders war als von bem jungen Herrn Amanbus von Rebelstern, bem einzigen Sohn eines benachbarten Gutebefiters, ber fich auf der Universität befand. Amandus hatte sich, als er noch auf bem Dorfe bes Baters haufte und täglich hinüberlief nach Dapfulheim, überzeugt, daß er in seinem ganzen Leben keine andere lieben könne ale Fraulein Aennchen. Eben so wußte Fraulein Aenuchen ganz genau, baß es ihr ganz unmöglich seyn werbe, jemals einem andern, als nur dem braunlockigien Amandus auch nur was weniges gut zu seyn. Beibe, Aennchen und Amandus, waren baber übereingekommen, fich je eber, besto lieber zu heirathen und bas glücklichste Chepaar zu werden auf der ganzen weiten Erde. — Amandus war sonst ein heiterer unbefangner Jüngling, auf ber Universität gerieth er aber, Gott weiß wem in die Bande, ber ihm nicht nur einbilbete, er sey ein ungeheures poetisches Genie, sondern ihn auch verleitete, fich auf die Ueberschwenglichkeit zu legen. Das gelang ihm auch so gut, daß er sich in kurzer Zeit hinweggeschwungen

#### 

hatte über alles, was schnöde Prosaiker Berstand und Vernunft nennen, und noch dazu irriger Beise behaupten, daß beides mit der regsten Fantasie sehr wohl bestehen könne. — Also von dem jungen Herrn Amandus von Nebelstern war der Brief, den Fräulein Aennchen voller Freude öffnete und also las:

#### himmlische Maib!

Siehest du — empsindest du — ahnest du beinen Amandus, wie er selbst Blum' und Blüte vom Orangenblüthauch des dustigen Abends umslossen, im Grase auf dem Rücken liegt und hinaufschaut mit Angen voll frommer Liebe und sehnender Andacht! — Thymian und Lavendel, Rosen und Relsen, wie auch gelbäugigte Rarzissen und schaamhaste Beilchen slicht er zum Aranz. Und die Blumen sind Liebesgedanken, Gedanken an dich, o Anna! — Doch geziemt begeisterten Lippen die nüchterne Prose? — Hör, o höre, wie ich nur sonnettisch zu lieben, von meiner Liebe zu sprechen vermag.

Flammt Liebe auf in tausend durst'gen Sonnen, Buhlt Lust um Lust im Herzen ach so gerne, Hinab aus dunklem Himmel strahlen Sterne Und spiegeln sich im Liebes-Thränen-Bronnen.

Entzüden, ach! zermalmen ftarke Wonnen Die süße Frucht entsproffen bittrem Kerne, Und Sehnsucht winkt aus violetter Ferne, In Liebesschmerz mein Wesen ist zerronnen.

In Feuerwellen tof't die fturm'sche Brandung Dem fühnen Schwimmer will es ked gemuthen Im jahen mächt'gen Sturz hinabzupurzeln.

Es blüht die Hyazinth der nahen Landung; Das treue Herz keimt auf, will es verbluten, Und Herzensblut ift selbst die schönst' der Wurzeln! Möchte o Anna, dich, wenn du dieses Sonnett aller Sonnette liesest, all' das himmlische Entzücken durchströmen, in das mein ganzes Wesen sich auflöste, als ich es niederschrieb und nachher mit göttlicher Begeisterung vorlas, gleichgestimmten des Lebens Höchstes ahnenden Gemüthern: Denke, o denke, süßeste Maid, an deinen getreuen, höchst entzückten Amandus von Rebelstern.

R. S. Bergiß nicht, o hohe Jungfrau, wenn du mir antwortest, einige Pfund von dem Birginischen Taback beizupacken, den du selbst ziehest. Er brennt gut und schmeckt besser als der Portoriko, den hier die Bursche dampfen, wenn sie kneipen gehn.

Fräulein Aennchen drückte den Brief an die Lippen und sprach dann: Ach wie lieb, wie schön! — Und die allerliebesten Berschen, alles so hübsch gereimt. Ach wenn ich nur so klug wäre, alles zu verstehen, aber das kann wohl nur ein Student. — Was das nur zu bedeuten haben mag mit den Wurzeln. Ach gewiß meint er die langen rothen englischen Karotten, oder am Ende gar die Rapuntika, der liebe Mensch!

Roch benselben Tag ließ es sich Fräulein Aennchen angelegen seyn, den Taback einzupacken und dem Schulmeister zwölf der schönsten Gänsesedern einzuhändigen, damit er sie sorglich schneide. Fräulein Aennchen wollte sich noch heute hinsezen, um die Antwort auf den köstlichen Brief zu beginnen. — Uedrigens lachte es dem Fräulein Aennchen, als sie aus dem Rüchengarten lief, wieder sehr vernehmlich nach, und wäre Aennchen nur was weniges achtsam gewesen, sie hätte durchaus das seine Stimmchen hören müssen, welches rief: "Zieh mich heraus, zieh mich heraus — ich bin reif — reif — reif!" Aber wie gesagt, sie achtete nicht daraus. —

### Bweites Rapitel.

Welches das erfte wunderbare Ereigniß und andere lesenswerthe Dinge enthalt, ohne die das versprochene Mahrchen nicht bestehen fann.

Der Herr Dapsul von Zabelthan flieg gewöhnlich Mittags binab von seinem aftronomischen Thurm, um mit ber Tochter ein frugales Mahl einzunehmen, das sehr kurz zu dauern und wobei es sehr ftill herzugeben pflegte, ba Dapful bas Sprechen gar nicht liebte. Aennden fiel ihm auch gar nicht mit vielem Reben beschwerlich, und das um so weniger, da fie wohl wußte, daß, tam ber Papa wirklich zum Sprechen, er allerlei seltsames unverständliches Zeug vorbrachte, wovon ihr der Ropf schwindelte. Heute war ihr ganzer Sinn aber so auf= geregt burch ben Flor bes Rüchengartens und burch ben Brief bes geliebten Amandus, daß fie von beiben burch einander sprach ohne Aufhören. Meffer und Gabel ließ endlich Herr Dapful von Zabelthau fallen, hielt fich beibe Ohren zu und rief: "o bes leeren, muften, verwirrten Geschmäßes!" nun aber Fräulein Aennchen ganz erschrocken schwieg, sprach er mit dem gedehnten weinerlichen Tone, der ihm eigen: Was das Gemuse betrifft, meine liebe Tochter, so weiß ich langft, daß die diesfährige Zusammenwirkung der Gestirne folden Früchten besonders günftig ift und der irdische Mensch wird Rohl und Radiese und Kopfsallat genießen, damit der Erdstoff sich mehre und dr das Feuer des Weltgeistes aushalte wie ein gut gekneteter Topf. Das gnomische Prinzip wird widerstehen dem ankämpfenden Salamander, und ich freue mich barauf Pastinak zu effen, ben bu vorzüglich bereiteft. Anlangend ben jungen Herrn Amandus von Rebelstern, so habe ich nicht das min= defte dagegen, daß du ihn beiratheft, sobalb er von der Uni-

verfität zurüdgetehret. Las es mir nur burch Gottlieb hinauffagen, wenn bu gur Trauung geheft mit beinem Brautigam, bamit ich euch geleite nach ber Kirche. - Berr Dapful ichwieg einige Augenblide und fuhr bann ohne Aennchen, beren Geficht vor Freude glühte über und über, anzubliden, lächelnd und mit ber Gabel an sein Glas schlagend — beibes pflegte er stets zu verbinden, es tam aber gar felten vor - also fort: Dein Amandus ift einer, ber ba foll und muß, ich meine ein Gerundium, und ich will es bir nur gestehen, mein liebes Aennchen! daß ich biefem Gerundio schon fehr früh das Dorostop gestellt habe. Die Constellationen find fonst alle ziemlich gunftig. Er bat ben Jupiter im aufsteigenden Anoten, ben Die Benus im Gesechstschein ansiehet. Rur schneibet bie Bahn bes Sirius burch und gerabe auf bem Durchschneibungspunkt steht eine große Gefahr, aus der er seine Braut rettet. Die Gefahr selbst ift unergründlich, ba ein fremdartiges Befen bazwischen tritt, das jeder aftrologischen Wiffenschaft Trop zu bieten scheint. Gewiß ift es übrigens, bag nur der absonderliche psychische Buftand, ben die Menschen Rarrheit ober Berrücktheit zu nennen pflegen, bem Amanbus jene Rettung möglich machen wird. D meine Tochter, (hier fiel Berr Dapful wieder in seinen gewöhnlichen weinerlichen Ton) o meine Tochter, daß doch keine unbeimliche Dacht, die fich hämisch verbirgt, por meinen Seheraugen, bir plötlich in ben Weg treten, baß der junge Herr Amandus von Nebelstern doch nicht nöthig baben möge, bich aus einer andern Gefahr zu reiten als aus ber, eine alte Jungfer zu werben! — Herr Dapsul seufzte einigemal hinter einander tief auf, bann fuhr er fort: Plöslich bricht aber nach dieser Gefahr die Bahn des Sirius ab und Benus und Jupiter, sonft getrennt, treten versöhnt wieber zusammen.

Dem Fraulein Aennden war eine schwere Laft entnommen, ats fie biesen Brief fertig batte, ber ihr nicht wenig sauer geworden. Gang leicht und froh wurde ihr aber zu Mnihe, als fie auch bas Couvert zu Stande gebracht, es gefiegelt ohne bas Papier oder die Finger zu verbrennen und den Brief nebst ber Tabacksschachtel, auf die sie ein ziemlich deutliches M.v. N. gepinselt, bem Gottlieb eingehändigt, um beibes nach ber Stabt auf die Post zu tragen. — Rachdem das Federvieh auf dem Hofe gehörig beforgt, lief Fraulein Aennchen geschwind nach ihrem Lieblingsplat, dem Rüchengarten. Als fie nach bem Mohrrüben = Ader tam, dachte fie daran, daß es nun offenbar an der Zeit sep, für die Leckermäuler in der Stadt zu sorgen und die ersten Mohrrüben auszuziehen. Die Magb wurde berbeigerufen, um bei der Arbeit zu helfen. Fräulein Aennchen schritt behutsam bis in die Mitte des Aders, faste einen ftattlichen Krautbusch. Doch so wie sie zog, ließ sich ein seltsamer Ton vernehmen. — Man benke ja nicht an die Alraun = Wurzel und an bas entsetliche Gewinsel und Gebeul, bas, wenn man fie herauszieht aus der Erde, das menschliche Berg burchschneibet. Rein, ber Ton, ber aus ber Erde zu kommen schien, glich einem feinen, freudigen Lachen. Doch aber ließ Fräulein Aennden ben Krautbusch wieber fahren und rief etwas erschreckt: 3! — wer lacht benn ba mich aus? Als sich aber weiter nichts vernehmen ließ, faste fie noch einmal den Rrautbusch, der boher und flattlicher emporgeschoffen schien als alle andere, und zog beherzt, bas Gelächter, bas fich wieber beren ließ, gar nicht achtend die schönfte, die zartefte der Mohrrüben aus der Erde. Doch so wie Fräulein Aennchen die Mohrrübe betrachtete, schrie fie laut auf vor freudigem Schred, so bas bie Magd berbeisprang und eben so wie Fräulein Aennchen laut aufschrie über

PUBLIC LISTARY

ASTOR, LENCY AND THE ME TO BE THE POST OF THE POST OF



das hübsche Bunber, das fie gewahrte. Fest ber Mohrrübe aufgestreift sas nehmlich ein herrlicher goldner Ring mit einem feuerfunkelnben Topas. "Ei, rief bie Magb, ber ift für Gie bestimmt. Fraulein Aennchen, bas ift 3hr hochzeitering, ben muffen Sie nur gleich ansteden!" Bas sprichft bu für bumgmes Zeug, erwiederte Fraulein Aennchen, ben Trauring, ben muß ich ja von bem herrn Amandus von Rebelftern empfan= gen, aber nicht von einer Mohrrübe! — Je länger Fräulein Aennchen den Ring betrachtete, besto mehr gesiel er ihr. Der Ring war aber auch wirklich von so feiner zierlicher Arbeit, daß er alles zu übertreffen schien, was jemals menschliche Runft zu Stande gebracht. Den Reif bilbeten hundert und hundert winzig kleine Figurden in den mannichfaltigsten Gruppen verschlungen, die man auf ben ersten Blid taum mit bem bloßen Auge zu unterscheiben vermochte, die aber, sabe man ben Ring länger und schärfer an, ordentlich zu wachsen, le= bendig zu werden, in anmuthigen Reihen zu tauzen schienen. Dann aber war das Feuer bes Ebelsteins von folch ganz be= fonderer Art, daß felbst unter ben Topasen im grünen Gewölbe zu Dresben schwerlich ein solcher aufgefunden werden möchte. Wer weiß, sprach die Magd, wie lange ber schöne Ring tief in der Erde gelegen haben mag, und da ift er denn heraufgespatelt worden und die Mohrrübe ift durchgewachsen. Fraulein Aennchen zog nun den Ring von der Mohrrübe ab und feltsam genug war es, daß biese ihr zwischen ben Fingern burchglitschte und in bem Erdboben verschwand. Beibe, die Magd und Fräulein Aennchen achteten aber nicht sonberlich barauf, fie waren zu febr versunken in den Anblid des prachtigen Ringes, ben Fraulein Aennchen nun ohne weiteres anstedte an den kleinen Finger der rechten Sand. Go wie ke dies that, empfand sie von der Grundwurzel des Fingers die in die Spipe hinein einen stechenden Schmerz, der aber in demselben Augenblick wieder nachließ als sie ihn fühlte.

Ratürlicherweise erzählte sie Mittags dem Herrn Dapsul von Zabelthau, was jhr seltsames auf dem Mohrrübenfelde begegnet, und zeigte ihm den schönen Ring, den die Mohrrübe ausgesteckt gehabt. Sie wollte den Ring, damit ihn der Papa besser betrachten könne, vom Finger herabziehn. Aber einen stechenden Schmerz empfand sie, wie damals, als sie den Ring aussteckte, und dieser Schmerz hielt an, so lange sie am Ringe zog, dis er zulezt so unerträglich wurde, daß sie davon absteben mußte. Herr Dapsul betrachtete den Ring an Aennchens Finger mit der gespanntesten Aussmerksamkeit, ließ Aennchen mit dem ausgestreckten Finger allerlei Kreise nach allen Weltgegenden beschreiben, versank dann in tieses Rachdenken und bestieg, ohne nur ein einziges Wort weiter zu sprechen, den Thurm. Fräulein Aennchen vernahm wie der Papa im Hinaussteigen beträchtlich seufzte und stöhnte.

Andern Morgens, als Fräulein Aennchen sich gerade auf dem Hose mit dem großen hahn herumjagte, der allerlei Unsug trieb, und hauptsächlich mit den Täubern krakelte, weinte der Herr Dapsul von Zabelthau so erschrecklich durch das Sprackrohr herab, daß Aennchen ganz bewegt wurde und durch die hohle Hand hinauf ries: Warum heulen Sie denn so unbarmberzig, bester Papa, das Federvieh wird ja ganz wild! — Da schrie der Herr Dapsul durch das Sprachrohr herab: Anna, meine Tochter Anna, steige sogleich zu mir heraus. Fräulein Aennchen verwunderte sich höchlich über dieses Gebot, denn noch nie hatte sie der Papa auf den Thurm beschieden, vielmehr dessen Pkorte sorgfältig verschlossen gehalten. Es überstel se

orbentlich eine gewiffe Bangigkeit, ale fie die fomale Benbeltreppe hinaufstieg und die schwere Thur öffnete, die in bas einzige Gemach bes Thurmes führte: Berr Dapful von Babelthau saß von allerlei wunderlichen Instrumenten und befaubten Büchern umgeben, auf einem großen Lehnstuhl von feltsamer Form. Bor ihm fant ein Gestell; bas ein in einen Rahmen gespanntes Papier trug, auf bem verschiedene Linien gezeichnet. Er hatte eine bobe, fpipe, graue Düte auf bem Ropfe, trug einen weiten Mantel von grauem Kalmank und hatte einen langen weißen Bart am Kinn, fo daß er wirklich aussah wie ein Zauberer. Eben wegen bes falschen Bartes kannte Fräulein Aennchen ben Papa anfangs gar nicht unb. blidte ängfilich umber, ob er etwa in einer Ede bes Gemachs vorhanden; nachher, als sie aber gewahrte, daß der Mann mit bem Barte wirklich Papachen feb, lachte Fraulein Aennchen recht berglich und fragte: obe benn icon Weihnachten sey und ob Papachen ben Knecht Ruprecht spielen wolle?

Ohne auf Aennchens Rede zu achten, nahm Herr Dapsul von Zabelthau ein kleines Eisen zur Hand, berührte damit Aennchens Stirne und bestrich dann einige mal ihren rechten Arm von der Achsel bis in die Spihe des kleinen Ringesingers herab. Hierauf mußte sie sich auf den Lehnstuhl sehen, den Herr Dapsul verlassen und den kleinen beringten Finger auf das in den Rahmen gespannte Papier in der Art stellen, daß der Topas den Centralpunkt, in den alle Linien zusammenliesen, berührte. Alsbald schossen aus dem Edelstein gelbe Strahlen rings umher, dis das ganze Papier dunkelgelb gefärdt war. Run knisterten die Linien auf und nieder, und es war, als sprängen die kleinen Männlein aus des Ringes Reif lustig umher auf dem ganzen Blatt. Der Herr Dapsul, den Blist.

von bem Pavier nicht wegwendend, bafte indeffen eine bunne Metallplatte ergriffen, hielt fie mit beiben Banben boch in die Bobe und wollte fie nieberbruden auf bas Papier, boch in bemselben Augenblick glitschte er auf bem glatten Steinboben aus, fiel fehr unfanft auf ben hintern, mabrend die Detallplatte, die er inftinktmäßig losgelaffen, um wo möglich ben Fall zu brechen und das Steißbein zu konserviren, klirrend zur Erbe fiel. Fräulein Aennden erwachte mit einem leifen Adl aus bem seltsamen träumerischen Buftanbe, in ben fie versunten. Berr Dapful richtete fich mubfam in bie Bobe, fette ben grauen Zuderhut wieder auf, der ihm entfallen, brachte den falfchen Bart in Ordnung und sette fich bem Fräulein Aennchen gegenüber auf einige Folianten, die über einander ge-"Meine Tochter, sprach er bann, meine Tochter Anna, wie war bir so eben zu Muthe? was dachtest, was empfandest du? welche Gestaltungen erblicktest du mit den Augen des Beiftes in beinem Innern?"

Ach, erwiederte Fräulein Aennchen, mir war so wohl zu Muthe, so wohl, wie mir noch niemals gewesen. Dann dachte ich an den Herrn Amandus von Nebelstern. Ich sah ihn orbentlich vor Augen, aber er war noch viel hübscher als sonst und rauchte eine Pfeise von den virginischen Blättern, die ich ihm geschickt, welches ihm ungemein wohl stand. Dann bekam ich plößlich einen ungemeinen Appetit nach jungen Mohrrüben und Bratwürstlein und war ganz entzückt, als das Gericht vor mir stand. Eben wollte ich zulangen, als ich wie mit eisnem jähen schmerzhaften Ruck aus dem Traum erwachte.

Ħ

þ

t

t

E

C

@

D

Z

£

<sup>—</sup> Amandus von Nebelstern — Birginischer Kanaster — Mohrrüben — Bratwürste! — So sprach herr Dapsul von

Zabelthau sehr nachdenklich, und winkte der Tochter, die sichentfernen wollte, zu bleiben.

"Glüdliches unbefangenes Rind, begann er bann mit einem Ton, ber noch viel weinerlicher war, als fonft jemals, das du nicht eingeweiht bist in die tiefen Mysterien des Beltalls, die bedrohlichen Gefahren nicht kennft, die bich umgeben. Du weißt nichts von jener überirdischen Wiffenschaft der beiligen Cabbala. Zwar wirft bu auch beshalb niemals ber himmlischen Luft der Beisen theilhaftig werden, die, zur bochften Stufe gelangt, weder effen noch trinken dürfen als nur jur Luft, und benen niemals menschliches begegnet, bu ftehft aber auch dafür nicht die Angst des Ersteigens jener Stufe aus, wie bein unglücklicher Bater, ben noch viel zu fehr menschlicher Sowinbel anwandelt, und bem bas, was er mübsam erforscht. nur Grauen und Entsetzen erregt und ber noch immer aus purem irbischen Bedürfniß effen und trinken und — überhaupt menschliches thun muß. — Erfahre mein holdes mit Unwiffenbeit beglücktes Rind, daß bie tiefe Erde, die Luft, bas Waffer, bas Feuer erfüllt ift mit geiftigen Besen böherer und boch wieber beschränkterer Ratur als die Menschen. Es scheint unnöthig, bir, mein Dummchen, die befondere Ratur ber Gnomen, Salamander, Sylphen und Undinen zu erklären, du würdest es nicht faffen können. Um bir die Gefahr anzubeuten, in ber bu vielleicht schwebst, ift es genug, bir zu fagen, baß biese Beifter nach ber Berbindung mit ben Menschen trachten, und ba fie wohl wiffen, daß die Menschen in der Regel folch eine Berbindung fehr scheuen, so bedienen fich die erwähnten Geifter allerlei listiger Mittel, um ben Menschen, bem sie ihre Bunft geschenkt, zu verloden. Balb ift es ein Zweig, eine Blume, ein Glas Wasser, ein Feuerstahl ober sonft etwas ganz

geringfügig scheinenbes, was fie zum Mittel brauchen, um ihren 3med zu erreichen. Richtig ift es, daß eine folche Berbindung oft febr ersprießlich ausschlägt, wie benn einft zwei Priefter, von benen ber Fürst von Mirandola erzählt, vierzig Rabre bindurch mit einem solchen Geift in der glücklichken Che lebten. Richtig ift es ferner, daß die größten Weisen einer solchen Berbindung eines Menschen mit einem Elementargeift entsprossen. So war der große Zoroaster ein Sobn des Salamanders Dromasis, so waren der große Apollonius, der weise Merlin, der tapfre Graf von Cleve, der große Rabbalift Benspra herrliche Früchte solcher Chen, und auch die schöne Melufine war, nach bem Ausspruch bes Parazelsus, nichts anbers, als eine Splybide. Doch bemunerachtet ift die Gefahr einer solchen Berbindung nur zu groß, benn abgesehen davon, daß die Elementargeister von bem, bem fie ihre Gunft geschenkt, verlangen, daß ihm das hellste Licht der profundesten Beisbeit aufgebe, so find fie auch äußerst empfindlich, und rächen jebe Beleidigung sehr schwer. So geschah es einmal, das eine Splphibe, die mit einem Philosophen verbunden, als er mit seinen Freunden von einem schönen Frauenzimmer sprach, und sich vielleicht dabei zu sehr erhitte, sofort in der Luft ihr schneeweißes schon geformtes Bein seben ließ, gleichsam um bie Freunde von ihrer Schönheit zu überzeugen, und bann ben armen Philosophen auf ber Stelle tödtete. Doch ach spreche ich von anderen? warum spreche ich nicht von mir felbst? — Ich weiß, daß schon seit zwölf Jahren mich eine Splphide liebt, aber ift sie scheu und schüchtern, so qualt mich ber Gedanke an die Gefahr, durch kabbalistische Mittel fie ju feffeln, ba ich noch immer viel zu fehr an irbischen Bedürfniffen hänge, und baber ber gehörigen Weisheit ermangle. Reben

Morgen nehme ich mir vor zu fasten, laffe auch bas Frühftuck gludlich vorüber gehen, aber wenn bann ber Mittag kommt - D Anna, meine Tochter Anna - Du weißt es ja - ich fresse erschrecklich!" - Diese letten Worte sprach ber Berr Dap= ful von Zabelthau mit beinahe heulendem Ton, indem ihm die bitterften Thränen über bie hagern eingefallenen Baden liefen; bann fuhr er beruhigter fort: "boch bemühe ich mich gegen ben mir gewogenen Elementargeift bes feinsten Betragens, ber ausgesuchtesten Galanterie. Riemals mage ich es eine Pfeife Tabad ohne bie gehörigen kabbalistischen Vorsichtsmaßregeln zu rauchen, benn ich weiß ja nicht, ob mein zarter Luftgeist die Sorte liebet und nicht empfindlich werden könnte über die Berunreinigung feines Elements, weshalb benn auch alle biejenigen, die Jagbknafter rauchen, ober: Es blühe Sachfen, niemals weise und ber Liebe einer Splphibe theilhaftig werden können. Eben fo verfahre ich, wenn ich mir einen Pafelftod foneibe, eine Blume pfluce, eine Frucht effe ober Feuer anschlage, da all mein Trachten bahin geht, es burchaus mit keinem Elementargeist zu verberben. Und doch — flehst bu wohl jene Rußschale, über bie ich ausglitschte und rücklings umstülpend das ganze Experiment verdarb, das mir das Gebeimniß bes Ringes ganz erschloffen haben wurde? 3ch erinnere mich nicht, jemals in biefem nur ber Wiffenschaft geweihten Gemach (bu weißt nun, weshalb ich auf ber Treppe frühstücke) Ruffe genoffen zu haben, und um fo klarer ift es, daß in die= fen Schalen ein kleiner Gnome verftedt war, vielleicht um bei mir zu hospitiren und meinen Experimenten zuzulaufden. Denn bie Elementargeister lieben die menschlichen Wiffenschaften, vorzüglich folche, bie bas uneingeweihte Bolt wo nicht albern unb aberwißig, fo boch bie Rraft des menschlichen Geiftes überfleigend, und eben beshalb gefährlich nennt. Deshalb finben fle fich auch baufig ein bei ben gotilichen magnetischen Operationen. Borzüglich find es aber die Gnomen, die ihre Fopperei nicht laffen können, und bem Magnetiseur, ber noch nicht zu ber Stufe ber Beisheit gelangt ift, bie ich erft beschrieben, und zu fehr hangt an irbischem Bedürfniß, ein verliebtes Erbenkind unterschieben in bem Augenblick, ba er glaubte in völlig reiner abgeklärter Luft eine Splphibe zu umarmen. — Als ich nun bem kleinen Stubenten anf ben Ropf trat, wurde er bose und warf mich um. Aber einen tiefern Grund hatte wohl der Gnome, mir die Entzifferung des Geheimniffes mit bem Ringe zu verberben. — Anna! — meine Tochter Anna! - vernimm es - berausgebracht batte ich, bag ein Gnome bir seine Gunft zugewandt, ber, nach ber Beschaffenheit bes Ringes zu urtheilen, ein reicher, vornehmer, und babei vorjüglich fein gebildeter Mann feyn muß. Aber, meine theure Anna, mein vielgeliebtes berziges Dümmchen, wie willft bu es anfangen, dich ohne bie entsetlichfte Gefahr mit einem folden Elementargeift in irgend eine Berbindung einzulaffen ? Sätteft bu den Cassiodorns Remus gelesen, so könntest du mir zwar entgegnen, daß nach beffen wahrhaftigem Bericht die berühmte Magbalena be la Croix, Aebtissin eines Klosters zu Corbua in Spanien, breißig Jahre mit einem fleinen Gnomen in vergnügter Che lebte, daß ein gleiches fich mit einem Splphen und ber jungen Gertrub, bie Ronne war im Rlofter Ragareth bei Colln, gutrug, aber bente an bie gelehrten Beschäftigungen jener geiftlichen Damen und an die beinigen. Belch ein Unterschied! ftatt in weisen Büchern zu lesen, fütterft bu sehr oft Bühner, Ganfe, Enten und andere jeden Rabbaliften moleftirende Thiere; fatt ben himmel, ben Lauf ber Geftirne gu be-

obachten, grabft bu in ber Erbe; flatt in fünftlichen borostopischen Entwürfen die Spur ber Zukunft zu verfolgen, ftampfest bu Milch ju Butter und macheft Sauerfraut ein, ju schnöbem winterlichen Bedürfniß, wiewohl ich felbft bergleichen Speisung ungern vermisse. Sage! tann bas alles einem feinfühlenben philosophischen Elementargeift auf die Länge gefallen? - Denn, o Anna! durch dich blüht Dapfulheim, und diesem irdischen Beruf mag und tann bein Geift fich nimmer entziehen. Und boch empfandest bu über den Ring, selbst ba er bir jaben bofen Schmerz erregte, eine ausgelaffene unbesonnene Freude! -Bu beinem Beil wollt' ich burch jene Operation die Kraft bes Ringes brechen, bich gang von bem Gnomen befreien, ber bir nachstellt. Sie mißlang burch die Tüde bes kleinen Stubenten in ber Rußschale. Und boch! — mir kommt ein Muth, ben Elementargeist zu bekampfen, wie ich ihn noch nie gespürt! -Du bift mein Rind — bas ich zwar nicht mit einer Splybibe, Salamandrin ober sonft einem Elementargeift erzeugt, sondern mit jenem armen Landfräulein aus der besten Familie, die die gottvergeßenen Rachbarn mit bem Spottnamen: Ziegenfräulein, verhöhnten, ihrer idplischen Ratur halber, die fie vermochte, jeben Tages eine kleine Beerbe weißer schmuder Ziegen selbst zu weiben auf grunen hügeln, wozu ich, damals ein verliebter Rarr, auf meinem Thurm die Schallmey blies. — Doch bu bift und bleibft mein Rind, mein Blut! - 3ch rette bich, bier biese mystische Zeile soll bich befreien von bem verberblichen Ringe!"

Damit nahm herr Dapsul von Zabelthau eine kleine Feile zur Hand, und begann an dem Ringe zu seilen. Kaum hatte er aber einigemal hin und her gestrichen, als Fräulein Aennchen vor Schmerz laut aufschrie: "Papa — Papa, Sie feilen mir ja den Finger ab!" So rief sie, und wirklich quoll dunklesdicks Blut unter dem Ringe hervor. Da ließ Herr Dapsul
die Feile aus der Hand fallen, sank halb ohnmächtig in den Lehnstuhl und rief in aller Berzweiflung: "D! — o! — o!
— es ist um mich geschehn! Bielleicht noch in dieser Stunde kommt der erzürnte Gnome und beißt mir die Kehle ab, wenn
mich die Sylphide nicht rettet! — D Anna — Anna — geh —
slieh!" —

Fräulein Aennchen, die sich bei des Papas wunderlichen Reden schon längst weit weg gewünscht hatte, sprang hinab mit der Schnelle des Windes. —

## Drittes Rapitel.

Es wird von der Ankunft eines merkwürdigen Mannes in Dapsulheim berichtet und erzählt, was sich dann ferner begeben. —

Der Herr Dapsul von Zabelthau hatte eben seine Tochter unter vielen Thränen umarmt und wollte den Thurm besteigen, wo er jeden Augenblick den bedrohlichen Besuch des erzürnten Gnomen besürchtete. Da ließ sich heller lustiger Hörnerklang vernehmen, und hinein in den Hof sprengte ein kleiner Reiter von ziemlich sonderbarem posstrlichen Ansehen. Das gelbe Pferd war gar nicht groß und von seinem zierlichen Bau, deshalb nahm sich auch der-Aleine troß seines unförmlich dicken Kopfs gar nicht so zwergartig aus, sondern ragte hoch genug über den Kopf des Pferdes empor. Das war aber bloß dem langen Leibe zuzuschreiben, denn was an Beinen und Füßen über den Sattel hing, war so wenig, daß es kaum zu rechnen. Uebrigens trug der Kleine einen sehr angenehmen Habit von goldzelbem Atlas, eine eben solche Hohe Müße mit einem tüchtigen

grasgrünen Federbusch und Reitstiefel von schön polirtem Dabagoniholz. Mit einem burchbringenben Prrrrrr! hielt ber Reiter bicht vor bem herrn von Zabelthau. Er schien absteigen zu wollen, plötlich fuhr er aber mit ber Schnelligkeit bes Blitce unter bem Bauch des Pferdes hinweg, schleuderte fich auf der andern Seite zwei, breimal hintereinander zwölf Ellen boch in die Lüfte, so daß er fich auf jeder Elle sechsmal überfolug, bis er mit dem Kopf auf dem Sattelknopf zu fteben kam. So galoppirte er, indem die Füßchen in den Lüften Trochaen, Pyrrhichien, Daktylen u. f. w. spielten, vorwärts, rüdwärts, seitwärts in allerlei wunderlichen Wendungen und Krümmungen. Als ber zierliche Gymnastifer und Reitfünftler endlich ftill ftand und höflich grußte, erblickte man auf bem Boben bes Hofes bie Worte: Seyn Sie mir schönstens gegrüßt sammt Ihrem Fraulein Tochter, mein hochverehrtefter Herr Dapsul von Zabelthau! Er hatte diese Worte mit schönen römischen Unzial=Buchftaben in das Erdreich geritten. Hierauf sprang der Kleine vom Pferde, schlug breimal Rab und sagte bann, daß er ein schönes Compliment auszurichten habe an den Herrn Dapful von Zabelthau, von feinem gnä= -bigen Herrn, bem herrn Baron Porphyrio von Oderobastes, genannt Corduanspit, und wenn es dem herrn Dapful von Zabelthau nicht unangenehm wäre, so wolle ber Herr Baron auf einige Tage freundlich bei ihm einsprechen, ba er kunftig fein nächster Nachbar zu werden boffe.

Herr Dapsul von Zabelthau glich mehr einem Todten als einem Lebendigen, so bleich und starr stand er da an seine Tochter gelehnt. Kaum war ein: Wird — mir — sehr — er= freulich seyn, mühsam seinen bebenden Lippen entstohen, als

ber kleine Reiter sich mit benselben Ceremonien wie er gekom= men, blitsschnell entfernte.

"Ach meine Tochter, rief nun herr Dapful von Zabel= thau beulend und schluchzend, ach meine Tochter, meine arme unglückselige Tochter, es ift nur zu gewiß, es ift ber Gnome, welcher kommt bich zu entführen und mir den hals umzubreben! - Doch wir wollen ben lezten Muth aufbieten, ben wir etwa noch befigen möchten! Bielleicht ift es möglich, ben erzürnten Elementargeift zu verföhnen, wir muffen uns nur fo schicklich gegen ihn benehmen als es irgend in unserer Macht fieht. — Sogleich werbe ich bir, mein theures Kind, einige Kapitel aus dem Laktanz ober aus dem Thomas Aquinas vorlesen über ben Umgang mit Elementargeiftern, bamit bu feinen garftigen Schniter machft" - Roch ebe aber ber Berr Dapful von Ba= belthau ben Laktang, ben Thomas Aquinas ober einen anbern elementarischen Anigge berbeischaffen konnte, borte man icon gang in der Rabe eine Dufit erschallen, die beinabe der gu vergleichen, die hinlanglich musikalische Rinder zum lieben Beihnachten aufzuführen pflegen. Ein schöner langer Bug tam bie Straße herauf. Voran ritten wohl an sechszig, fiebzig kleine Reiter auf kleinen gelben Pferben, fammtlich gekleibet wie ber-Abgesandte in gelben Sabiten, spigen Mügen und Stiefeln von polirtem Mahagoni. Ihnen folgte eine mit acht gelben Pferben bespannte Rutsche von bem reinsten Arystall, ber noch ungefähr vierzig andere minder prachtige, theils mit feche, theils mit vier Pferden bespannte Rutschen folgten. Roch eine Menge Pagen, gaufer und andere Diener schwärmten neben ber auf und nieber in glanzenden Rleibern angethan, fo baß das Ganze einen eben fo luftigen als seltsamen Anblick gewährte. Perr Dapful von Zabelthan blieb versunken in trübes Staunen.

Fräulein Aennchen, die bisher nicht geahnt, daß es auf der ganzen Erde solch niedliche schmude Dinger geben könne, als diese Pferden und Leuten, gerieth ganz außer sich und versass alles, sogar den Mund, den sie zum frendigen Ausruf weit genug geöffnet, wieder zuzumachen. —

Die achtspännige Kutsche hielt bicht vor bem Herrn Dapsul von Zabelthau. Reiter sprangen von den Pferben, Pagen, Diener eilten berbei, ber Rutschenschlag wurde geöffnet, unb wer nun aus ben Armen ber Dienerschaft berausschwebte aus der Autsche, war niemand anders, als der Berr Baron Porphyrio von Oderodaftes, genannt Corbuanspig. — Bas feinen Buchs betraf, so war ber Berr Baron bei weitem nicht bem Apollo von Belvebere, ja nicht einmal bem fterbenben Fechter au vergleichen. Denn außerbem, daß er keine volle brei guß maß, so bestand auch ber britte Theil biefes fleinen Körpers aus bem offenbar ju großen biden Ropfe, bem übrigens eine tuctige lang gebogene Rase, so wie ein paar große tugelrund bervorquellende Augen keine üble Zierbe waren. Da der Leib auch etwas lang, so blieben für bie Füßchen nur etwa vier Joll übrig. Dieser kleine Spielraum war aber gut genuzt, denn an und vor sich selbst waren die freiherrlichen Füschen die zierlichsten, die man nur sehen konnte. Freilich schienen fle aber ju schwach, bas würdige Paupt zu tragen; ber Baron hatte einen schwankenben Gang, kulpte auch wohl mandmal um, fand aber gleich wieder wie ein Stehaufmannchen auf ben Füßen, so daß jenes Umftülpen mehr ber angenehme Schnörket eines Tanges ichien. Der Baron trug einen enge anschliefenben Pabit von gleißendem Goldftoff und ein Mütchen, bas beinabe einer Krone ju vergleichen mit einem ungehenren Busch von vielen frautgrünen gebern. Go wie ber Baron nun auf ber

Erbe fand, fturzte er auf ben Perrn Dapful von Zabelthau los, faßte ihn bei beiden Sänden, schwang fich empor bis an feinen Bale, bing fich an biefen, und rief mit einer Stimme, die viel flärker dröhnte als man es hätte der kleinen Statur zutrauen follen: D mein Dapful von Zabelthau — mein theurer, innigst geliebter Bater! Darauf ichwang ber Baron fic eben so behende und geschickt wieder herab von des Herrn von Dapsuls halfe, sprang ober schleuberte fich vielmehr auf Fraulein Aennchen los, faßte die Band mit dem beringten Finger, bedeckte fie mit laut schmatenden Ruffen und rief eben so brobnend als zuvor: "D mein allerschönftes Fräulein Anna von Zabelthau, meine geliebtefte Braut!" Darauf flatschte ber Baron in die Sandchen und alsbald ging die gellende larmende Kindermufik los, und über hundert kleine Perrlein, die ben Rutschen und den Pferben entstiegen, tangten wie erft der Courier zum Theil auf ben Röpfen, bann wieder auf ben Zugen, in den zierlichsten Trochaen, Spondaen, Jamben, Pprrhichten, Anapäften, Tribrachen, Bachien, Antibachien, Choriamben und Daktylen, daß es eine Luft war. Während biefer Luft erhotte fich aber Fräulein Aennchen von dem großen Schreck, ben ihr des kleinen Barons Anrede verursacht und gerieth in allerlet wohlgegründete ökonomische Bedenken. "Wie, dachte sie, ift es möglich, daß das kleine Bolk Plat hat in diesem kleinen Saufe? - Bare es auch mit ber Roth entschuldigt, wenn ich wenigftens die Dienerschaft in die große Scheune bettete, batten fie such da wohl Plat? Und was fange ich mit den Ebelleuten an, die in ben Rutschen gekommen und gewiß gewohnt finb, in schönen Zimmern sanft und weich gebettet zu schlafen? — Sollten auch die beiben Aderpferde heraus aus dem Stall, ja wäre ich unbarmherzig genug, auch den alten lahmen

Fuchs berauszusagen ins Gras, ift bennoch wohl Plat genug für alle diese kleinen Bestien von Pferden, die der häßliche Baron mitgebracht? Und eben so geht es ja mit ben ein und vierzig Kutschen! — Aber nun noch das ärgste! — Ach du lieber Gott, reicht denn der ganze Jahresvorrath wohl hin, all' biese kleinen Kreaturen auch nur zwei Tage hindurch zu fättigen?" Dies lezte Bebenken war nun wohl das allerschlimmfte. Fräulein Aennchen fab icon alles aufgezehrt, alles neue Gemufe, die Bammelheerde, das Febervieb, bas eingefalzene Fleisch, ja selbst ben Runkelrüben = Spiritus und bas trieb ihr bie hellen Thränen in die Augen. Es tam ihr vor, als schnitte ihr eben ber Baron Corbuanspip ein rechtes freches, schadenfrohes Gesicht und das gab ihr den Muth, ihm, als seine Leute noch im besten Tanzen begriffen waren, in dürren Worten zu erklären, baß, fo lieb bem Bater auch fein Besuch feyn möge, an einen längern als zweistündigen Aufenthalt in Dapfulheim boch gar nicht zu benten, ba es an Raum und an allen übrigen Dingen, die zur Aufnahme und zur ftandesmäßigen Bewirthung eines folden vornehmen reichen herrn nebft feiner zahlreichen Dienerschaft nöthig, ganglich mangle. Da fah aber ber kleine Corduanspit plötlich so ungemein suß und gart aus wie ein Marzipanbrodchen und verficherte, indem er mit zugedrückten Augen Fräulein Aennchens eiwas rauhe und nicht zu weiße Hand an die Lippen brückte, baß er weit entfernt sey, dem lieben Papa und der schönsten Tochter auch nur die mindefte Ungelegenheit ju verursachen. Er führe alles mit fich, was Rüche und Reller zu leiften habe, was aber bie Wohnung betreffe, so verlange er nichts als ein Studchen Erbe und ben freien himmel barüber, bamit feine Leute ben gewöhnlichen Reisevallaft bauen könnten, in bem er mit fammt

seiner ganzen Dienerschaft und was derselben noch an Bich aubängig, hausen werde.

Ueber biese Borte bes Baron Porphyrio von Oderobaftes wurde Fräulein Aennchen so vergnügt, daß fie, um zu zeigen, es tame ihr auch eben nicht darauf an, ihre Lederbiffen Preis ju geben, im Begriff ftand, bem Rleinen Krapftuchen, ben fie von der lezten Kirchweih aufgehoben und ein Gläschen Runtelrübengeift anzubieten, wenn er nicht boppelten Bitter vorgiebe, ben die Großmagd aus der Stadt mitgebracht und als magenstärkend empfohlen. Doch in bem Augenblick sette Corduanspit hinzu, baß er zum Aufbau des Pallaftes ben Gemusegarten erkeren, und bin war Aennchens Freude! — Babrend aber die Dienerschaft um bes herrn Ankunft auf Dapsulbeim zu feiern, ihre olympischen Spiele forisette, indem fie balb mit den dicken Köpfen fich in die fpipen Bauche rannten und rudwärts überschlugen, bald fich in die Lüfte schleuberten, balb unter fich tegelten, selbst Regel, Augel und Regler vorftellend u. f. w., vertiefte fich ber kleine Baron Porphyrio von Oderodaftes mit dem Berrn Dapful von Zabelthau in ein Gespräch, bas immer wichtiger zu werben schien, bis beibe hand in Pand fich fortbegaben und den aftronomischen Thurm befliegen.

Boller Angst und Schreck lief nun Fräulein Aennchen eiligst nach dem Gemüsegarten, um zu retten, was noch zu retten möglich. Die Großmagd stand schon auf dem Felde und starrte mit offnem Munde vor sich her, regungslos, als sep sie verswandelt in eine Salzsäule wie Loths Weib. Fräulein-Aennschen neben ihr erstarrte gleichermaßen. Endlich schrien aber beide, daß es weit in den Lüsten umberschallte: Ach mein Derr Jemine, was ist denn das für ein Unglück! — Den ganzen

schönen Gemüsegarten fanden sie verwandelt in eine Wüstenei. Da grünte kein Kraut, blübte keine Staude; es schien ein ödes verwüstetes Jeld. "Rein, schrie die Magd ganz erbost, es ist nicht anders möglich, das haben die verstuchten kleinen Creaturen gesthan, die so eben angekommen sind — in Autschen sind sie gesaheren? wollen wohl vornehme Leute vorstellen? — Ha ha! — Kosdolbe sind es, glauben Sie mir, Fräulein Aennchen, nichts als unchristliche Pexenkerls, und hätt' ich nur ein Stüdchen Kreuzwurzel bei der Pand, so sollten Sie ihre Wunder sehen. — Doch sie sols len nur kommen, die kleinen Bestien, mit diesem Spaten schlage ich sie todt!" Damit schwang die Großmagd ihre bedrohliche Wasse hoch in den Lüsten, indem Fräulein Aennchen laut weinte.

Ge nahten sich indessen jezt vier Herren aus Corduanspipes Gefolge mit solchen angenehmen zierlichen Mienen und höflichen Berbeugungen, sahen auch dabei so höchst wunderbar aus, daß die Großmagd statt wie sie gewollt, gleich zuzuschlagen, den Spaten langsam sinken ließ, und Fräulein Aennchen einhielt mit Weinen.

Die Herren kündigten sich als die den Herrn Baron Porphyrio von Oderodastes, genannt Corduanspis, zunächst umsgedende Freunde an, waren, wie es auch ihre Rleidung wenigstens symbolisch andeutete, von vier verschiedenen Nationen und nannten sich: Pan Rapustowicz aus Polen, Herr von Schwarzreitig aus Pommern, Signor di Broccoli aus Italien, Wonsteur de Noccambolle aus Frankreich. Sie versicherten in sehr wohllingenden Nedensarten, daß sogleich die Baulente dommen und dem allerschönsten Fräulein das hohe Bergnügen bereiten würden, in möglichster Schnelle einen hübschen Pallast aus lauter Seide aufbanen zu sehen.

"Bas tann mir der Pallast aus Seibe helfen, rief Frau-

Corbuanfpis angenommen, jur Bezeichnung feiner Abftammung aus Corbua in Spanien, und um fich von einer mehr ftolzen, im Grunde aber weniger würdigen Seitenlinie zu unterscheiben, die den Beinamen Saffian trägt. Daß dem Corduan ein Spit zugesett worben, muß seine besonderen elementarischaftrologischen Ursachen haben; ich dachte uoch nicht barüber nach. Dem Beispiel seines großen Ahnherrn folgend, des Gnomen Tfilmenech, der bie Magbalena be la Croix auch schon feit ihrem zwölften Jahre liebte, hat dir auch der vortreffliche Ockerodastes seine Liebe zugewandt, als du erft zwölf Jahre zähltest. Er war so glücklich von dir einen kleinen goldnen Fingerreif zu erhalten, und nun haft bu auch seinen Ring angestedt, fo daß du unwiederruslich seine Braut geworben! "Bie, rief Fräulein Aennchen voll Schred und Beftürzung, wie? feine Braut? — ben abscheulichen kleinen Robold foll ich beirathen? Bin ich benn nicht längft bie Braut bes herrn Amandus von Rebelftern? - Rein! - nimmermehr nehme ich ben häßlichen herenmeister zum Mann, und mag er tausenbmal aus Corduan seyn ober aus Saffian!" "Da, erwiederte Perr Dapful von Zabelthan ernfter werbend, ba febe ich benn ju meinem Leidwesen, wie wenig die himmlische Beisheit beinen verftodten irbischen Sinn zu durchbringen vermag! Baslic, abscheulich neunst du den edlen elementarischen Porphyrio von Oderodaftes, vielleicht weil er nur brei guß boch ift, und anfer bem Ropf an Leib, Arm und Bein und anderen Rebenfachen nichts erkleckliches mit fich trägt, flatt baß ein solcher irbifder Ged wie du ihn dir wohl benten magft, die Beine nicht lang genug haben tann, ber Rodschöße wegen? D meine Tochter, in welchem heillosen Irrihum bift bu befangen! — Alle Schonheit liegt in der Beisheit, alle Beisheit in dem Gedanken,

und das pppfische Symbol des Gedankens ift ber Kopf! — Je mehr Ropf, besto mehr Schönheit und Beisheit, und konnte ber Mensch alle übrigen Glieber als schäbliche Luxusartitel, bie vom Uebel, wegwerfen, er stände ba als höchstes Ibael! Woraus entsteht alle Beschwerbe, alles Ungemach, alle Zwietracht, aller Paber, turz alles Berberben bes Irbischen, als aus ber verbammten Ueppigkeit ber Glieder? — D welcher Friede, welche Rube, welche Seeligkeit auf Erben, wenn bie Denschheit eriftirte obne Leib, Steiß, Arm und Bein! — wenn fie aus lauter Buften beftunde! - Gludlich ift baber ber Gedanke ber Künftler, wenn fie große Staatsmanner ober große Gelehrte als Bufte barftellen, um symbolisch die bobere Ratur anzubeuten, die ihnen inwohnen muß vermöge ihrer Charge ober ihrer Bücher! - Also! meine Tochter Anna, nichts von Baglichkeit, Abscheulichkeit ober sonstigem Tabel bes ebelften der Geifter, des herrlichen Porphyrio von Oderodaftes, deffen Braut du bist und bleibst! — Biffe, baß burch ihn auch bein Bater in turzem bie bochfte Stufe bes Glude, bem er fo lange vergebens nachgetrachtet, ersteigen wirb. Porphyrio von Oderobastes ift bavon unterrichtet, baß mich bie Splybide Rehahilah (Sprisch, so viel-als Spipnase) liebt, und will mir mit allen Kräften beisteben, daß ich der Berbindung mit dieser pöheren geistigen Ratur ganz würdig werde. — Du wirft, mein liebes Rind, mit beiner fünftigen Stiefmutter wohl zu= frieden seyn. - Möge ein gunftiges Berhangniß es so fügen, daß unsere beiden Dochzeiten zu einer und berfelben glücklichen Stunde gefeiert werden konnten!" — Damit verließ ber Berr Dapful von Zabelthau, indem er ber Tochter einen bedeutenben Blid zugeworfen, pathetisch bas Zimmer. —

Dem Fraulein Aennchen fiel es schwer aufs Berg, als fie

sich erinnerte, daß ihr wirklich vor langer Zeit, da sie noch ein Kind, ein kleiner Goldreif vom Finger weg abhanden gestommen auf unbegreifliche Weise. Nun war es ihr gewiß, daß der kleine abscheuliche Hexenmeister sie wirklich in sein Garn verlockt, so daß sie kaum mehr entrinnen könne, und darüber gerieth sie in die alleräußerste Betrübniß. Sie mußte ihrem gepreßten Herzen Luft machen und das geschah mittelst eines Gänsekiels, den sie ergriff und slugs an den Herrn Aman- dus von Rebelstern schrieb in folgender Weise.

### Mein bergliebster Amandus!

Es ift alles rein aus, ich bin die unglücklichste Person auf der ganzen Erbe und schluchze und heule vor lauter Betrübnif to sehr, das das liebe Bieh sogar Mitleid und Erbarmen mit mir hat, viel mehr wirft du davon gerührt werden; eigentlich geht das Unglud auch bich eben so gut an als mich, und du wirft bich eben fo betrüben muffen! Du weißt boch, bas wir uns so herzlich lieben als nur irgend ein Liebespaar sich lieben kann und daß ich deine Braut bin und daß uns der Papa zur Kirche geleiten wollte? — Nun! ba kommt plößlich ein kleiner garftiger gelber Mensch in einer achtspännigen Rutsche, von vielen herrn und Dienern begleitet, angezogen und behauptet, ich hätte mit ihm Ringe gewechselt und wir maren Braut und Bräutigam! — Und benke einmal wie schrecklich! der Papa fagt auch, daß ich den kleinen Unhold heirathen muffe, weil er aus einer fehr vornehmen Familie sey. Das mag fepn, nach dem Gefolge zu urtheilen und den glänzenden Kleibern die sie tragen, aber einen folchen greulichen Ramen hat der Mensch, daß ich schon deshalb niemals seine Frau werden mag. Ich tann die undriftlichen Wörter, aus benen ber Ramen

besteht, gar nicht einmal nachsprechen. Uebrigens beißt er aber auch Corduanspit und das ift eben ber Familienname. Schreib mir boch, ob die Corduanspipe wirklich so erlaucht und vornehm find, man wird das wohl in der Stadt wiffen. kann gar nicht begreifen, was bem Papa einfällt in feinen alten Tagen, er will auch noch beirathen und der häßliche Corbuanfpit foll ihn verkuppeln an eine Frau die in den Luften schwebt. — Gott schüße uns! — Die Großmagb judt bie Achseln und meint, von solchen gnädigen Frauen, die in ber Enft flögen und auf bem Baffer schwämmen, halte fie nicht viel, fie wurde gleich aus dem Dienft geben und wünsche meinetwegen, daß bie Stiefmama wo möglich ben Bale brechen möge bei bem erften Luftritt ju St. Walpurgis. — Das find fcone Dinge! - Aber auf bich fteht meine ganze hoffnung! - 3d weiß ja daß du derjenige bift, der da foll und muß, nud mich reiten wirst aus großer Gefahr. Die Gefahr ift ba, fomm, eile, rette

## deine bis in den Tod betrübte aber getreueste Braut

Anna von Zabelthau.

- R. S. Könntest du den kleinen gelben Corduanspit nicht heraussordern? Du wirst gewiß gewinnen, denn er ist etwas schwach auf den Beinen.
- R. S. 34 bitte bich nochmals, ziehe dich nur gleich an und eile zu beiner unglückseeligsten, so wie oben aber getreuesten Braut, Anna von Zabelthau.

## Biertes Rapitel.

In welchem die Hofhaltung eines mächtigen Konigs beschrieben, nächstem aber von einem blutigen Zweikanipf und andern seltsamen Vorfällen Nachricht gegeben wird.

Fräulein Aennchen fühlte fich vor lauter Betrübniß wie gelähmt an allen Gliebern. Am Fenfter faß fie mit übereinander geschlagenen Aermen und ftarrte hinaus ohne bes Gatferns, Krähens, Mauzens und Piepens des Federviehs zu achten, bas, ba es zu bammern begann, wie gewöhnlich von ihr zur Ruhe gebracht werden wollte. Ja, fie ließ es mit der größten Gleichgültigkeit geschehen, daß die Magd dies Geschäft besorgte und dem Hausbabn, ber fich in die Ordnung der Dinge nicht fügen, ja fich gegen die Stellvertreterin auflehnen wollte, mit der Peitsche einen ziemlich berben Schlag versette. eigne Liebesschmerz, ber ihre Bruft zerriß, raubte ihr alles Gefühl für das Leid des liebsten Zöglings ihrer füßesten Stunben, die sie ber Erziehung gewidmet ohne den Chestersield oder den Knigge zu lesen, ja ohne die Frau von Genlis ober andere Teelenkennerische Damen zu Rathe zu ziehen, die auf ein Haar wiffen, wie junge Gemüther in die rechte form zu kneten. -Man hatte ihr bas als Leichtfinn anrechnen können. —

Den ganzen Tag hatte sich Corduanspitz nicht sehen lassen, sondern war bei dem Herrn Dapsul von Zabelthau auf dem Thurm geblieben, wo sehr wahrscheinlich wichtige Operationen vorgenommen seyn mußten. Jett aber bemerkte Fräulein Aennschen den Kleinen, wie er im glühenden Schein der Abendsonne über den Hof wankte. Er kam ihr in seinem hochgelben Habit garstiger vor als jemals und die posstrliche Art, wie er hin und her hüpste, jeden Augenblick umzustülpen schien, sich wieder

empor schleuberte, worüber ein anberer sich frank gelacht haben würde, verursachte ihr nur noch mehr Gram. Ja fie hielt enblich beibe Bande vors Gesicht, um ben widerwärtigen Popang nur nicht ferner zu schauen. Da fühlte fie plötlich, baß jemand sie an der Schürze zupfe. "Rusch, Feldmann!" rief fie, meinend es sep ber Hund, der fie zupfe. Es war aber nicht ber Hund, vielmehr erblickte Fraulein Aennchen, als sie bie Bande vom Geficht nahm, den herrn Baron Porphyrio von Oderobaftes, ber fich mit einer beispiellosen Bebenbigkeit auf ihren Schoof schwang und fie mit beiben Armen umklammerte. Bor Schred und Abscheu schrie Fräulein Aennchen laut auf und fuhr von dem Stuhl in die Bobe. Corduanspit blieb aber an ihrem Salse hängen und wurde in dem Augenblick so fürchterlich schwer, daß er mit einem Gewicht von wenigstens zwanzig Centnern bas arme Aennchen pfeilschnell wieder herabzog auf ben Stuhl, wo fie geseffen. Jest rutschte Corduanspis aber auch fogleich berab von Aennchens Schoof, ließ fich fo zierlich und manierlich, als es bei einigem Mangel an Gleich= aewicht nur in seinen Kräften fand, nieder auf sein rechtes kleines Anie und sprach bann mit einem klaren etwas besonders aber nicht eben widerlich klingenden Ton: "Angebetetes Fraulein Anna von Zabelthau, portrefflichfte Dame, auserwähltefte Braut, nur keinen Born, ich bitte, ich flebe! — nur keinen Born, keinen Born! — Ich weiß, Sie glauben, meine Leute hatten Ihren-schönen Gemufegarten verwüftet, um meinen Pallaft gu bauen? D Mächte bes Alls! — Könnten Sie doch nur hineinschauen in meinen geringen Leib und mein in lauter Liebe und Edelmuth hüpfendes Herz erblicken! — Könnten Sie doch nur alle Kardinaltugenden entbeden, die unter diesem gelben Atlas in meiner Bruft versammelt find! — D wie weit bin

ich von jener schmachvollen Grausamkeit entfernt, die Sie mir zutrauen! — Wie wär' es möglich, daß ein milder Fürst seine eignen Untertha — doch halt! — halt! — Was sind Worte, Redensarten! — Schauen müssen Sie selbst o Brant! ja schauen selbst die Herrlichkeiten, die Ihrer warten! Sie müssen mit mir gehen, ja mit mir gehen auf der Stelle, ich führe Sie in meinen Pallast, wo ein freudiges Bolt lauert auf die angebestete Geliebte des Herrn!"

Man kann benken, wie Fräulein Aennchen sich vor Corbuanspipes Jumuthung entsetze, wie sie sich sträubte dem bebrohlichen Popanz auch nur einen Schritt zu folgen. Cordnanspit ließ aber nicht nach, ihr die außerordentliche Schönheit,
den grenzenlosen Reichthum des Gemüsegartens, der eigentlich
sein Pallast sep, mit solchen eindringlichen Worten zu beschreiben, daß sie endlich sich entschloß, wenigstens etwas hineinzukuden in das Gezelt, welches ihr denn doch ganz und gar nicht
schaden könne. — Der Aleine schlug vor lauter Frende und
Entzüden wenigstens zwölfmal hinter einander Rad, saste dam
aber sehr zierlich Fräulein Aennchens Hand und führte sie durch
den Garten nach dem seidenen Pallast.

Mit einem lauten: Ach! blieb Fräulein Aennchen wie in den Boden gewurzelt stehen, als die Borhänge des Einganges aufrollten und sich ihr die Aussicht eines unabsehdaren Gemüsegartens erschloß von solcher Herrlichkeit, wie sie auch in den schönsten Träumen von blühendem Kohl und Kraut, keigen jemals erblickt. Da grünte und blühte alles, was nur Kraut und Kohl und Rübe und Sallat und Erbse und Bohne heißen mag, in sunkelndem Schimmer und solcher Pracht, daß es gar nicht zu sagen. — Die Russt von Pfeisen und Trommeln und Epmbeln ertönte stärker und die vier artigen Herrn, die Fräuse

lein Aennchen schon kennen gelernt, nämlich der Herr von Schwarzreitig, der Monsteur de Roccambolle, der Signor di Broccoli und der Pan Kapustowicz, nahten sich unter vielen zeremoniösen Bücklingen.

"Meine Kammerherrn," fprach Porphyrio von Oderodaftes lächelnd, und führte, indem die genannten Kammerherrn voranfcritten, Fräulein Aennchen durch die Doppeltreihe, welche bie rothe Englische Carottengarde bilbete, bis in die Mitte des Feldes, wo sich ein hoher prächtiger Thron erhob. Um diesen Thron waren die Großen bes Reichs versammelt, die Sallatpringen mit ben Bohnenpringesfinnen, bie Gurkenbergoge mit bem Melonenfürsten an ihrer Spite, die Ropffohlminister, die 3wiebel - und Rübengeneralität, die Federkohlbamen 2c. alle in den glänzenosten Rleidern ihres Ranges und Standes. Und dazwischen liefen wohl an hundert allerliebste Lavendel= und Fenchelpagen umber und verbreiteten fuße Gerüche. Als Oderobastes mit Fräulein Aennchen ben Thron bestiegen, winkte der Oberhofmarschall Turneps mit seinem langen Stabe und sogleich schwieg die Dufit und alles horchte in fliller Ehrfurcht. Da erhob Oderodastes seine Stimme und sprach sehr feierlich: "Meine getreuen und fehr lieben Unterthanen! Seht hier an meiner Seite das edle Fräulein Anna von Zabelthau, das ich zu meiner Gemahlin erkohren. Reich an Schönheit und Tugend, hat fie euch schon lange mit mütterlich = liebenden Augen betrachtet, ja euch weiche, fette Lager bereitet und gehegt und gepflegt. Sie wird euch ftets eine treue würdige gandesmutter fepn und bleiben. Bezeigt jest ben ehrerbietigen Beifall, so wie ordnungsmäßigen Jubel über die Wohlthat, die ich im Begriff stehe euch huldvoll zustießen zu lassen!" Auf ein zweites Zeichen des Oberhofmarschalls Turneps ging nun ein taufendstimmiger Zubel los, die Bollenartillerie feuerte ihr Geschüt ab und die Musiker der Carottengarde spielten das bekannte Festlied: Sallat = Sallat und grüne Peterfilie! — Es war ein großer erhabener Moment, ber ben Großen des Reichs, porzüglich aber ben Feberkohlbamen Thränen ber Wonne entlocte. Fräulein Aennchen hätte beinahe auch alle Faffung verloren, als sie gewahrte, baß ber Rleine eine von Diamanten funkelnbe Krone auf dem Haupte, in der Sand aber ein golbnes Szepter trug. "Ei, sprach fle, indem fle voll Erstaunen die Bande zusammenschlug, ei du mein Herr Jemine! Sie find ja wohl viel mehr als Sie scheinen, mein lieber herr von Corbuanspiß?" — "Angebetete Anna, erwiederte Ocerobastes febr fanft, die Gestirne zwangen mich, bei Ihrem Berrn Bater unter einem erborgten Ramen zu erscheinen. Erfahren Gie, bestes Rind, daß ich einer der mächtigsten Könige bin und ein Reich beherrsche, beffen Grenzen gar nicht zu entbeden find, da fie auf der Karte zu illuminiren vergeffen worden. Es ift der Gemüsekönig Daucus Carota ber Erfte, ber Ihnen, o subefte Anna, feine Sand und seine Krone barreicht. Alle Gemufefürsten find meine Basallen und nur einen einzigen Tag im Jahre regiert, nach einem uralten herkommen, ber Bohnenkonig." "Alfo, rief Fräulein Aennchen freudig, also eine Königin soll ich werden und diesen herrlichen prächtigen Gemusegarten befiten?" König Daucus Carota verficherte nochmals, baß bies allerdings der Fall sey und fügte hinzu, daß seiner und ihrer Berrschaft alles Gemuse unterworfen seyn werbe, bas nur emporkeime aus ber Erbe. Go was hatte nun Fräulein Aennchen wohl gar nicht erwartet und sie fand, daß der kleine Corduan= spit seit dem Augenblick, als er sich in den König Daucus Carota ben Ersten umgesett, gar nicht mehr so häßlich war

ils vorher und daß ihm Krone und Szepter so wie ber Körigemantel ganz ungemein artig ftanben. Rechnete noch Frauein Aennchen sein artiges Benehmen und die Reichthümer hinzu, bie ihr burch diese Berbindung ju Theil murben, fo mußte fie vohl überzeugt seyn, daß kein Landfräulein hienieden eine beffere Parthie zu machen im Stande als eben fie, die im Umehn eine Königsbraut geworden. Fräulein Aennchen war bes= jalb auch über alle Maaßen vergnügt und fragte den könig= ichen Bräutigam, ob fie nicht gleich in dem schönen Pallaft Reiben, und ob nicht morgenden Tages die Dochzeit gefeiert werben könne. König Daucus erwiederte indeffen, baß, so febr ihn die Sehnsucht der angebeteten Braut entzücke, er doch ge= wiffer Constellationen halber sein Glück noch verschieben muffe. Der Herr Dapsul von Zabelthau burfe nämlich für jest ben königlichen Stand seines Eidams durchaus nicht erfahren, da sonst die Operationen, die die gewünschte Verbindung mit der Sylphide Rehahilah bewirken sollten, gestört werden könnten. Ueberdem habe er auch dem Herrn Dapsul von Zabelthau ver= sprocen, daß beibe Bermählungen an einem Tage gefeiert werben follten. Fräulein Aennchen mußte feierlich geloben, bem Berrn Dapsul von Zabelthau auch nicht eine Silbe davon zu verrathen, was sich mit ihr begeben, sie verließ dann den seid= nen Pallast unter bem lauten lärmenden Jubel des durch ihre Schönheit, durch ihr leutseliges herablaffendes Betragen gang in Wonne berauschten Bolls.

Im Traume sah sie das Reich des allerliebsten Königs Daucus Carota noch einmal und schwamm in lauter See-ligkeit. —

Der Brief, den sie dem Herrn Amandus von Rebelstern gesendet, hatte auf den armen Jüngling eine fürchterliche Birkung gemacht. Richt lange bauerte es, so erhielt Fräulein Aennchen folgende Antwort:

Abgott meines Herzens, himmlische Anna!

Dolde, spipe, glübende, giftige, tödtende Dolche waren mir die Worte beines Briefes, die meine Bruft durchbohrten. D Anna! bu follft mir entriffen werben ? Beld ein Gebanke! 3ch tann es noch gar nicht begreifen, bas ich nicht auf ber . Stelle unfinnig geworben bin und irgend einen fürchterlichen grausamen Spektakel gemacht habe! — Doch floh ich ergrimmt über mein tobbringenbes Berhängniß die Menschen, und lief gleich nach Tische ohne wie sonft Billard zu spielen, binaus in ben Bald, wo ich die Sände rang und tausendmal deinen Ramen rief! — Es fing gewaltig an zu regnen und ich hatte gerade eine ganz neue Müße von rothem Sammt mit einer prachtigen goldnen Troddel aufgesett. Die Leute sagen, bas noch keine Müte so mir zu Geficht gestanden, als biese. — Der Regen konnte bas Prachtftud bes Gefcmade verberben, boch was frägt die Berzweiflung ber Liebe nach Müten, nach Sammt und Gold! — So lange lief ich umber, bis ich ganz burchnäßt und burchfältet war und ein entsehliches Bauchgrimmen fühlte. Das trieb mich in bas nahgelegene Wirthshaus, wo ich mir erzellenten Glühwein machen ließ und dazu eine Pfeife beines himmlischen Birginiers rauchte. — Balb fühlte ich mich von einer göttlichen Begeisterung erhoben, ich rif meine Brieftasche hervor, warf in aller Schnelle ein Dupend herrliche Gebichte bin und, o wunderbare Gabe ber Dichtkunft! — beibes war verschwunden, Liebesverzweiflung und Bauchgrimmen. — Rur bas lette bieser Gebichte will ich bir mittheilen und

s, v Zierde der Jungfrauen, wird, wie mich, freudige ig erfüllen!

Winde mich in Schmerzen, Ausgelöscht im Herzen, Sind die Liebeskerzen, Mag nie wieder scherzen! Doch der Geist, er neigt sich, Wort und Reim erzeugt sich, Schreibe Verslein nieder. Froh bin ich gleich wieder, Tröstend in dem Herzen, Flammen Liebeskerzen, Wag auch freundlich scherzen.

eine süße Anna! — bald eile ich, ein schüßender Ritter und entreiße dich dem Bösewicht, der dich mir rauben - Damit du indessen bis dahin nicht verzweifelst, schreibe einige göttliche trostreiche Kernsprüche aus meines herr-Reisters Schapkästlein ber; du magst dich daran erlaben.

Die Bruft wird weit, bem Geiste wachsen Flügel? Seh Berg, Gemuth, boch lust'ger Gulenspiegel!

> Liebe kann die Liebe haffen, Beit auch wohl die Zeit verpaffen.

Die Lieb ist Blumenbuft, ein Sehn ohn' Unterlaß, D Jungling, wasch ben Pelz, boch mach' ihn ja nicht naß!

Sagft bu, im Winter weht froftiger Wind? Warm find boch Mantel, wie Mantel nun find!

elche göttliche, erhabene, überschwengliche Maximen! — e einfach, wie anspruchslos, wie körnigt ausgebrückt imals also, meine süßeste Maid! Sep getröft, trage

mich im Perzen wie sonst. Es kommt, es rettet bich, es brückt dich an seine im Liebessturm wogende Brust

bein getreuester Amandus von Rebelstern.

fc

A

R. S. Herausfordern kann ich den Herrn von Corduansspit auf keinen Fall. Denn, o Anna! jeder Tropfen Bluts, der deinem Amandus entquillen könnte bei dem seindlichen Ansgriff eines verwogenen Gegners, ist herrliches Dichterblut, der Ichor der Götter, der nicht verspritt werden darf. Die Welt hat den gerechten Anspruch, daß ein Geist wie ich sich für sie schone, auf alle mögliche Weise conservire. — Des Dichters Schwert ist das Wort, der Gesang. Ich will meinem Rebenbuhler auf den Leib sahren mit tyrtäischen Schlachtliedern, ihn niederstoßen mit spitzen Epigrammen, ihn niederhauen mit Dithyramben voll Liebeswuth — das sind die Wassen des ächten wahren Dichters, die immerdar siegreich ihn sicherstellen gegen jeden Angriff, und so gewassnet und gewappnet werde ich erscheinen und mir deine Hand erkämpsen Anna!

Lebe wohl, nochmals drücke ich dich an meine Brust! — Hoffe alles von meiner Liebe und vorzüglich von meinem Helsbenmuth, der keine Gefahr scheuen wird, dich zu befreien aus den schändlichen Repen, in die dich allem Anschein nach ein dämonischer Unhold verlockt hat! —

Fräulein Aennchen erhielt diesen Brief, als sie gerade mit dem bräutigamlichen König Daucus Carota dem Ersten auf der Wiese hinter dem Garten Paschemännchen spielte und große Freude hatte, wenn sie sich in vollem Lauf schnell niederduckte und der kleine König über sie wegschoß. Aber nicht wie sonst, keckte sie das Schreiben des Geliebten ohne es zu lesen in die Tasche und wir werden gleich sehen, daß es zu spät gekommen.

Gar nicht begreifen konnte herr Dapful von Zabeltbau, pie Fräulein Aennchen ihren Sinn so plötlich geändert und en Herrn Porphyrio von Oderodastes, ben sie erft so abscheuich gefunden, liebgewonnen hatte. Er befragte barüber bie Bestirne, da diese ihm aber auch keine befriedigende Antwort aben, fo mußte er bafürhalten, daß des Menschen Sinn unrforschlicher sey als alle Geheimniffe bes Weltalls und fic urch keine Constellation erfassen lasse. — Das nämlich bloß ie höhere Ratur bes Bräutigams auf Aennchen zur Liebe geoirkt haben solle, konnte er, da es bem Kleinen an Leibesconheit ganglich mangelte, nicht annehmen. War, wie ber jeneigte Lefer icon vernommen, der Begriff von Schönbeit, vie ihn Herr Dapsul von Zabelthau statuirte, auch himmelweit on dem Begriff verschieden, wie ihn junge Mädchen in fic ragen, so batte er boch wenigstens so viel irdische Erfahrung, im zu wiffen, bag besagte Dabden meinen, Berftanb, Bis, Beift, Gemuth, feven gute Mietheleute in einem fconen Saufe, ind baß ein Mann, bem ein mobischer Frack nicht zum beften teht, und follte er sonst ein Shakspeare, ein Göthe, ein Tieck, in Friedrich Richter seyn, Gefahr läuft, von jedem binlänglich ingenehm gebauten Husarenlieutnant in der Staatsuniform jänzlich aus dem Felde geschlagen zu werden, sobald es ihm infällt, einem jungen Madchen entgegen zu ruden. — Bei fräulein Aennchen hatte sich nun zwar das ganz anders zugeragen und es handelte sich weber um Schönheit noch um Bertand, indessen trifft es sich wohl selten, daß ein armes Landräulein plötlich Königin werben soll und konnte baber von em herrn Dapful von Zabelthau nicht wohl vermuthet weren, zumal ibn auch bier die Gestirne im Stich ließen.

Man kann benken, daß die drei Leute, Herr Porphyrio

von Oderodastes, Perr Dapful von Zabelthau und Fräulein Rennchen ein Perz und eine Seele waren. Es ging so weit, daß Perr Dapsul von Zabelthau öster als sonst jemals gesschehn, den Thurm verließ, um mit dem geschähten Eidam über allerlei vergnügliche Dinge zu plaudern und vorzüglich psiegte er nun sein Frühstück jedesmal unten im Pause einzunehmen. Um diese Zeit kam denn auch Perr Porphyrio von Oderodastes aus seinem seidenen Pallast hervor, und ließ sich von Fräulein Aennchen mit Butterbrod füttern! "Ach ach, kiderte Fräulein Aennchen ihm oft ins Ohr, ach ach, wenn Papa wüßte, das Sie eigentlich ein König sind, bester Corduanspiß." — "Halt dich, Perz, erwiederte Daucus Carota der Erste, halt dich, Perz, und vergeh' nicht in Wonne. — Rah', nah' ist dein Freudentag!" —

ľ

te

8

6

\*

d

Ge begab sich, daß der Schulmeister dem Fräulein Aennschen einige Bund der herrlichsten Radiese aus seinem Garten verehrt hatte. Dem Fräulein Aennchen war das über alle Maasen lieb, da herr Dapsul von Zabelthau sehr gern Radiese as, Aennchen aber aus dem Gemüsegarten, über den der Pallast erbaut war, nichts entnehmen konnte. Ueberdem siel ihr aber auch jest erst ein, daß sie unter den mannigfaltigsten Kräutern und Burzeln im Pallast, nur allein Radiese nicht gewahrt hatte.

Fräulein Aennchen putte die geschenkten Radiese schnell ab, und trug sie dem Vater auf zum Frühstück. Schon hatte Herr Dapsul von Zabelthau mehreren unbarmherzig die Bläteterkrone weggeschnitten, sie ins Salzsaß gestippt und vergnügslich verzehrt, als Corduanspit hereintrat. "D mein Ockerodasses, genießen Sie Radiese!" so rief ihm Herr Dapsul von Zabelthau entgegen. Es lag noch ein großer, vorzüglich schner

Rabies auf dem Teller. Raum erblickte Corduanspis aber diesen, als seine Augen grimmig zu funkeln begannen und er mit fürchterlich bröhnenber Stimme rief: "Bas, unwürdiger Berjog, ihr wagt es noch, vor meinen Augen zu erscheinen, ja euch mit verruchter Unverschämtheit einzubrängen in ein Daus, bas beschirmt ift von meiner Dacht? Dabe ich euch, ber mir ben rechtmäßigen Thron freitig machen wollte, nicht verbanut auf ewige Zeiten? - Fort, fort mit euch, verrätherischer Bafall!" Dem Radies maren plötlich zwei Beinchen unter bem biden Ropf gewachfen, mit benen er schnell aus bem Teller hinabsprang, bann fellte er fich bicht bin vor Corbuanspit und ließ fich also vernehmen: "Grausamer Daucus Carota ber Erfte, ber bu vergebens trachteft, meinen Stamm zu vernichten! hat je einer beines Geschlechts einen folden großen Lopf gehabt als ich und meine Bermandten? — Berftand, Beisheit, Scharffinn, Courtoifie, mit allem bem find wir begabt, und während ihr euch berumtreibt in Rüchen und in Ställen und nur in hoher Jugend etwas geltet, fo daß recht eigentlich ber diable de la jeunesse nur euer fonell vorüberflichenbes Glud macht, so genießen wir des Umgangs hoher Personen und mit Jubel werben wir begrust, fo wie wir nur unfere grunen Päupter erheben! — Aber ich trope bir, o Daucus Carota, bift bu auch gleich ein ungeschlachter Schlingel wie alle beines gleichen! — Las sehen, wer hier ber ftartfte ift!" — Damit schwang der Radiesberzog eine lange Peitsche und ging obne weiteres bem König Daucus Carota bem Erften zu Leibe. Diefer zog aber schnell seinen kleinen Degen und vertheibigte fich auf die tapferste Beise. In den seltsamsten tollsten Sprüngen balgten fich nun bie beiben Kleinen im Zimmer umber, bis Daucus Carota den Rabiesberzog so in die Enge trieb, daß er

genöthigt wurde, mit einem kühnen Sprung durchs offne Fenster das Weite zu suchen. König Daucus Carota, dessen ganz ungemeine Behendigkeit dem geneigten Leser schon bekannt ist, schwang sich aber nach und verfolgte den Radiesherzog über den Acer. — Herr Dapsul von Zabelthau hatte dem schrecklichen Zweikampf zugeschaut in dumpfer lautloser Erstarrung. Run brach er aber heulend und schreiend los: "D Tochter Anna! — o meine arme unglückselige Tochter Anna! — verloren — ich — du — beide sind wir verloren, verloren." — Und damit lief er aus der Stude und bestieg so schnell als er es nur vermochte den astronomischen Thurm. —

11

Ħ

E

m

be

50

R

g

Þ

F

1

9

Fräulein Aennchen konnte gar nicht begreifen, gar nicht vermuthen, was in aller Welt den Bater auf einmal in folch gränzenlose Betrüdniß versett. Ihr hatte der ganze Auftritt ungemeines Bergnügen verursacht und- sie war noch in ihrem derzen froh, bemerkt zu haben, daß der Bräutigam nicht allein Stand und Reichthum sondern auch Tapferkeit besaß, wie es denn wohl nicht leicht ein Mädchen auf Erden geben mag, die einen Feigling zu lieben im Stande. Run sie eben von der Tapferkeit des Königs Daucus Carota des Ersten überzeugt worden, siel es ihr erst recht empfindlich auf, daß herr Amanbus von Rebelstern sich nicht mit ihm schlagen wollen.

Hätte sie noch geschwankt ben Herrn Amandus dem Könige Daucus dem Ersten aufzuopfern, sie würde sich jest dazu entschlossen haben, da ihr die ganze Herrlichkeit ihres neuen Brautstandes einseuchtete. Sie setzte sich stugs hin und schrieb solgenden Brief:

#### Mein lieber Amandus!

Alles in der Welt kann fich ändern, alles ist vergänglich, fagt der herr Schulmeister und er hat vollkommen Recht. Auch

du, mein lieber Amandus, bift ein viel zu weiser und gelehrter Student, als daß bu bem herrn Schulmeister nicht beipflichten und bich nur im minbeften verwundern follteft, wenn ich bir sage, daß auch in meinem Sinn und Berzen fich eine kleine Beränderung zugetragen bat — bu fannst es mir glauben, ich bin bir noch recht febr gut und kann es mir recht vorstellen, wie hübsch du aussehen mußt in ber rothen Sammtmute mit Gold, aber was das Heirathen betrifft — fieh lieber Amandus, so gescheut du auch bift und so hübsche Berslein du auch zu machen verstehft, König wirft bu boch nun und nimmermehr werben, und - erschrick nicht, Liebster - ber kleine Berr von Corduanspit ift nicht ber Herr von Corduanspit, sondern ein mächtiger König, Namens Daucus Carota ber Erfte, ber ba herrscht über bas ganze große Gemüsreich und mich erforen hat zu seiner Königin! — Seit'ber Zeit, baß mein lieber flei= ner König bas Inkognito abgeworfen, ift er auch viel hübscher geworben und ich febe jett erft recht ein, daß ber Papa Recht hatte, wenn er behauptete, daß ber Kopf die Zierde des Mannes sep und daher nicht groß genug seyn könne. Dabei hat aber Daucus Carota der Erfte — du siehst, wie gut ich den schönen Ramen behalten und nachschreiben fann, ba er mir ganz bekannt vorkommt — ja, ich wollte fagen, babei hat mein kleiner königlicher Bräutigam ein so angenehmes allerliebstes Betragen, daß es gar nicht auszusprechen. Und welch einen Duth, welche Tapferkeit besitt ber Mann! Bor meinen Augen hat er den Radiesherzog, der ein unartiger, auffässiger Mensch zu feyn scheint, in die Flucht geschlagen und bei! wie er ihm nachsprang durchs Fenster! du hättest das nur sehen sollen! — Ich glaube auch nicht, daß mein Daucus Carota fich aus beinen Baffen etwas machen wird, er scheint ein fester Mann, dem

Berse, sind sie auch noch so sein und spissig, nicht viel anhaben tonnen. — Run also, lieber Amandus, füge dich in vein Schicksal wie ein frommer Mensch und nimm es nicht übel, daß ich nicht deine Frau, sondern vielmehr Königin werde. Sey aber getrost, ich werde immer deine wohlassektionirte Freundin bleiben und willst du künstig bei der Carottengarde, oder da du nicht sowohl die Wassen als die Wissenschaften liedst, bei det Pakinakakademie oder bei dem Kürdisministerium angestellt sept, so koste dicht nur ein Wort und dein Glück ist gemacht. Lebt wohl und sep nicht böse auf deine

fonstige Braut, jest aber wohlmeinende Freundin und künftige Königin Anna von Zabelthau

(bald aber nicht mehr von Zabelthau, sondern bloß Anna.) R. S. Auch mit den schönsten virginischen Blättern sollk du gehörig versorgt werden, du kannst dich darauf sestiglich verlassen. So wie ich beinahe vermuthen muß, wird zwar an meinem Pose gar nicht geraucht werden, deshalb sollen aber doch sogleich nicht weit vom Thron unter meiner besondern Aussicht einige Beete mit virginischem Taback angepstanzt werden. Das ersordert die Kultur und die Moral und mein Danruschen soll darüber ein besonderes Geset schreiben lassen.

# Fünftes Rapitel.

In welchem von einer fürchterlichen Katastrophe Nachricht gegeben und mit bem weitern Berlauf ber Dinge fortgefahren wird.

Fräulein Aennchen hatte gerade ihr Schreiben an ben Deren Amandus von Rebelstern fortgesendet, als Herr Dapful von Zabelthau hereintrat und mit dem weinerlichsten Ton des

tiefften Somerzes begann: "D meine Tochter Anna! auf welche schändliche Beise sind wir beibe betrogen! Dieser Berruchte, ber bich in seine Schlingen verlocte, ber mir weißmachte, er fep ber Baron Porphyrio Oderobaftes, genannt Corduanspis, Sprößling jenes illuftren Stammes, den der überherrliche Gnome Efilmenech im Bundniß schuf mit ber eblen corduanischen Aebtissin, dieser Berruchte — erfahr es und finke phnmächtig nieber! — er ift felbft ein Gnome, aber jenes niedrigften Geschlechts, bas die Gemuse bereitet! — Jener Gnome Tfilmenech war von bem ebelften Geschlecht, nämlich von bem, dem die Pflege der Diamanten anvertraut ift. Dann kommt das Geschlecht derer, die im Reich des Metallfönigs die Metalle bereiten, bann folgen die Blumiften, die beshalb nicht so vornehm find, weil fie von ben Sylphen abhängen. Die schlechteften und unebelften find aber bie Gemufegnomen, und nicht allein daß ber betrügerische Corbuanspit ein solcher Onome ift, nein er ift König dieses Geschlechts und heißt Daucus Carota!" -

Fräulein Aennchen sank keinesweges in Ohnmacht, erschrad auch nicht im allermindesten, sondern lächelte den lamentirensten Papa ganz freundlich an; der geneigte Leser weiß schan warum! — Als nun aber der Herr Dapsul von Zabelthau sich darüber höchlich verwunderte und immer mehr in Fräulein Aennchen drang, doch nur um des Himmelswillen ihr fürchterstiches Geschied einzusehn und sich zu grämen, da glaubte Fräulein Aennchen nicht länger das ihr anvertraute Geheimnis beswahren zu dürsen. Sie erzählte dem Herrn Dapsul von Zabelthau, wie der sogenannte Herr Baron von Corduanspis ihr längst selbst seinen eigentlichen Stand entdedt und seit der Zeit ihr so liebenswürdig vorgekommen sep, daß sie durchaus gar

keinen anbern Gemahl wünsche. Sie beschrieb denn ferner all die wunderbaren Schönheiten des Gemüsreichs, in das sie könig Daucus Carota der Erste eingeführt, und vergaß nicht die seltsame Anmuth der mannigfachen Bewohner dieses Reichs gestörig zu rühmen.

Perr Dapsul von Zabelthau schlug einmal über das and bere die Hände zusammen und weinte sehr über die tückische Bosheit des Gnomenkönigs, der die künstlichsten, sa für ihn selbk gefährlichsten Mittel angewandt, die ungläckselige Anna hinadzugiehen in fein finstres dämonisches Reich. —

"So berrlich, erklärte jest Herr Dapful von Zabelthan ber aufhorchenben Tochter, so berelich, so ersprieslich bie Berbindung irgend eines Elementargeiftes mit einem menschlichen Prinzip sepn konne, so febr bie Che bes Gnomen Mimened mit der Magdalena de la Croix bavon ein Beispiel gebe, weshalb benn auch ber verrätherische Daucus Carota ein Sprisling biefes Stammes zu feyn behauptet, fo ganz andere beehalte es sich boch mit den Königen und Fürsten dieser Geiftervölkerschaften. Baren die Galamanderkönige bloß zernig, die Spiphenkönige bloß hoffartig, die Undinenköniginnen bloß fet verliebt und eifersüchtig, fo waren bagegen die Onomenkönigt tudifc, boshaft und grausam; bloß um fich an ben Erbentinbern zu rächen, bie ihnen Bafallen entführt, trachteten fie barnach irgend eines zu verloden, bas bann bie menfchliche Ratur ganz ablege und eben fo mißgestaltet wie die Gnomen felbs, hinunter muffe in die Erbe und nie wieder zum Borschein Tomme."

Fräulein Aennichen schien all' das Rachtheilige, dessen Herr Daucus beschuldigte, gar nicht recht glauben zu wollen, vielmehr begann sie noch einmel.

von den Wundern des schönen Gemüsreichs zu sprechen, über das fie nun bald zu berrichen gedenke.

"Berblenbetes, rief aber nun Herr Dapsul von Zabelthan voller Jorn, verblendetes thörichtes Kind! — Trauest du deinem Bater nicht so viel kabbalistische Weisheit zu, daß er nicht wissen sollte, wie alles, was der verruchte Daucus Carota dir vorgegankelt hat, nichts ist, als Lug und Trug? — Doch du glaubst mix nicht, um dich mein einziges Kind zu retten, muß ich dich überzeugen, diese Ueberzeugung verschaffe ich dir aber durch die verzweiseltsten Mittel. — Komm mit mir!" —

Jum zweitenmal mußte nun Fräulein Aennchen mit dem Papa den aftronomischen Thurm besteigen. Aus einer großen Schachtel holte herr Dapsul von Zabelthau eine Menge gelbes, rothes, weißes und grünes Band hervor, und umwidelte damit unter seltsamen Ceremonien Fräulein Aennchen von Kopf bis zu Fuß. Mit sich selbst that er ein gleiches und nun naheten beibe, Fräulein Aennchen und der herr Dapsul von Zabelthau sich behutsam dem seidnen Pallast des Königs Daucus Carota des Ersten. Fräulein Aennchen mußte auf Geheiß des Papas mit der mitgebrachten seinen Scheere eine Rath aufetrennen und durch die Deffnung hineinsuchen.

Silf Himmel! was erblickte sie statt des schönen Gemüsegartens, statt der Carottengarde, der Plümagedamen, der Lavendelpagen, der Sallatprinzen und alles dessen was ihr so
wunderbar herrlich erschienen war? — In einen tiesen Pfuhl
sah sie hinab, der mit einem farblosen ekelhasten Schlamm gesüllt schien. Und in diesem Schlamm regte und bewegte sich
allerlei häßliches Bolt aus dem Schoof der Erde. Dick Regenwürmer ringelten sich langsam durcheinander, während köfergenwürmer ihre kurzen Beine auskreckend schwerfällig fort-

FO

61

Ð

I

krochen. Auf ihrem Rücken trugen sie große Zwiebeln, die hatten aber häßliche menschliche Gesichter und grinsten und schielten sich an mit trüben gelben Augen und suchten sich mit den kleinen Krallen, die ihnen dicht an die Ohren gewachsen waren, bei den langen krummen Rasen zu paden und hinunterzuziehen in den Schlamm, während lange nachte Schnecken in ekelhafter Trägheit sich durcheinander wälzten und ihre langen Pörner emporstrecken aus der Tiefe. — Fräulein Aennchen wäre bei dem scheußlichen Anblick vor Grauen bald in Ohnmacht gesunken. Sie hielt beide Hände vors Gesicht und rannte schnell davon. —

"Siehst du nun wohl, sprach darauf der Herr Dapsul von Zabelthau zu ihr, siehst du nun wohl, wie schändlich dich der abscheuliche Daucus Carota betrogen hat, da er dir eine Berrlickeit zeigte, die nur ganz kurze Zeit dauert? — D! Festelieber ließ er seine Basallen anziehen und Staatsunisormen seine Garden, um dich zu verloden mit blendender Prack! Aber nun hast du das Reich im Regligée geschaut, das du besperrschen wirst und bist du nun einmal die Gemahlin des entseplichen Daucus Carota, so mußt du in dem unterirdischen Reiche bleiben und kommst nie mehr auf die Oberstäche der Erde! — Und wenn — ach — ach! was muß ich erblicken, ich unglückseligster der Bäter!" —

Der Perr Dapsul von Zabelthau gerieth nun plöplich so außer sich, daß Fräulein Aennchen wohl errathen konnte, es müsse noch ein neues Unglück im Augenblick hereingebrochen seyn. Sie fragte ängstlich, worüber denn der Papa so entsehlich lamentire; der konnte aber vor lauter Schluchzen nichts als stammeln: — D — v — To — ch — ter — wie — si — ehk — d — u a — u — s! Fräulein Aennchen rannte ins Zimmer,

sah in den Spiegel und fuhr zurud von jähem Todesschred erfaßt. —

Sie batte Urface bazu, die Sache mar biefe: eben als Berr Dapful von Zabelthau ber Braut bes Königs Daucus Carota die Augen öffnen wollte über die Gefahr, in der fie schwebe nach und nach ihr Ansehen, ihre Gestalt zu verlieren und fich allmälig umzuwandeln in das wahrhafte Bild einer Snomenkönigin, da gewahrte er, was icon Entsehliches gefcehen. Biel dider war Aennchens Ropf geworden und safrangelb ihre Pant, so daß fie jest schon hinlanglich garftig erfoien. Bar nun auch Fraulein Aennden nicht gar befonders eitel, fo fühlte fie fic boch Dabden genug, um einzuseben, daß Baflichwerben das allergrößefte entsetlichfte Unglud fey, das einen hienieden treffen könne. Wie oft hatte sie an die Derrlichkeit gebacht, wenn fie künftig als Königin mit ber Krone auf bem Paupt in atlaffenen Rleibern, mit biamaninen und golbnen Retten und Ringen geschmückt in ber achtspännigen Karoffe an ber Seite bes königlichen Gemahls Sonntags nach ber Rirche fahren und alle Beiber, bes Schulmeisters Frau nicht ausgenommen, in Erstaunen setzen, ja auch wohl ber ftolzen Guisherrschaft des Dorfs, zu deffen Kirchsprengel Dapsulheim geborte, Respekt einflößen werbe; ja! - wie oft hatte fie fic in solchen und andern erzentrischen Träumen gewiegt! — Fraulein Aenuchen zerfloß in Thranen! -

"Anna — meine Tochter Anna, tomme sogleich zu mir berauf!" So rief Herr Dapsul von Zabelthau durch das Sprachrohr herab. —

Fränlein Aennchen fand ben Papa angethan in einer Art von Bergmannstracht. Er sprach mit Faffung: "Gerade wenn bie Roth am größten, ift die Sülfe oft am nächsten. Daueus Carota wird, wie ich so eben ermittelt, hente, ja wohl bis Morgen Mittag nicht seinen Pallaft verlaffen. Prinzen des Sauses, die Minister und andere Große des Reichs versammelt, um Rath zu halten über ben fünftigen Bintertobl. Die Sitzung ift wichtig und wird vielleicht fo lange bauern, bes wir dieses Jahr gar keinen Winterkohl bekommen werden. Diese Zeit, wenn Daucus Carota in feine Regierungsarbeit vertieft auf mich und meine Arbeit nicht zu merken vermag, will ich benuten, um eine Waffe zu bereiten, mit ber ich vielleicht ben schändlichen Gnomen befämpfe und besiege, fo baß er entweichen und dir die Freiheit laffen muß. Blide, mahrend ich bier arbeite, unverwandt durch jenen Tubus nach bem Gezelt und melb' es mir ungefäumt, wenn bu bemertft, bag jemand hinausschaut ober get hinausschreitet." — Fräulein Aenuchen that wie ihr geboten, bas Gezelt blieb aber verschloffen; nur vernahm fie, unerachtet Perr Dapsul von Zabelthau wenige Schritte hinter ihr fiert auf Metalplatten hämmerte, oft ein wilbes verwirrtes Gefcrei, bas aus bem Gezelt zu kommen fchien und bann belle Hatschende Tone, gerade als würden Ohrfeigen ausgetheilt. Gie sagte das dem herrn Dapsul von Zabelthau, der war bamit sehr zufrieden und meinte, je toller sie fich bort brinnen unter einander gantten, besto weniger fonnten fie bemerken, was braußen geschmiebet würde gu ihrem Berberben.

Richt wenig verwunderte sich Fräulein Aennchen, als sie gewahrte, daß der Herr Dapsul von Zabelthau ein paar ganz allerliebste Kochtöpfe und eben solche Schmorpfannen aus Aupser gehämmert hatte. Als Kennerin überzeugte sie sich, daß die Berzinnung außerordentlich gut gerathen, daß der Papa daher die den Aupferschmieden durch die Gesetze auferlegte Pflicht gestörig bevbachtet habe und fragte, ob sie das seine Geschirr

wicht mitwehmen könne zum Gebrauch in der Küche? Da Icichelte aber Perr Dapful von Zabelthau geheimnisvoll und erwiederte weiter nichts, als: zur Zeit, zur Zeit, meine Tochter Anna, gehe jest herab, mein geliebtes Kind! und erwarte ruhig, was sich morgen weiteres in unserm Pause begeben wird. —

Perr Dapsul von Zabelthau hatte gelächelt und das war 26, was dem unglückferligen Aennchen Hoffnung einflößte und Mextrauen.

Andern Tages, als die Mittagszeit nahte, kam Herr Bapful von Zabelthau herab mit seinen Kochtöpfen und Schmorpfannen, begab sich in die Küche und gebot dem Fräusein Neuwen nebst der Magd hinauszugehen, da er allein heute das Mittagsmahl bereiten wolle. Dem Fräusein Arnnchen legte er es besweers aus Herz, gegen den Corduanspiß, der sich wohl bald einstellen werde, so artig und liebevoll zu sepn alls nur möglich.

Cordumfpip oder vielmehr König Daneus Carota der Softe kum auch wirklich bald und hatte er sonst schon verlieht genug gethan, so schien er heute ganz Entzülen und Wonne. In ihrem Entsehen demerkte Fräulein Aennchen, wie sie schon so klein geworden, daß Daucus sich ohne große Niche auf ihren Schoof schwingen und sie herzen und küßen konnte, welches die Unglückliche bulden mußte troß ihres tiefen Abschens gegen den kleinen abscheilichen Unbold.

Endlich trat herr Dapful von Zabelshau ins Zimmer und spruch: D mein vortrefflichster Porphyrio von Ocerodastes, möcheten Sie sich nicht mit mir und meiner Tochter in die Rüche beseinen, um zu beobachten, wie schin und wirthlich Ihre kinstige Gemahlin alles darin eingerichtet hat?

Roch niemals hatte Fränkein Aennchen in bes Papas Unt-

lit den hämischen schabenfrohen Blick bemerkt, mit dem er den kleinen Daucus beim Arm faßte und beinahe mit Gewalt hinauszog aus der Stube in die Küche. Fräulein Aennchen folgte auf den Wint des Baters.

İ

if

13

Das Berg tochte bem Fräulein Aennchen im Leibe, als fie bas berrlich knifternde Feuer, die glübenden Roblen, die fcmuden tupfernen Rochtöpfe und Schmorpfannen auf bem Beerbe bemertte. Go wie ber Berr Dapful von Zabelthau ben Corbuanspit bicht beran führte an ben Deerd, ba begann es ftarter und stärker in den Töpfen und Pfannen zu zischen und zu brodeln und das Zischen und Brodeln wurde zu angklichem -Winseln und Stöhnen. Und aus einem Rochtopfe heulte es peraus: D Daucus Carota! o mein König, rette beine getreum Bafallen, rette uns arme Mohrrüben! — Berichnitten, in iondbes Baffer geworfen, mit Butter und Salz gefüttert zu um ferer Quaal schmachten wir in unnennbarem Leib, bas ebk Peterfilienjunglinge mit uns theilen! Und aus der Somorpfanne klagte es: D Daucus Carota! o mein König! rette beine getreuen Basallen, rette uns arme Mohrrüben! — Ju ber Solle braten wir und so wenig Baffer gab man uns, baf der fürchterliche Durft uns zwingt unfer eignes Bergblut ju trinken. Und aus einem anbern Rochtopf wimmerte es wieber: D Daneus Carota! o mein König! rette beine getreuen Bafallen, rette uns arme Mohrrüben! — Ausgehölt bat uns ein graufamer Roch, unfer Innerftes zerhadt und es mit allerlei frembartigem Zeug von Eiern, Sahne und Butter wieber bineingeftopft, so daß alle unsere Gefinnungen und sonftige Berstandeskräfte in Ronfusion gerathen und wir selbst nicht mehr wissen, was wir benten! Und nun beulte- und schrie es aus allen Rochtopfen und Schmorpfannen burcheinander: D Daucus

Carota, mächtiger König, rette o rette beine getreue Basallen, rette uns arme Mohrrüben! Da freischte Corduanspis saut auf: "Berkuchtes dummes Narrenspiel!" schwang sich mit seisner gewöhnlichen Behendigkeit auf den Heerd, schaute in einen der Kochtöpse und plumpte plöslich hinein. Rasch sprang Herr Dapsul von Zabelthau hinzu und wollte den Deckel des Topse schließen, indem er aussauchzte: "Gefangen!" Doch mit der Schnelltraft einer Spiralseder suhr Corduanspis aus dem Topse in die Höhe und gab dem Herrn Dapsul von Zabelthau ein Paar Maulschellen daß es krachte, indem er ries: "Einfältiger naseweiser Kabbalist, dafür sollst du büßen! — Heraus, heraus ihr Jungen allzumal!"

nen heraus wie das wilde Deer und hundert und pundert kleine kingerlange garstige Kerlchen hakten sich sest an dem ganzen Leibe des Herrn Dapsul von Zabelthau und warfen ihn rück- lings nieder in eine große Schüssel und richteten ihn an, indem sie aus allen Geschirren die Brühen über ihn ausgossen und ihn mit gehadten Eiern, Muskatenblüten und geriedener Semmel bestreuten. Dann schwang sich Daucus Carota zum Fenster hinaus und seine Basallen thaten ein gleiches.

Entsett sank Fräulein Aennchen bei der Schüssel nieder, nuf der der arme Papa angerichtet lag; sie hielt ihn für todt, da er durchaus nicht das mindeste Lebenszeichen von sich gab. Sie begann zu klagen: "Ach mein armer Papa — ach nundisk bu todt, und nichts rettet mich mehr vom höllischen Daucus!" Da schlug aber herr Dapful von Zabelthau die Augen auf, sprang mit verzüngter Kraft aus der Schüssel und schrie mit einer entsehlichen Stimme, wie sie Fräusein Aennchen noch niemals von ihm vernommen: "Ha verruchter Daucus

Carota, noch sind meine Kräfte nicht erschöpft! — Bald sollt du fühlen, was der einfältige naseweise Kabbalist vermag!"
— Schnell mußte Fräulein Aennchen ihm mit dem Küchenbesen die gehackten Eier, die Mustatenblüten, die geriebene Semmel abkehren, dann ergriff er einen kupfernen Kochtopf, stülpte ihn wie einen Helm auf den Kopf, nahm eine Schmorpfanne in die linke, in die rechte Pand aber einen großen eisernen Küchenlössel und sprang so gewassnet und gewappnet hinaus ins Freie. Fräulein Aennchen gewahrte, wie Herr Dapsul von Zabelthau im gestrecktesten Lauf nach Corduanspihes Gezelt rannte und doch nicht von der Stelle kam. Darüber vergingen ihr die Sinne.

Als sie sich erholte, war Herr Dapsul von Zabelthau verschwunden und sie gerieth in entsetliche Angst als er den Abend, die Racht, ja den andern Worgen nicht wiederkehrte. Sie mußte den noch schlimmern Ausgang eines neuen Unternehmens vermuthen.

# Sechstes Rapitel.

Welches bas lette und zugleich bas erbaulichste ist von allen.

In tiefes Leid versenkt saß Fräulein Aennchen einsam in ihrem Zimmer als die Thüre aufging und niemand anders himeintrat, als der Herr Amandus von Rebelstern. Ganz Reme und Schaam vergoß Fräulein Aennchen einen Thränenstrom und bat in den kläglichsten Tönen: "O mein herzlieber Amandus, verzeihe doch nur, was ich dir in meiner Verblendung geschrieben! Aber ich war ja verhert und bin es wohl noch. Rette mich, rette mich mein Amandus! — Gelb seh' ich aus und garsig,

das ift Gott zu Nagen, aber mein treues Herz habe ich bewahrt und will keine Königsbraut seyn!" —

"Ich weiß nicht, erwiederte Amandus von Rebelstern, ich weiß nicht, worüber Sie so klagen, mein bestes Fräulein, da Ihnen das schönste, herrlichste Loos beschieden."—,,O spotte nicht, rief Fräulein Aennchen, ich bin für meinen einfältigen Stolz, eine Königin werden zu wollen, hart genug bestraft!"—

"In der That, sprach herr Amandus von Rebelstern weiter, ich verstehe Sie nicht, mein theures Fräulein? — Soll ich aufrichtig seyn, so muß ich bekennen, daß ich über Ihren letten Brief in Buth gerieth und Verzweiflung. Ich prügelte ben Burschen, bann ben Pubel, zerschmiß einige Gläser und Sie wiffen, mit einem racheschnaubenben Studenten treibt man keinen Spaß! Rachbem ich mich aber ausgetobt, beschloß ich hierher zu eilen, und mit eignen Augen zu feben, wie, warum und an wen ich die geliebte Braut verloren. — Die Liebe kennt nicht Stand nicht Rang, ich wollte felbft ben Konig Daucus Carota zur Rebe ftellen und ihn fragen, ob bas Tusch seyn solle oder nicht, wenn er meine Braut heirathe. — Alles gestaltete sich hier indessen anders. Als ich nämlich bei bem schönen Gezelt vorüberging, bas braußen aufgeschlagen, trat König Daucus Carota aus demselben heraus und balb gewahrte ich, daß ich den liebenswürdigften Fürften vor mir hatte, den es geben mag, wiewohl mir bis jest noch eben teiner vorgekommen: benn benten Sie fich, mein Fraulein, er fpurte gleich in mir ben sublimen Poeten, rubmte meine Gebichte, die er noch nicht gelesen, über alle Maaßen und machte mir ben Antrag als Pospoet in seine Dienste zu geben. Ein foldes Unterkommen war seit langer Zeit meiner feurigsten Bunfche schönstes Ziel, mit tausend Freuden nahm ich baber

Begeisterung werbe ich Sie besingen! Ein Dichter kann verstiebt seyn in Königinnen und Fürstinnen, ober vielmehr es gehört zu seinen Psichten, eine solche hohe Person zur Dame seines Perzens zu erkiesen und verfällt er darüber in einigen Aberwiß, so ergiebt sich eben daraus das göttliche Delirium, ohne das keine Poesie bestehen mag und niemand darf sich über die vielleicht etwas seltsamen Gebehrben des Dichters wundern, sondern vielmehr an den großen Tasso denken, der auch etwas am gemeinen Menschenverstande gelitten haben soll, da er sich verliebt hatte in die Prinzessu Leonore d'Este. — Ja, mein theures Fräulein, sind Sie auch bald eine Königin, so sollen Sie doch die Dame meines Perzens bleiben, die ich bis zu den hohen Sternen erheben werde in den sublimsten göttlichsken Versen!" —

"Bie, du hast ihn gesehen, den hämischen Kobold und er hat" — so brach Fräulein Aennchen los im tiefsten Erstaunen, doch in dem Augendlick trat er selbst, der kleine gnomische Rönig hinein und sprach mit dem zärtlichken Ton: "D meine süße liebe Braut, Abgott meines Herzens, sürchten Sie ja nicht, daß ich der kleinen Unschilchseit halber, die Herr Dapful von Zabelthau begangen, zürne. Rein! — schon deshalb nicht, weil eben dadurch mein Glück befördert worden, so daß, wie ich gar nicht gehofft, schon morgen meine feierliche Bermählung mit Ihnen, Holdestel erfolgen wird. Gern werden Sie es sehen, daß ich den Herrn Amandus von Rebelstern zu unserm Pospoeten erkoren und ich wünsche, daß er gleich eine Probe
seines Talents ablegen und uns eins vorsingen möge. Wir wollen aber in die Laube gehen, denn ich liebe die freie Ratur,
ich werde mich auf Ihren School sehen und Sie können mich,

geliebteste Braut, mährend des Gefanges etwas im Kopfe krauen, welches ich gern habe bei solcher Gelegenheit!" —

Fräulein Aennchen ließ erstarrt vor Angst und Entseten, alles geschehen. Daucus Carota sette sich draußen in der Laube auf ihren Schooß, sie fratte ihn im Kopse und Herr Amandus von Rebelstern begann, sich auf der Guitarre begleiztend, das erste der zwölf Dutend Lieder, die er sämmtlich selbst gedichtet und komponirt und in ein dickes Buch zusammenzgeschrieben hatte.

Schabe ist es, daß in der Chronik von Dapsulheim, aus der diese ganze Geschichte geschöpft, diese Lieder nicht aufgeschrieben, sondern nur bemerkt worden, daß vorübergehende Bauern stehen geblieben und neugierig gefragt, was für ein Mensch denn in der Laube des Herrn Dapsul von Zabelthau solche Qualen litte, daß er solch entsetzliche Schmerzeslaute von sich geben müsse.

Daucus Carota wand und krümmte sich auf Fräulein Aenuchens Schoof und stöhnte und winselte immer jämmer-licher, als litte er an fürchterlichem Bauchgrimmen. Auch glaubte Fräulein Aenuchen zu ihrem nicht geringen Erstaunen zu bemerken, daß Corduanspitz während des Gesanges immer kleiner und kleiner wurde. Endlich sang Herr Amandus von Rebelstern (das einzige Lied steht wirklich in der Chronik) folzgende sublime Verse:

Hütenbüfte, blanke Träume, Blütenbüfte, blanke Träume, Biehn durch ros'ge Himmelsräume, Seelig, himmlisch Irgendwo! Ia du goldnes Irgendwo, Schwebst im holden Regendogen, Hausest bort auf Blumenwogen Bift ein kindliches so so!
Hell Gemüth, ein Herz so so,
Mag nur lieben, mag nur glauben,
Tändeln, girren mit den Tauben,
Und das singt der Sänger froh.
Seel'gem fernem Irgendwo
Zieht er nach durch goldne Räume,
Ihn umschweben süße Träume
Und er wird ein ew'ges So!
Geht ihm auf der Sehnsucht wo,
Lodern bald die Liebesssammen,
Gruß und Ruß, ein traut Insammen
Und die Blüten, Düste, Träume,
Lebens, Liebens, Hoffens Keime

Laut treischte Daucus Carota auf, schlüpfte zum kleinen, kleinen Mohrrübchen geworden, herab von Aennchens Schoof und in die Erbe hinein, so daß er in einem Moment spurlos verschwunden. Da flieg auch ber graue Pilz, der bicht neben der Rasenbank in der Racht gewachsen schien, in die Bobe, der Pilz war aber nichts anders als die graue Filzmüße bes herrn Dapful von Zabelthau und er felbft ftedte barunter und fiel dem herrn Amanbus von Rebelftern fturmisch an die Bruft und rief in der höchsten Extase: "O mein theuerster, bester, geliebtefter herr Amandus von Rebelftern! Gie haben mit 36rem fraftigen Beschwörungsgedicht meine ganze tabbaliftische Beisheit zu Boben geschlagen. Was die tieffte magische Runft, mas ber kühnste Muth bes verzweifelnden Philosophen nicht ben, un das gelang Ihren Bersen, die wie das ftärkfte Gift Hofpveten ertorem Daucus Carota in den Leib fuhren, so seines Talents ablegwischen Ratur vor Bauchgrimmen elenwollen aber in die Laube ,wenn er fich nicht fcnell gerettet ich werbe mich auf Ihren Cift meine Tochter Anna, befreit

bin ich von dem schredlichen Zauber der mich bier gebannt hielt, so daß ich ein schnöber Pilz scheinen und Gefahr laufen mußte, von den Banden meiner eignen Tochter geschlachtet zu werben! - Denn die Gute vertilgt schonungslos mit scharfem Spaten alle Pilze in Garten und Feld, wenn fie nicht gleich ihren eblen Charafter an ben Tag legen wie die Champignons. Dant, meinen innigften beißeften Dant und - nicht wabr mein verehrtefter herr von Rebelftern, es bleibt alles beim Alten Rudfichts meiner Tochter? - 3war ift fie, bem Himmel fen es geklagt, um ihr hübsches Ansehn burch bie Schelmerei bes feindsceligen Gnomen betrogen worden, Sie find indessen viel zu sehr Philosoph um -" "D Papa, mein befter Papa, jauchzte Fraulein Aennchen, schauen Gie boch nur bin, schauen Sie doch nur bin, ber seibne Pallast ift ja verschwunden. Er ift fort, ber häßliche Unbold mit sammt feinem Gefolge von Sallatprinzen und Kürbisministern und was weiß ich sonst alles!" - Und damit sprang Fräulein Mennchen fort nach dem Gemusegarten. Berr Dapful von Babelthau lief ber Tochter nach so schnell es gehen wollte unb Herr Amandus von Rebelftern folgte, indem er für fich in ben Bart binein brummte: Ich weiß gar nicht, was ich von bem allem denken soll, aber so viel will ich fest behaupten, daß der kleine garstige Mohrrübenkerl ein unverschämter prosaischer Schlingel ift, aber kein dichterischer König, benn fonst wurde er bei meinem sublimften Liebe nicht Bauchgrimmen bekommen und sich in die Erde verkrochen haben.

— Fräulein Aennchen fühlte, als sie in dem Gemüsegarten stand, wo keine Spur eines grünenven Hälmchens zu finden, einen entsetlichen Schmerz in dem Finger, der den verhängnisvollen Ring trug. Zu gleicher Zeit ließ sich ein herzderschneibender Alagelaut aus der Tiefe vernehmen und es duckte die Spipe einer Mohrrübe hervor. Schnell streiste Fräustein Aennchen, von ihrer Ahnung richtig geleitet, den Ring, den sie sonst nicht vom Finger bringen können, mit Leichtigsteit ab, steckte ihn der Mohrrübe an, diese verschwand und der Alagelaut schwieg. Aber o Wunder! sogleich war auch Fräulein Aennchen hübsch wie vorher, wohlproportionirt und sweiß, als man es nur von einem wirthlichen Landfräulein verlangen kann. Beide, Fräulein Aennchen und herr Dapsul von Zabelthau sauchzten sehr, während herr Amandus von Resbestern ganz verduzt da stand, und immer noch nicht wußte, was er von allem denken sollte.

Fräulein Aennchen nahm ber herbeigelaufenen Großmagb ben Spaten aus ber Hand und schwang ihn mit bem jauchgenden Ausruf: "Run laß uns arbeiten!" in ben Lüften, aber so ungludlich, daß sie ben Herrn Amandus von Rebelftern hart vor den Kopf (gerade da, wo das Sensorium commune figen soll) traf, so daß er wie todt niederfiel. Fraulein Mennchen schleuberte bas Mordinstrument weit weg, warf sich neben bem Geliebten nieder und brach aus in verzweifelnden Schmerzeslauten, mabrend die Großmagt eine gange Gieffanne voll Baffer über ihn ausgoß und Herr Dapful von Zabelthau schnell den aftronomischen Thurm bestieg, um in aller Gil Die Bestirne zu befragen, ob herr Amandus von Rebelftern wirklich todt sep. Richt lange dauerte es indeffen, als herr Amandus von Nebelstern die Augen wieder aufschlug, aufsprang, so durchnäßt wie er war, Fräulein Aennchen in seine Arme schloß und mit allem Entzüden der Liebe rief: "o di dau sim nodod nun lnochungk bestreuegt bested wieber!" -

Die fehr merkwürdige, kaum glaubliche Wirkung dieses Borfalls auf das Liebespaar zeigte sich sehr bald. Beiber Sinn war auf eine seltsame Weise geandert.

Fräulein Aennchen hatte einen Abscheu gegen bas Bandhaben bes Spatens bekommen und herrschte wirklich wie eine achte Königin über bas Gemüsreich, ba fie bafür mit Liebe forgte, baß ihre Basallen gehörig gehegt und gepflegt murben, ohne babei felbst Band anzulegen, welches sie treuen Dagben überließ. Dem herrn Amandus von Rebelftern tam bagegen alles, was er gebichtet, fein ganges poetisches Streben, bochft albern und aberwißig vor, und vertiefte er sich in die Werke. ber großen, mahren Dichter ber altern und neuern Zeit, so erfüllte wohlthuenbe Begeisterung fo sein Inneres ganz und gar, bag tein Plat übrig blieb für einen Gebanken an fein eignes 3ch. Er gelangte zu ber Ueberzeugung, bas ein Gebicht etwas anderes fenn muffe, als ber verwirrte Wortfram, ben ein nüchternes Delirium ju Tage förbert, und wurde, nache bem er alle Dichtereien, mit benen er sonft fich selbft belächelub und verehrend, vornehm gethan, ins Feuer geworfen, wieber ein besonnener in Berg und Gemüth klarer Jüngling, wie er es vorher gewesen. -

Eines Morgens stieg herr Dapsul von Zabelthau wirklich von seinem aftronomischen Thurm herab, um Fräulein Aennchen und herrn Amandus von Rebelstern nach der Kirche zur Trauung zu geleiten.

Sie führten nächstdem eine glückliche vergnügte Ehe, ob aber später aus Herrn Dapsuls ehelicher Berbindung mit der Splphide Rehahilah noch wirklich etwas geworden, darüber schweigt die Chronik von Dapsulheim. Die Freunde hatten, während Binzenz las, mehrmals hell aufgelacht und waren nun barin einig, baß, wenn die Erfinbung des Mährchens auch nicht eben besonders zu rühmen, boch das Ganze sich nicht sowohl im wahrhaft Humoristischen als im Drolligen rein erhalte ohne fremdartige Beimischung und eben daher ergöhlich zu nennen sep.

Bas bie Erfindung betrifft, sprach Bingeng, so hat es bamit eine besondere Bewandtniß. Eigentlich ift ber Stoff mir. gegeben, und ich barf euch nicht verschweigen, wie fich bas begab. Richt gar zu lange ist es her, als ich mich an der Tafel einer geiftreichen fürftlichen Frau befant. Es war eine Dame gugegen, die einen goldnen Ring mit einem schönen Topas am Finger trug, beffen gang feltsame altväterische Form und Arbeit Aufmerksamkeit erregte. Man glaubte, es sey ein altes ihr werthes Erbftud und erftaunte nicht wenig, als die Dame verficerte, bag man vor ein Paar Jahren auf ihrem Gute eine Mohrrübe ausgegraben, an der jener Ring geseffen. ber Erbe hatte also wahrscheinlich ber Ring gelegen, war bei bem Umgraben bes Aders heraufgekommen ohne gefunden ju werben und fo bie Mohrrübe burchgewachsen. Die Fürftin meinte, bas muffe ja einen herrlichen Stoff, geben zu einem Mahrchen und ich moge nur gleich eins erfinnen, bas eben auf ben Mohrrübenring bastrt sep. Ihr seht, daß mir nun ber Gemüskönig mit seinen Bafallen, beffen Erfindung ich mir quschreibe, ba ihr im gangen Gabalis ober sonft in einem anbern Buche ber Art, feine Spur von ihm finden werbet, gang nabe lag. —

Run, nahm Lothar das Wort, an keinem Serapionsabend ist wohl unfre Unterhaltung krauser und bunter gewesen, als eben heute. Gut ist es aber, daß wir aus dem graulichen Dun-

kel, in das wir, selbst weiß ich nicht wie hineingeriethen, uns wieder hinaus gerettet haben in den klaren heitern Tag, wiedwohl uns ein etwas zu ernster, zu vorsichtiger Mann mit Recht den Borwurf machen würde, daß all das von uns hinter einander fortgearbeitete fantastische Zeug den Sinn verwirren, ja wohl gar Kopfschmerz und Fieberanfälle erregen könne.

Mag, sprach Ottmar, mag jeder tragen was er kann, jedoch nur nicht das Maaß seiner Kraft für die Rorm dessen halten, was dem menschlichen Geist überhaupt geboten werden darf. Es giebt aber sonst ganz wadre Leute, die so schwersfälliger Ratur sind, daß sie den raschen Flug der erregten Einbildungstraft irgend einem krankhaften Seelenzustande zuschreiben zu müssen glauben und daher kommt es, daß man von diesem, von jenem Dichter bald sagt, er schriebe nie anders, als berauschende Getränke genießend, bald seine fantastische Werke auf Rechnung überreizter Nerven und daher entstandenen Fieders sest. Wer weiß es denn aber nicht, daß jeder auf diese sene Weise erregter Seelenzustand zwar einen glücklichen genialen Gedanken, nie aber ein in sich gehaltenes, gestündetes Werk erzeugen kann, das eben die größte Besonnenheit ersordert.

Theodor hatte die Freunde mit einem sehr edlen Wein bewirthet, ben ihm ein Freund vom Rhein her gesendet. Er schenkte den Rest ein in die Gläser und sprach dann: Ich weiß in der That nicht, wie mir die wehmüthige Ahnung kommt, daß wir uns auf lange Zeit trennen, vielleicht niemals wies dersehen werden, doch wird wohl das Andenken an diese Ses rapionsabende in unserer Seele fortleben. Frei überließen wir uns dem Spiel unserer Laune, den Eingebungen unserer Fanstasse. Zeder sprach wie es ihm im Innersten recht aufgegans



. . ..

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| APR 17   | 921 | Z <sup>2</sup>                          |
|----------|-----|-----------------------------------------|
| //3.     |     |                                         |
|          |     | #h                                      |
| <b>3</b> |     | 7                                       |
| }<br>}   |     | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| <u>}</u> |     |                                         |
| × *      |     |                                         |
| 3        |     |                                         |
| <u> </u> |     | į.                                      |
|          |     |                                         |
| ·        |     |                                         |
|          |     |                                         |
|          | ·   | \$ .<br>\$ .                            |
|          |     |                                         |
|          |     |                                         |
| form 410 |     |                                         |

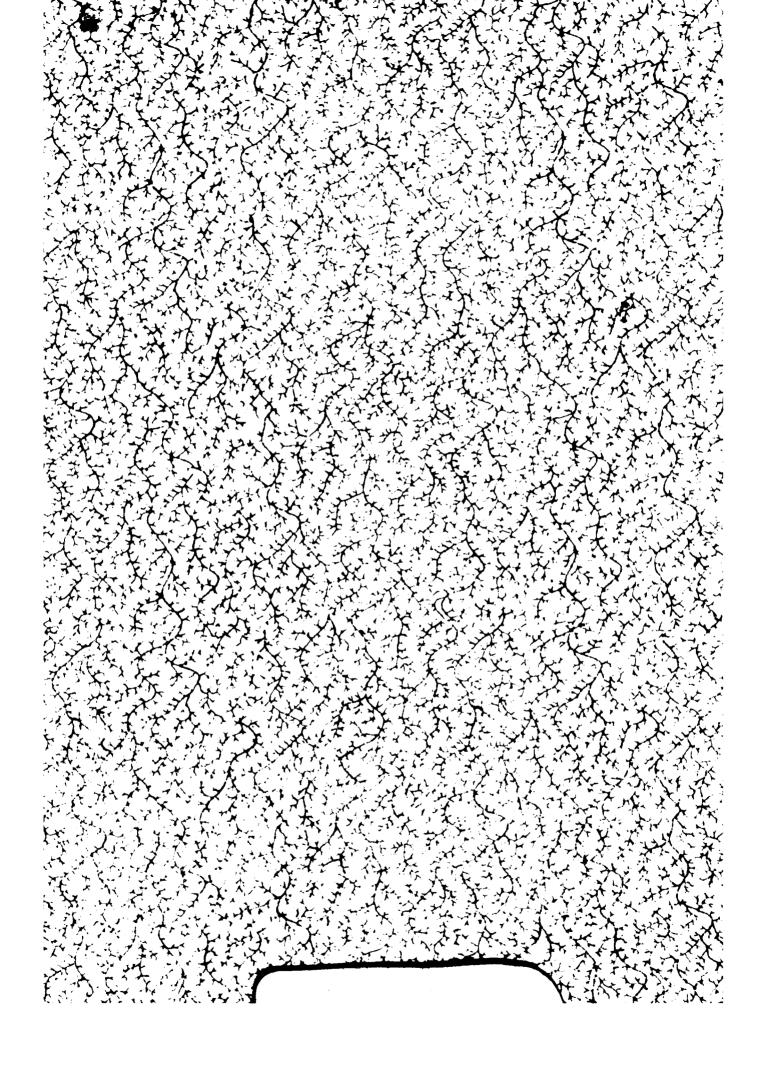

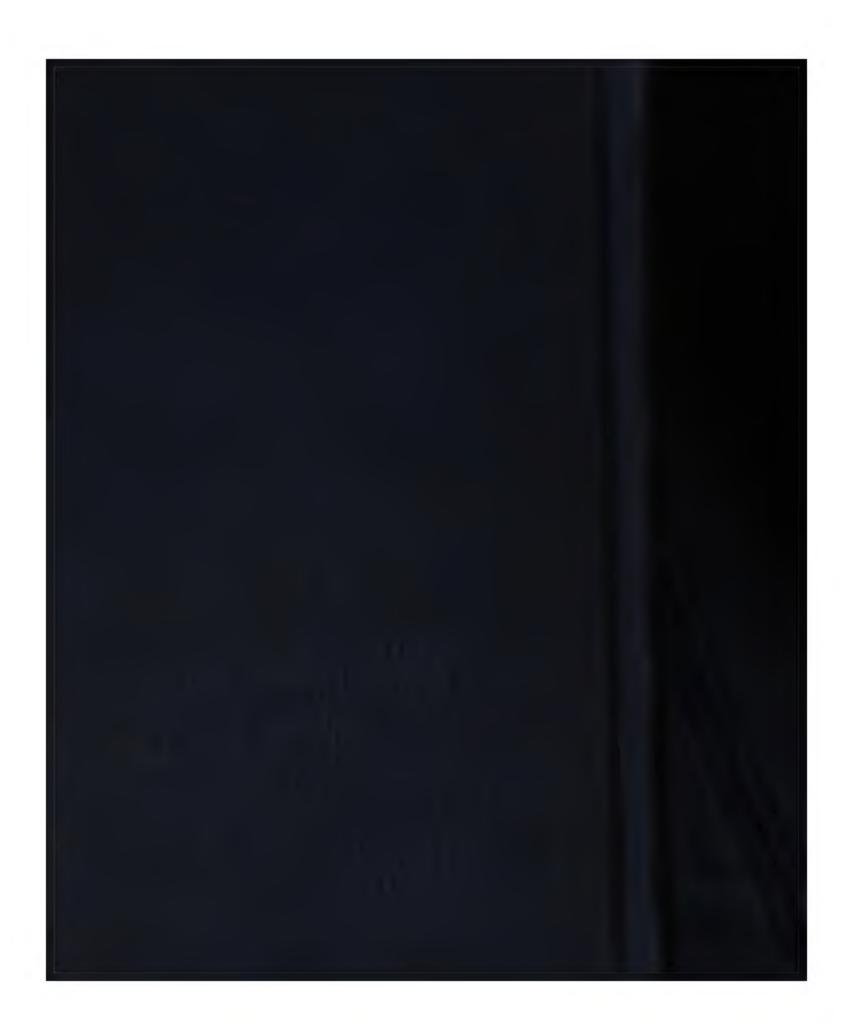